

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



| · |  |  |
|---|--|--|
| s |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



9.5. Morris

# Segel und seine Zeit.

61703

# Vorlesungen

über

Entstehung und Entwickelung, Wesen und Werth der Hegel'schen Philosophie

nod

R. Sahm.

Berlin, 1857.

Berlag von Andolph Gaertner.

Amelang'for Gortiments = Budhaublung.

B 2947 .H42

# Vorwort.

Mur wenige, theils die Form, theils die Materie betrefsende Bemerkungen habe ich der nachfolgenden Schrift vorsaufzuschicken.

Gern läßt man ce sich gefallen, daß aus Vorlesungen ein Buch werde: man findet vielleicht, daß hier umgekehrt zu Vor= lesungen geworden, was eigentlich ein Buch sei. Das Thatsäch= liche ist, daß ich wiederholt an hiesiger Universität über "Leben, Schriften und Lehre Hegel's" gelesen habe, und daß ich diese Vorträge in überarbeiteter Form zu veröffentlichen den Ent= schluß faßte. Inzwischen jedoch gelangte ich in den Besitz eines Materials, das mich zu einem Eingehen in das Detail der Lehre und der individuellen Entwickelung Hegel's nöthigte, welchem zu folgen der Aufmerksamkeit und Fassungskraft von Hörern schwerlich zugemuthet werden dürfte. Nichts desto we= niger hielt sich mir die lebendigere Beziehung zu einem hören= den Publicum vor der Scelc. Ich glaubte hierin ein Mittel zu besitzen, mich selbst fortwährend zur klarsten und faklichsten Behandlung eines verwickelten und dornigen Stoffcs zu zwin= Ich stellte mir Leser vor, die ihrerseits mit dem gleichen Bedürfniß nach reger Gegenseitigkeit dem Verfasser entgegenkämen, — und so beschloß ich, die Spuren des Ursprungs mei= ner Arbeit und mit ihnen die Erinnerung an eine Reihe von Stunden angeregter Mittheilung festzuhalten.

Jenes Material aber ist mir auf eine Weise zu Theil geworden, deren öffentlich zu erwähnen mir eine angenehme Pflicht ist. Es war der Familie Hegel's wohlbekannt, daß es sich nicht um eine paneghrische Darstellung des Lebens oder der Lehre des großen Todten handle. Mit dem rückhaltloses sten Vertrauen zu einem persönlich Unbekannten, mit einer un= vergleichlichen Liberalität und in dem alleinigen Sinn, daß die Förderung der Interessen der Wissenschaft der Pietät gegen den Verstorbenen nichts vergebe, stellten die Söhne desselben den ganzen umfangreichen Schatz von Hegel's nachgelassenen Manuscripten zu meiner Verfügung. Gleich bereitwillig wurde ich von einigen anderen Seiten durch die erwünschtesten Mit= theilungen unterstützt. Die Einsicht endlich in jene Masse zum Theil nur schwer zu entziffernder Papiere ließ mich doppelt auch das Verdienst der Biographie von Rosenkranz erkennen, auf die ich überall da angewiesen blieb, wo keine unmittelbaren Quellen zu Gebote standen. Der Freund und Schüler He= gel's, der Eifrigste und Treuste seiner Apologeten wird diese Anerkennung nicht ablehnen, weil sie mit mehrfacher Bestreitung seiner Angaben und ohnehin seiner Auffassung der Hegel'schen Lehre verbunden ist. Ich habe hiefür nur dieselbe Rechtferti= gung, die auch den übrigen Mittheilenden genügen möge —: das Bestreben, nichts als die Sache und deren einfache Wahr= heit zu ergreifen.

Halle, 5. August 1857.

## Inhalt.

Rechtfertigung bes Unternehmens einer historischen Kritit ber Hegel'-

. . . . ©. 1—15.

Erfte Borlefung. Ginleitung.

schen Philosophie.

| 3weite Borlefung. Begel's Jugenbbilbung.                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Schwäbische Stammesart. — Inbividuelle Eigenthümlichkeit bes Kna-        |
| ben. — Die Schulzeit mit ihren humanistischen und aufklärerischen Bil-   |
| bungseinflüssen. — Tübingen und die Universitätszeit. — Die französische |
| Revolution und die Kant'sche Philosophie. — Wendung zur Gefühlsrich-     |
| tung. — Hölderlin und das Griechenthum S. 16 — 39.                       |
| Dritte Borlesung. Das theologische System.                               |
| Hauslehrerzeit in Bern. — Theologische Arbeiten baselbst. — Kant'-       |
| scher Ausgangspunkt für dieselben. — Historische und mystische Bertie-   |
| fung bes Kantiauismus. — Hinzutreten bes ästhetisch-humanistischen Mo-   |
| ments. — Berhältniß zwischen bem Classischen und Christlichen nach ber   |
|                                                                          |
| Seite der Uebereinstimmung und des Unterschieds S. $40-61$ .             |
| Bierte Borlesung. Der Uebergang jum philosophischen Spstem.              |
| Von Bern nach Frankfurt am Main. — Die neue Localität. — Po-             |
| litische Studien. — Kritik ber Wirtembergischen Zustände. — Der allge-   |
| meine Zustand Deutschlands. — Studien über die deutsche Reichsver-       |
| fassung. — Einbruck ber beutschen Wirklichkeit in ihrem Gegensatz zu     |
| Hegel's Ibeal. — Die Metaphysik als Vermittlerin zwischen Ibeal unb      |
| Wirklichkeit. — Gleichzeitige neue Bertiefung in bas Wesen ber Reli-     |
| gion. — Der letzte Schritt zum Spstem. — Eigenthümlicher Ursprung        |
| ber Hegel'schen Philosophie                                              |
| Fünfte Borlesung. Der erfte Entwurf bes philosophischen                  |
| Spstem 8.                                                                |
| Formelle Beschaffenheit und allgemeiner Sinn bieses Systems. — Die       |
| Fundamentalvorstellung: das Absolute ist Geist. — Daraus folgende bia-   |

lektische Natur des Absoluten. — Specielle Gliederung und dialektischen Fortschritt des Spstems. — Die Logik. — Unterscheidung subsectiver und

Cechfte Borlesung. Rüdblid auf ben Gang ber beutschen Philo-

Siebente Borlefung. Der Anschluß an Schelling.

Achte Borlesung. Fortsetzung. Bollenbung bes Spstementwurfs unter Schelling'schem Einfluß, ober bas Spstem ber Sittlichkeit.

Zusammenhang der Hegel'schen Ethik als des Schlußgliedes seines Spstems mit dessen früher entworfenen Theilen. — Classische Grundlage dieser Ethik und Verhältniß ihrer Auffassung vom Staat zu dem Staats-begriff in Hegel's Kritik der deutschen Verfassung. — Schellingisirende Züge der Ethik, namentlich in Beziehung auf Form und Methode. — Gliederung und Inhalt des Spstems der Sittlichkeit. . S. 159 — 179.

Reunte Borlesung. Die Auseinandersetzung mit der Reslexions= philosophie.

Der Aufsatz über die Behandlungsarten des Naturrechts. — Die Kristiken im Kritischen Journal. — Formeller Standpunkt derselben: die abssolute Erkenntniß. — Ablehnung des Beweises für den absoluten Standspunkt. — Unbeweisbarkeit und realer Hintergrund dieses Standpunkts. — Pseudobeweise für denselben. — Realer Gehalt der Hegel'schen Kritiken. — Historische Construction des absoluten Idealismus. — Gehalt dieser Selbstsconstruction und daraus folgende Fehlurtheile. . . . S. 180 — 208.

Behnte Borlesung. Die Lossagung von Schelling und ber Romantik.

Schicksal der Philosophie der Romantik. — Trennung von Schelling und allmälige Verselbständigung Hegel's. — Vorlesungen seit 1803. — Die Vorrede zur Phänomenologie. — Polemik gegen die Methodelosigkeit. — Historische Construction des antiromantischen Standpunkts. — Neue Formulirung des Princips und der Methode. — Aristotelische Züge in dieser Formulirung. — Kritischer Kück- und Vorblick. S. 209 — 231.

#### Gilfte Borlefung. Die Phanomenologie.

3wölfte Borlefung. Publiciftische und pabagogische Wirtsamteit.

#### Dreizehnte Borlesung. Die Logik.

Wandelungen, Reinigung und Bereicherung, welche die Logik erfahren hat. — Ihr Verhältniß zur Kritik der reinen Vernunft und zum Identitätsspstem. — Ihre formelle Vervollkommnung. — Identificirung von Logik und Metaphysik. — Spiritualismus und Realismus. — Das Verhältniß der Logik zur Realphilosophie und der Uebergang von der absoluten Idee zur Natur. — Wechselspiel von spiritualistischen und realistischen Motiven innerhalb der Logik selbst. — Zweck, Sinn und realer Gehalt der Logik. — Die Wirklichkeit und die Geschichte bilden den eigentlichen Hintergrund derselben. — Irrthum und Wahrheit, nachtheiliger und wohlthätiger Einfluß der Hegel'schen Logik. ©. 292—331.

## Bierzehnte Borlefung. Die Beibelberger Beriobe.

## Funfzehnte Borlefung. Preußen und bie Rechtsphilosophie.

Die Berliner Antrittsrebe — Restaurationszustände in Preußen. — Die Pegel'sche Philosophie constituirt sich zur Restaurationsphilosophie. — Die Borrebe zur Rechtsphilosophie. — Structur und Inhalt der Rechtsphilosophie selbst. — Entwerthung des Freiheitsbegriffs und der concreten Subjectivität. — Sieg des Harmonismus über den Individualismus. — Modellirung des modernen nach dem antiten Staat. —

Gechszehnte Borlefung. Berliner Borlesungen. Religionsphi=

Hegel's Ratheberwirksamkeit. — Seine persönliche Erscheinung und sein Lehrvortrag. — Die Religionsphilosophie. — Deren allgemeiner positis vistischesschaftscher Charakter. — Mittlere Stellung zwischen und Polemik gegen Rationalismus und Pietismus. — Rationalistrung des Religiösen und Verwechselung desselben mit dem Dogmatischen. — Hegel und Schleiermacher. — Summe der Hegel'schen Religionsphilosophie. — Selbstkritik derselben. — Berhalten zu dem Historischen der Religion.

 $\mathfrak{S}$ . 392 - 432.

Ciebzehnte Borlesung. Fortsetzung. Runst. und Geschichtsphi-

Achtzehnte Vorlesung. Schluß.

Die Julirevolution. — Der Aufsatz über die englische Reformbill. — Hegel's Tob. — Schulebilbender Charakter seiner Philosophie. — Zer= setzungsprozeß innerhalb der Schule. — Das Ergebniß und die Aussicht.

S 454 — 470.

# Erste Vorlesung.

## Einleitung.

## Meine Herren!

Es ist, so scheint es auf den ersten Anblick, lediglich ein Fragment aus der Geschichte der Philosophie, was das Thema dieser Vorlesungen bilden soll: — Hegel und die Hegel'sche Philosophie. Es handelt sich in Wahrheit um ein für sich bestehendes, durch sich selbst berechtigtes Ganzes. Denn solch' ein Ganzes ist die Hegel'sche Philosophie durch ihre historische Stellung; solch' ein Ganzes ist sie durch ihr inneres Wesen und ihren Inhalt. hat das letzte, von allgemeiner Anerkennung begleitete große Sp= stem geschaffen. Sie behauptet selbst, einen Abschluß, ja, ben absoluten Abschluß alles vorangegangenen Philosophirens zu gewähren. Sie behauptet, dies zu leisten, und sie leistet es in gewisser Weise, vermöge ihrer Form und ihres Baues, wirklich. Beherr= schend steht sie über so vielen, von ihr überwundenen und widerlegten Standpunkten. Was sie widerlegt, — so ist ihr Verfahren und ihr Charakter, — das macht sie sich immer zugleich dienstbar. Jebe besiegte Meinung knüpft sie an ihren Triumphwagen. Indem sie alle Systeme vor ihr als vergänglich nachweist, setzt sie sich selbst aus den Spolien dieser aufgelösten Shsteme zusammen. Sie ahmt die geschichtliche Entwickelung und sie ahmt das Gericht der Geschichte nach. Sie ist die auf eine Fläche hingeworfene Geschichte der Philosophie selbst, — die zum System befestigte Erinnerung bessen, was vor ihr, was je und was überhaupt philosophirt worden ift.

Unmöglich, ein so beschaffenes Gedankenwerk als ein loses Fragment zu behandeln. In noch ganz andrer Weise offenbar, als andre philosophische Systeme, hat dieses repräsentative Besteutung. Wie man an dem höchsten Organ den Charafter des ganzen Organismus anschaulich machen kann, so nöthigt eine Analyse der Hegel'schen Philosophie zu tieserem Eingehn in die Philosophie überhaupt. Wie die Geschichte der Philosophie in nuce, so ist sie die Philosophie in nuce. Was hat es mit dieser, mit der Wissenschaft der Wissenschaften überhaupt für eine Beswandtniß? Wie steht dieselbe zur Gegenwart? Wie wird vorausssichtlich ihre nächste Zukunft sein? — alle diese Fragen drängen sich unabweislich um die Darstellung der Hegel'schen Philosophie herum.

Allein Darstellung freilich ist der rechte Ausdruck für das= jenige, was ich zu geben vorhabe, nicht. Einen dogmatischen Ue= berblick über den Inhalt, über die einzelnen Theile des He= gel'schen Systems, eine compendiarische Vorführung aller philo= sophischen Disciplinen nach Hegel'scher Fassung und Ordnung dergleichen erwarten Sie Sich nichts! Eine Darstellung nicht, und eben so wenig eine Polemik oder Kritik im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Ich will nicht, wie man meinen könnte, die Vorstellungen dieses Shstems durch noch feiner gesponnene und noch zugespitztere Vorstellungen überbieten. Ich will nicht bem künstlichsten Gedankenbau der Welt einen anderen, sei es fünst= licheren, sei es regelmäßigeren, an die Seite setzen. Ich will nicht Metaphysik durch Metaphysik, Dialektik durch Dialektik will nicht Shstem durch Shstem verdrängen und bekämpfen. Dies nicht; sondern geben will ich, zuerst wenigstens und vor Allem, eine objective Geschichte dieser Philosophie. Wohl beabsichtige ich, sie darzustellen, wohl, sie zu kritisiren: — aber den Boden zu Beident will ich auf historischem Wege, durch eine Auseinandersetzung ihrer Entstehung und ihrer Ent= wickelung gewinnen.

Zwar ich weiß, was man gegen ein berartiges Vorhaben einwerfen wird. Ein Shstem, so pochte einst Gans gegen Schelling, und war Schelling vollkommen bereit, zuzugeben 1, —

ein Shstem könne nur durch ein Shstem widerlegt werden, und so lange kein neues wissenschaftliches geschaffen werde, müsse man bei dem bleiben, welches man habe. Und soviel ist ja gewiß: durch rhapsodische Ausstellungen, durch Rütteln und Kritteln am Einzelnen, durch das Ausdecken dieser und jener Blöße kann ein Shstem nicht beseitigt werden. Ein Shstem kann nicht durch Pointen, ein Gedankengebäude nicht durch Gedankenfragmente zersstört werden. Beseitigt und zerstört werden kann es als ein Ganzes immer nur durch ein Ganzes, als ein Zusammenhängendes nur durch ein Jusammenhängendes.

Aber nothwendig darum, unbedingt nothwendig nur durch ein neues System? Hörte wohl das größte philosophische Shestem des Alterthums, das des Aristoteles, dadurch auf, seine Geltung für die Wissenschaft und das Leben zu haben, weil neben und nach ihm die Stoiker, die Epikuräer, die Neuplatoniker ihre Systeme gründeten? Waren die neuen Systeme nicht vielzmehr nur Nothbehelse, an die man sich anlehnte, weil aus ans deren, tieseren und reelleren Gründen die peripatetische Philosophie ihren Werth und ihre Gültigkeit bereits eingebüßt hatte? Stürzte der Ban der Scholastik etwa durch dassenige zusamsmen, was an der Philosophie der Cardanus und Telesius System war? Wurde nur deshalb Spinoza vergessen, und war wirklich dadurch Leibnitz beseitigt, daß nach diesen Beiden Christian Wolff — nicht sowohl philosophirte als systematisirte?

Doch es ist unnöthig, andre und entserntere Beispiele aufzusuchen. Was es mit dem Schicksal auf sich hat, welchem phislosophische Systeme erliegen, das könnnt nirgends deutlicher zum Vorschein, als gerade an dem System des Hegel'schen "absoluten Ibealismus". Niemand, es müßte denn ein ganz Zurückgebliebener oder ein ganz Blinder sein, wagt zu behaupten, daß dieses System noch heute Leben und Wissenschaft beherrsche, wie es sie beherrscht hat. Und dennoch: ist diese Machtlosigkeit, dieses in Verfall Gekommensein die Folge der Erhebung einer neuen philosophischen Dynastie? — An Prätendenten, es ist wahr, auf den leer gewordenen Thron ist kein Mangel. Um die Wette hört man eben jetzt bald den Einen, bald den Andern als den

Philosophen der Zukunft bezeichnen. Nun endlich, hoffen schückstern die Schüler Herbart's, sei die Zeit gekommen, wo die Nachswelt ihrem Meister eine verspätete Gerechtigkeit werde zu Theil werden lassen. Erst jetzt hören Biele zum ersten Mal von der Schopenhauer'schen Philosophie. Bon einer andern Seite wird die Lehre Franz Baader's apologisirt und präconisirt, und zwischendurch wird die Krause'sche Lehre nicht müde, ihre propagandisstische Tendenz geltend zu machen. Gelingt es den Aposteln dieser Spsteme, sich in weiteren Kreisen der Nation Gehör zu verschaffen? Ist irgend eine Aussicht, daß eins dieser Spsteme die Alleinherrsschaft über die Bildung und Denkweise des Zeitalters erringen werde? Die Wahrheit ist — gerade dieses Ausstreben, dieses sich Auss und Eindrängen der Dii minorum gentium ist der Beweis dasür — die Wahrheit ist, daß sich das Reich der Philosophie im Zustande vollkommener Herrenlosigkeit, im Zustande der Aussäung und Zerrüttung befindet.

Denn blicken wir doch nur mit offenen Augen um uns, ent= reißen wir uns nur einmal den Illusionen, in die der Schlen= drian der Schulen, oder unsre eignen Sympathien und Wünsche uns einwiegen möchten. Noch, denke ich, ist einem großen Theile der Jettlebenden die Zeit in guter Erinnerung, wo die ganze Wissen= schaft von der reichbesetzten Tafel der Hegel'schen Weisheit zehrte, wo alle Facultäten vor der philosophischen Facultät antichambrirten, um wenigstens etwas von der hohen Inspection in das Absolute und von der Allgeschmeidigkeit der berühmten Dialektik sich anzueig= nen, wo man entweder ein Hegelianer, oder ein Barbar und Idiot, ein Zurückgebliebener und ein verächtlicher Empiriker war, — wo der Staat — man denke! — sich nicht am wenigsten des= halb sicher und befestigt dünkte, weil der alte Hegel ihn in sei= ner Nothwendigkeit und Vernünftigkeit construirt hatte, und wo ebendarum es vor der preußischen Cultus= und Unterrichtsstelle bei= nahe als Verbrechen galt, Nicht-Hegelianer zu sein. Diese Zeit muß man sich zurückrufen, um zu wissen, was es mit der wirklichen Herrschaft und Geltung eines philosophischen Shstemes auf sich hat. Jenes Pathos und jene Ueberzeugtheit der Hegelianer vom Jahre 1830 muß man sich vergegenwärtigen, welche im vollen,

bitteren Ernste die Frage ventilirten, was wohl den ferneren Inhalt der Weltgeschichte bilden werde, nachdem doch in der Hegelischen Philosophie der Weltgeist an sein Ziel, an das Wissen seiner selbst hindurchgedrungen sei. Dessen muß man sich ersinnern und muß alsdann die Schüchternheit damit vergleichen, mit welcher unsre heutigen Hegelianer, und zwar die eingeschulstesten und shstemgerechtesten, sich die Behauptung erlauben, daß Hegel sür die Entwickelung der Philosophie "doch nicht unfruchtbar" gewesen sei, mit welcher sie sich darüber nicht abzusprechen getrauen, ob die Hegel'sche Lehre schon "ihren Reinhold und Beck" gefunden habe oder nicht, — mit welcher sie im Grunde nur die Ungeduld der Gegenwart in Schranken weisen möchten, schon jetzt, wo sie noch nach Hegel dociren, eine neue Phase der Philosophie im Andruch zu glauben.

Und doch — über die neue Philosophie, der die ihrige weichen müßte, könnten sie ruhig sein. Es ist Grund zu größerer Unruhe. Kein Zweifel, — man mag sich dieser Wahrnehmung freuen, oder darüber sich betrüben — der Verfall der Hegel'schen Philosophie steht im Zusammenhang mit der Ermattung der Philosophie überhaupt. Dieses Eine große Haus hat nur fallirt, weil dieser ganze Geschäftszweig daniederliegt. Das Hegel'sche Shstem und bessen Herrschaft war nach ber glänzenden Epoche un= ferer klassischen Poesie die letzte große und universelle Erschei= nung auf dem rein geistigen Gebiete, welche unser Vaterland hervorgebracht hat. Nichts dem Aehnliches ist seitdem dagewesen. Ja, mehr noch. Wir befinden uns augenblicklich in einem großen und fast allgemeinen Schiffbruch des Geistes und des Glaubens an den Geist überhaupt. Werfen wir auch die letzte Scheu vor der nackten Wahrheit der Thatsachen von uns! Eine beispiellose und schlechthin entscheidende Umwälzung hat Statt gefunden. Das ist keine Zeit mehr der Shsteme, keine Zeit mehr der Dichtung ober der Philosophie. Eine Zeit statt dessen, in welcher, Dank den großen technischen Erfindungen des Jahrhunderts, die Ma= terie lebendig geworden zu sein scheint. Die untersten Grundlagen unseres physischen wie unseres geistigen Lebens werden durch diese Triumphe der Technik umgerissen und neugestaltet.

Die Existenz der Einzelnen wie der Bölker wird auf neue Ba= sen und in neue Verhältnisse gebracht. Die freie Construction im Elemente der Idee erscheint suspendirt, so lange die Wir= kungen jener ungeheuren materiellen Neuerungen, diese unabseh= baren Wirkungen noch in der Entwickelung begriffen sind, welche auszurechnen unmöglich ist, und welche die Einbildungsfraft zu fassen in Verzweiflung geräth. Aller Spiritualismus und Idea= lismus scheint verstummen zu müssen, weil die den Zwecken des Menschenlebens dienstbar gemachten Naturkräfte sich einer neuen nach Gestaltung ringenden Gährung befinden. gekreuzt ist diese Revolution durch den Aufruhr, in welchen die moralischen Kräfte der Bölker hineingeschlendert worden sind. Noch voll des Glaubens an eine ideelle Gestaltung der Dinge, an eine Welt construirter Möglichkeiten, so ergriff uns vor nunmehr neun Jahren eine verhängnißvolle politische Bewegung. Ihre Flu= then verliefen, und wie die Leidenschaft sank, so erblickten wir uns von einer namenlosen Debe und Rathlosigkeit umgeben. Hin= weggespült war jene üppige und naive Zuversicht, womit wir uns in die Weltbewegung hineingestürzt hatten. Der allmächtig ge= glaubte Idealismus hatte sich ohnnächtig erwiesen. Wir standen und wir stehen mitten in dem Gefühle einer großen Enttäuschung. Ohne Respect vor den siegreichen Wirklichkeiten, vor der trium= phirenden Misere der Reaction, haben wir doch gleichzeitig den Glauben an die einst gehegten Ideale eingebüßt. einen scharfgezogenen Strich ist die Empfindungs = und Ansichts= welt des vorigen Jahrzehnts von unserer gegenwärtigen getreunt. Diejenige Philosophie, an welche unser deutscher Spiritualismus sich zuletzt anlehnte, hat die ihr gestellte Probe nicht bestanden. Die Interessen, die Bedürfnisse der Gegenwart sind über sie mächtig geworden. Sie ist mehr als widerlegt: sie ist gerichtet worden. Sie ist nicht durch ein Spstem — sie ist einstweilen durch den Fortschritt der Welt und durch die sebendige Geschichte beseitigt worden.

Und sie hat damit nicht etwa ein apartes, sondern das wahre und allgemeine Schicksal aller Shsteme gehabt. Nicht immer fluthet der Fortschritt der Geschichte so gewaltsam

über die dogmatischen Gebäude der Menschen her: immer unterliegen dieselben dem Gerichte der Zeit; immer ist der Hergang der, daß der reelle Lebensgehalt einer Epoche über die Engen des Spstems hinauswächst und es auf diese Weise bei Seite schiebt ober zertrümmert. Hegel selbst war am wenigsten von dieser Einsicht entfernt. Wir werden später den Widerspruch bloslegen und erklären, daß er gleichzeitig seine Philosophie für absolut und abschließend, und gleichzeitig für vergänglich und dem Gericht der Geschichte unterworfen erklären konnte. Oft genug betont er, wie jede geistige Schöpfung eine Schöpfung ihrer eigenen Gegenwart, jeder Einzelne ein Kind seiner Zeit sei. der geschichtlichen Gestaltung der Welt entnimmt er die Motive zur Kritik fremder Spsteme. Eine jede Philosophie, so sagt er ausdrücklich, sei nichts Andres als "ihre Zeit, in Gedanken erfaßt", und thöricht sei es, zu wähnen, irgend eine Philosophie "gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus"2. Ein neues Spstem — um es kurz zu sagen — ist nur eine Formulirung des von der Geschichte gesprochenen Urtheils. Dies Urtheil steht fest, und ist gültig auch ohne eine solche Formulirung. Ueber die Hegel'sche Philosophie ist dasselbe thatsächlich bereits ausge= sprochen worden.

Beginnen erscheinen könnte, das der Sache nach schon Abgethane erst noch kritisch zerstören zu wollen. Gerade an diesem Punkte jedoch tritt die unbedingte Pflicht der Wissenschaft ein. Es ist unerläßlich und es ist die Probe auf das Recht der zertrümmernden Zeit, daß das thatsächliche Urtheil zugleich in ein bewußtes verwandelt werde. Es ist nicht zu jeder Zeit nöthig, oder auch nur möglich, die richtende Geschichte zu dogmatisiren und in ein metaphhsisches Shst em umzusezen: es ist schlechterdings nöthig, das Geschehene zur Geschichte, die Geschichte zur verstandenen und erzählten Geschichte, die Geschichte zur verstandenen und erzählten Geschichte, die Geschichte zur verstandenen und erzählten Geschichte zu machen. Und hier daher — um die Summe der discherigen Betrachtungen zu ziehen, — hier liegt auch unsere Aufzgabe. Ohne noch fortzuschreiten zu dem Versuche, den neuen Gehalt einer ringenden, gährenden, unsertigen Zeit in einem neuen Gedankengebäude zu sieren — (Niemand kann sagen, wann ein

solcher Versuch wieder gelingen kann) — ohne uns dessen sitz jett zu vermessen, gilt es, aus dem lebendigen Bewußtsein der Gegenwart heraus uns völlig auseinanderzusetzen mit einem Zeit= bewußtsein und einer Formel für dasselbe, die nicht mehr die unfrigen sind. Es verhält sich mit der Codification der all= gemeinen Denk= und Anschaungsweise einer bestimmten Epoche wie es sich mit der Codification der Sitten, der Gewohnheiten und des Rechtsgefühls einer bestimmten Zeit verhält, und ein philosophisches Shstem hat nichts voraus vor Gesetzen und In= stitutionen. "Die geschichtliche Erkenntniß eines Gesetzes", so heißt es irgendwo bei Hegels, "welche in verlorenen Sitten und einem erstorbenen Leben seinen Grund allein aufzuzeigen weiß, erweist, daß ihm jetzt in der lebendigen Gegenwart der Verstand und die Bedeutung fehlt". Wir dürfen dieses Dictum auf die Hegel'sche Philosophie anwenden. Sie ist uns nichts als eine große, dem Bewußtsein ihrer Zeit entsprungene Gesetzgebung auf dem Gebiete der Wissenschaft. Ihr Anspruch auf Absolutheit ist wie der Anspruch der lex regia auf ewige Gültigkeit und Unabänderlichkeit. Es gilt uns die "geschichtliche Erkenntniß" dieses Shstems. Es gilt, dasselbe in sein eignes Geworden= sein und in seinen historischen Gehalt aufzulösen, die Macht, die die Geschichte darüber ausgeübt hat, bis in den eignen Bau desselben zurückzuverfolgen und die Fäden zu entdecken, an welche die fortschreitende Zeit anknüpfen, durch welche sie Gewalt über dasselbe erlangen konnte. Versuchen wollen wir, es dem erstorbenen oder halberstorbenen Leben zurückzugeben, in welchem es seinen Grund hatte. Etwas Analoges wollen wir eben damit ihm anthun, als was Hegel seinerseits den Systemen seiner Vorgänger an= Er setzte sie sämmtlich bei in seinem eigenen Systeme. Er stürzte über ihre Leichen die gewaltige Phramide seines ab= soluten Idealismus. Es ziemt sich, daß diesem Idealismus keine geringere Ehre widerfahre. Beisetzen wollen wir ihn in einem größeren, unvergänglicheren Grabmal; conserviren wollen wir ihn in dem großen Bau der ewigen Geschichte, einen Platz, und wahrlich einen Chrenplatz, ihm anweisen in der Entwickelungs= geschichte bes beutschen Geistes.

Ohne Bild zu reden: wir wollen diese Philosophie werden und sich entwickeln sehen, wir wollen sie mit machen helfen. Schritt für Schritt wollen wir der Bildungsgeschichte ihres Urhebers nachgehen, wollen uns anschaulich hineinversetzen in die geistige Umgebung, in die historischen Verhältnisse, aus denen heraus ihm seine Denkweise und das Ganze seines Gedanken= gebäudes erwuchs, wollen uns vorstellen, daß die Bildungsein= flüsse, die intellectuellen und die sittlichen Anregungen, die auf Hegel eindrangen, auch auf uns eindrängen, und wollen alsbann untersuchen, ob wir uns ebenso von denselben bestimmen lassen, sie ebenso ausbeuten und formuliren könnten, uns angesichts derselben ebenso entschieden haben würden wie er. Und zwar thun wollen wir das Alles, durchdrungen von dem lebendigen Bewußtsein unserer Gegenwart, dem Urheber des Shstems dadurch unendlich voraus, daß wir die factische Entwickelung und damit den wahren positiven Werth damaliger Zustände der geistigen wie der wirklichen Welt von einem fortgeschrittneren Punkte des Lebens, Schüler Hegel's und Späterlebende, Epigonen des Schicksals seiner Philosophie, überschauen können.

Und dieses Unternehmen, wie unphilosophisch es aussehen möge: für werthlos wenigstens oder leicht wird es Niemand erklären dürfen. Es ist einer der aufklärendsten Schritte, welche überhaupt gethan werden können, wenn man, die Arbeit der Geschichte rückwärts nachmachend, etwas, was bis dahin als etwas Dogmatisches, als etwas objectives Joeelles, als eine Metaphysik ober Religion, als ein Ewiges und Fixes gegolten hat, zu einem rein Historischen herabholt und bis auf seinen Ursprung im bewegten Menschengeiste hineinverfolgt. Großes schiene es mir, wenn allererst einmal auf allen Gebieten mit dieser Pragmatisirung der Idee ein rechter Ernst gemacht würde. Stellen wir uns nur vor z. B., daß Jemand, mit um= fassender historischer Kenntniß und mit einem eminenten histori= schen Ahnbungsvermögen ausgerüstet, an eine solche Pragmati= sirung und Vermenschlichung des Christenthums ginge; stellen wir uns vor, wie dann so viele Sterne des Glaubens auf die Erbe herabfallen müßten und wie der ganze Bau der Dogmatik

zusammenbrechen müßte, um eine viel ergreifendere menschliche Geschichte, einen Weltvorgang und einen Gemüthsprozeß erschei= nen zu lassen, wogegen die Metaphhsik der Menschwerdung Gottes allen Glanz und alle Bedeutung verlieren müßte! Stellen wir uns vor, welch' ein Schreck zuerst, danach aber welch' eine neue Belebung, welche Wahrhaftigkeit, welche Ueberzeugtheit, welche Innigkeit, welche menschliche Freudigkeit dadurch in das religiöse Leben der Gegenwart einkehren würde. — So groß nun, so schwierig und so umfassend ist unsere Aufgabe nicht: in der Gattung aber und nach ihrem Zwecke ist sie dieselbe. Das Hesgel'sche Shstem steht uns zeitlich nahe und es steht überhaupt in einer geschichtsklaren Zeit. Vor allen Dingen aber, wie wir uns in der Folge überzeugen werden: es ist nicht sowohl eine große, unbewußte Schöpfung der Zeit, nicht sowohl ein Wurf, eine Erfindung des Genies, als vielmehr ein Product des Ta= lentes, ein, im Wesentlichen, mit Reflexion und Absichtlichkeit Gemachtes. Seine Analpse baher ist in jeder Beziehung leichter: der Eindruck derselben muß nichtsdestoweniger ein ähnlicher sein. Auch hier das Zusammenstürzen eines Dogmatischen, ein Zerstrümmern von Begriffen, die am Himmel des philosophischen Glaubens zu haften schienen, ein Auflösen eines Spstematischen, eines metaphhsisch Ewigen in Trümmer menschlicher Geschichte und menschlichen Denkens — eine Verzeitlichung mit Einem Worte und Verdiesseitigung dessen, was für ein Unendliches und für ein Jenseitiges gegolten hat.

Doch es steht zu besorgen, gerade diese Formulirung unseres Borhabens macht mehr Einwände rege als sie beschwichtigt. Vergebslich, die shstemgläubige Orthodoxie aus ihrem Glaubenwollen hersauszulocken: wie eine Krankheit haftet dasselbe am Geist und an der Gesinnung der Menschen. Es giebt Gemüther, welche dessen, was Bacon die idola theatri nannte, schlechterdings nicht entrathen können und welche daher ewig vor dem Sprunge über den breiten Graben zurückschenen werden, der das Metaphhsische von dem Geschichtlich=Menschlichen trennt. Es sind diezenigen Menschen, die ihren Halt nicht in sich, sondern über sich und außer sich haben müssen. Ob die Zeit, die lebendige, ein Sh-

stem trägt ober nicht, das kümmert sie nicht. Frei in den fortfließenden Strom der Geschichte hineinzutreten und mit angestemmtem Geiste in seine Wogen hineinzuschauen, haben sie die Kraft und den Muth nicht. So schwankend und in sich unsicher ist ihr eignes Wesen: sie mussen es in die Fugen eines fertigen, möglichst fest gezimmerten Shstems hineinlegen. Und blieben sie mit diesem Bedürfniß der Schwäche doch nur fern wenigstens von dem Bezirke der Philosophie! Denn nun täuschen sie sich selbst, als ob es ihnen um Wahrheit zu thun sei, nun belügen sie sich mit dem Scheine geistiger Freiheit und wissen sich etwas damit, daß es doch nicht der blinde Glaube, sondern die freie und sehende Wissenschaft der Philosophie sei, an die sie sich an= klammern. Besser, vernünftiger und consequenter, wenn sie in der Theologie ihr Unterkommen suchten. Ihr eignes Glaubenmüssen würde ihnen dort als Pflicht vorgehalten und als Verdienst angerechnet werden. Eine Metaphhsik hätten sie dort, die ihnen ga= rantirt wäre und um deren Abrogirung sie sich keinen Kummer zu machen brauchten; denn die Kirche und allenfalls noch der Staat würde sie schützen in dem Besitz und Genusse ihrer dogmatischen Glaubensmasse. Unsere Absicht ist, die Strömung der Geschichte in ein wohlumhegtes und sestgeschlossenes Gedanken= gebäude hineinzuleiten. Wir leugnen den Beruf und die Fähig= keit dieser unfrer Gegenwart zu einer neuen metaphysischen Gesetzgebung. Auch so noch ist es unsre Ansicht, — und wir könn-ten schon hier diesen Punkt urgiren —, daß immerhin auch in der geschichtlichen Kritik bisheriger Speculation die Elemente bereits vorräthig liegen müssen, die sich früher oder später zu einem metaphhsischen Neubau zusammenfinden dürften. Allein absichtlich verzichte ich darauf, durch eine solche Perspective diejenigen für unser Unternehmen zu gewinnen, denen Philosophie mit Metaphpsik, Metaphpsik identisch ist mit Dogmatik. Es ist ein ergreifendes Gefühl, welches sich des echten Freundes der Philosophie bemächtigt, wenn er alles Menschliche in sich rege macht, um den Pulsschlag des ewig Lebendigen und den Wechselzug des eigenen und des Weltgeistes in der Leidenschaft strebender, sich sammelnder und von Neuem strebender Forschung zu spüren. Dieses Gefühl ist jenen Menschen fremd. Sich über Philosophie mit ihnen zu verständigen ist weggeworfene Mühe.

Aber du leistest, so wird mir von andren Seiten her einsgeworfen, mit deinem Beginnen der materialistischen Denkweise der Gegenwart Vorschub. Dieses Beginnen, geistige Gestaltunsen auf ihre realen historischen Motive zu reduciren, steht mit dem jener Naturforscher auf Einer Linie, welche alle Erscheinungen des Geisteslebens auf physiologische Hergänge und in letzter Instanz auf Eigenschaften des Stoffes zurücksühren.

Ich bin nicht gemeint, das Letztere gänzlich zu leugnen: ich muß dem Ersteren aus allen Kräften widersprechen.

Diejenigen irren, welche die materialistische Denkweise ein= fach dadurch widerlegen zu können glauben, daß sie den wissen= schaftlichen Vertretern berselben Unkenntniß des Gehalts der von ihnen gebrauchten Kategorien, Leichtsinn und Oberflächlichkeit in der Anwendung derselben nachweisen. Sie irren, wenn sie ein neues Uebel mit alten Mitteln heilen zu können meinen, wenn sie die Waffen zur Bekämpfung des Gegners einzig aus dem Arsenal einer Weltansicht und einer Dialektik entnehmen, die, wie geschlossen in sich, wie durchgearbeitet auch immer, in einem anderen als in dem Boden nnfrer heutigen sittlichen und geisti= gen Zustände ihre Wurzeln hat. So war nicht die Polemik Hegel's. Sie vielmehr stellte sich in den meisten Fällen in den Umfreis der Stärke des Gegners; sie bekämpfte benselben von innen heraus, sie rüstete sich mit dem eigenen Recht des Stand= punkts, dessen Unrecht sie aufdecken wollte. Wenn eine Analogie zwischen unserem Verfahren, zwischen dem historischen und zwi= schen dem materialistischen Pragmatismus besteht: besto gegrün= deter die Aussicht, den letzteren nach dem Grade seiner Berech= tigung messen zu können. Die Abwendung der Zeit von dem Betriebe der Philosophie und die überhandnehmende Selbststän= digkeit der Geschichts= und der Naturwissenschaft hat, Jeder giebt es zu, mindestens das Recht, welches jede Thatsache als solche hat. Es gilt, nehmen wir so an, zur Philosophie zurückzu= lenken. Es gilt, vom Materialismus eine Brücke zu der verloren= gegangenen idealistischen Denkweise zurückzuschlagen. Wird ber=

jenige dazu befähigter sein, welcher jenseits der neuesten Entwicklungsphase des wissenschaftlichen Lebens stehen geblieben, oder derjenige, welcher, sich selbst nicht verlierend, diesem Zuge der Zeit gefolgt ist?

Denn etwas Anderes endlich ist es, den Standpunkt des Materialismus theilen, und etwas Anderes, sich in einer demselben analogen Richtung bewegen. Wenn die geschichtlichen Zustände, der Metaphhsik gegenüber, ein realistisches, so sind sie der empirischmaterialistischen Ansicht gegenüber ein idealistisches Motiv. der Aufmerksamkeit auf die Geschichte gerade wendet sich die letztere Ansicht mit Nothwendigkeit zum Jbealismus Jener Ansicht daher Vorschub zu leisten kann Niemand entfernter sein als ich. Es wäre keck vielleicht, aber ber Meinung nach nicht unrichtig, wenn ich diese Vorträge als Reden über die Philosophie an die Verächter der Philosophie bezeichnete; denn in der That, es handelt sich um etwas dem Aehnliches, was der große Theologe Schleiermacher mit der Religion unternahm. Auch die Philosophie hat, ganz wie die Religion, ihre Mythologie. Diese Mythologie gilt es, allererst einmal preiszugeben oder dahin gestellt sein zu lassen. Vernutzt und vom lebendigen Glauben verlassen, müßte sie erst neu wachsen, um wieder Bedeutung zu gewinnen, und neu wachsen könnte sie doch nur, nachdem der Boden im Gemüthe, der sie trägt, neu bearbeitet wäre. Es ist das Zurücksteigen in die Tiefen des menschlichen Geistes, die erneute Sammlung im Innern, das Sichfinden des Menschen im Menschlichen, wodurch allezeit dem geistigen Leben neue Impulse geworden sind. Die größte That der neueren Philosophie ist von dieser Art gewesen. Wie, wenn die heutige Wissenschaft für dasjenige, was Kant that, nur eine breitere und sichrere Basis zu suchen hätte? Er stürzte die bisherige Metaphhsik, indem er ihre Wurzeln in der allgemeinen Structur der menschlichen Vernunft bloslegte: wir bescheiben uns, einstweilen eine bestimmte Metaphysik in ihre Genesis aus einer gerade so und so bestimmten Zeitvernunft,nicht aus der Vernunft blos, sondern aus den Einbildungen, den Wünschen, den Bestreßungen und Bedürfnissen, aus der ganzen individuellen Bildung einer bestimmten Zeitepoche hineinzuver-

folgen. An die Stelle der Vernunft tritt uns der ganze Mensch, an die Stelle des allgemeinen der geschichtlich bestimmte Mensch. Es war eine abstracte Kritik, durch welche Kant, es ist eine concret= historische Kritik, durch welche wir mit der Auflösung einer vom Glau= ben der Welt verlassenen Metaphhsik einen Beitrag zur Purificirung der Wissenschaft der Philosophie zu liefern versuchen. Wir folgen, geben wir es zu, dem Zuge der Zeit zum Materialismus, wenn wir geistige Gestaltungen auf ihre realen Motive reduciren, wenn wir Transscendentalphilosophie zu historischer Kritik verdichten. Wir folgen aber diesem Zuge, um aus der Verschüttung des Geistes den unvertilgbaren Funken idealistischer Ansicht desto kräftiger wiederaufzublasen. Denn nirgends anders suchen wir die Wahr= heit und Wirklichkeit der göttlichen Ideen als in dem ewig lebendigen Prozeß des Menschengeistes; ihre Sprödigkeit machen wir flüssig im Elemente der Geschichte, um nun erst des Gefühls der Unendlichkeit, der unergründlichen Tiefe und der unabsehbaren Freiheit des Geistes froh und gewiß zu werden. Es ist wahr= scheinlich, wie gesagt, daß unser Weg mit der Aussicht auf die Möglichkeit neuer speculativer Production endet: — der eigentliche Sinn unsres Unternehmens jedoch liegt anderswo. Sowie die Grundthat beutscher Reformation mit Nichten die Correctur, die Besserung und Reinigung des Dogma's war, sondern dies vielmehr, daß der Aeußerlichkeit des Dogma's und des altkirchlichen Shstems gegenüber allererst die religiöse Empfindung selbst, die Innerlichkeit und Wahrhaftigkeit der Religion als solcher von Neuem entdeckt und geltend gemacht wurde, so gilt es, in der Verwirrung, der Ermattung und Blasirtheit dieser Zeit vorerst einmal wieder die sittlich=ideelle Form der Wissenschaft, das reine Organ alles Philosophirens, den Wahrheitssinn und den unbedingten Muth der Wahrheit zu schärfen und zur Anerkennung zu bringen. Gerade die Hegel'sche Philosophie hat durch ihren Erkenntnißstolz und durch das Ge= pränge ihrer Metaphhsik an der Abstumpfung und Einschläfe= rung dieses Sinnes mitgearbeitet: nur ein Motiv mehr, gerade an ihr die Kritik der Geschichte zu erproben. Denn daß man überhaupt ein System, eine "Philosophie" habe, dies wahrlich

ist nicht nothwendig. Aber unbedingt nothwendig, daß ernster Wahrheitssinn, unbestechliche Gewissenhaftigkeit, im Charakter wurzelnde geistige Freiheit uns nicht abhanden komme. An dem negativ scheinenden Beginnen einer Reduction des Hegel'schen Shstems auf historische Elemente ist dies das Positive. Dem bornirten Spstemgeist der kurz vergangenen, dem Lügengeiste und der Sophistik der gegenwärtigen Zeit zum Trotz die freie Lust an der Wahrheit walten zu lassen, die Philosophie somit auf ihren reinen Ursprung im Gewissen und im Gemüth des Menschen zurückzustellen: — ich habe in letzter Instanz keinen anderen und keinen höheren Zweck mit dieser Vorlesung. Eben jetzt ziemt es sich, von Systemfesseln losgebunden zu sein, um mit freier Seele, ohne Einbildungen wie ohne Prätensionen der Zukunft entgegenzugehen. Ich setze voraus, daß auch Sie von dieser Gesinnung durchbrungen sind, und an dieser Voraussetzung lassen Sie mich festhalten, wenn ich mich jetzt unverzüglich zu meinem nächsten Thema — zu der Entstehungsgeschichte der Hegel'schen Philosophie wende.

# Zweite Vorlesung.

## Hegel's Jugenbbilbung.

Nur allmälig, wie begreiflich, schält sich die Entstehungs=
geschichte der Hegel'schen Philosophie aus der persönlichen Bildungs=
geschichte ihres Urhebers heraus. Wir müssen darauf gefaßt sein,
eine Strecke weit die letztere zu verfolgen, ohne noch überall
deutlich einzusehen, wiesern diese individuell=menschlichen Anfänge
zugleich Anfänge, Grundlagen und nothwendige Vorbedingungen
einer großen und epochemachenden wissenschaftlichen Erscheinung
waren. Das rein Biographische ist dasjenige, womit wir be=
ginnen und wodurch wir unversehens in das Werden einer eigen=
thümlichen, nach allen Seiten mit der Gesammtbildung der gan=
zen Zeit verwachsenen Geisteswelt werden eingeführt werden.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel ist von Geburt ein Schwabe. Aus Kärnthen war im 16. Jahrhundert sein Geschlecht durch einen Johannes Hegel nach Schwaben hinübergepflanzt worden, der hier eine Zuflucht vor dem katholischen Reactionseiser des Erzherzogs Karl suchte. In Stuttgart, wo der Vater herzogelich=würtembergischer Kentkammersecretair und später Expeditions=rath war, wurde unser Philosoph am 27. August 1770 geboren.

Ein Schwabe also war Hegel, ein Landsmann Schelling's und Schiller's, und mit Beiden ungefähr gleichaltrig; elf Jahr jünger als der Dichter, fünf Jahr älter als der Philosoph. Ein Schwabe — und es hängt zu viel an dieser Herkunft, als daß wir nicht gleich hier einen Augenblick verweilen müßten. Denn nicht blos der Wein, der am Neckar wuchs, hat einen andern

Geschmack und andre Tücken als der Rheinwein: auch die Menschen von dorther sind von anderem Schlag und anderer Gesmüthsart, und selbst in dem Elemente des Allgemeinen, in dem "Aether des Gedankens und der Philosophie", ist Hegel's schwäsbisches Naturell niemals völlig verflüchtigt worden.

Wem wäre nicht der allgemeine Unterschied des norddeutschen von dem süddeutschen Wesen schon einmal nahe getreten? Es ist leichter, ihn gewahr zu werden und zu empfinden, als durch Worte zu bezeichnen. Wir reden von der Harmlosigkeit, ber Gemüthlichkeit, dem naiven und behaglichen Wesen der Sübdeutschen, und nehmen für uns Verständigkeit, Bewußtheit und Reflexionsroutine in Anspruch. Dort scheint uns mehr Natur und Sinnlichkeit, hier mehr Cultur und Ueberlegtheit zu sein, dort ein Sichgehenlassen in Gefühl und Phantasie, hier ein Sichzusammennehmen in Wollen und Denken. Die Wahrheit zu treffen müßte man die Ausdrücke dieses Contrastes häufen und vielfach nüanciren. Gerade das schwäbische Wesen würde auch so noch am wenigsten in das Schema dieser Charakteristik hineinpassen. Sind doch die natürlich angelegten Unterschiede durch historische Einflüsse gekreuzt und modificirt! Insbesondere die Reformation war es, die sich theils an jenen Gegensatz anlehnte, theils ihn verwirrte und überdeckte. Eine niedersächsische Bauernnatur trat Luther mit einem neuen geistigen Princip in die Nation, vor welchem der Katholicismus und die Poesie des Mittelalters, das Lebenselement des Südens, auseinanderfuhr. Aber auch der Protestantismus war um nichts mehr eine Reli= gion des Verstandes, der Kritik und der Reflexion als die Religion der Innerlichkeit und der Gemüthstiefe. An jene Berstandesseite überwiegend schloß sich der Norden an. Auf den Protestantismus, auf den Berstand und auf ernste, sittlich disciplinirte Thatkraft gründete sich in dem nordöstlichen Winkel Deutschlands der neue brandenburgisch=preußische Staat. Aber auf den Protestantismus warf sich auch Wirtemberg und hielt ihn mit Zähigkeit fest. So ward Wirtemberg den Bildungs= motiven des Nordens angenähert, so zeigte es, daß es von Hause eine innere Wahlverwandtschaft zu dem Charakter bes Sapm, Begel u. f. Beit.

Nordens habe. Es war und es wurde ein vermittelndes Zwi= schenglied zwischen beiden Theilen Deutschlands. Seine Bevöl= kerung ist durchaus von der poetischen Anlage des Südens: diese Anlage jedoch steckt durchaus in einer prosaischen Schale. Die Grundlage des schwäbischen Naturells ist eine scheue und verschlossene Naivetät, in ihrer Tiefe aber verbirgt sich, im Stillen geschäftig, ein reger Trieb des Grübelns und Reflectirens. ist wenig von jener üppigen und laxen Genießlichkeit, von jener weltlustigen, sorg= und kummerlosen Heiterkeit, von jenem Schla= raffen= und Phäakenleben etwa der Wiener Bevölkerung. wiederum, da ist nichts von jener vordringlichen, allezeit fertigen, von jener naseweisen und superklugen Reslectirerei, von jenem beißenden, herzlosen Witz, jenem frivolen Paradiren mit Einsicht und Pfiffigkeit, jenem Moquir= und Ironisirtrieb, wie das Alles den Esprit der preußischen Hauptstadt charakterisirt. Hier viel= mehr steht der kritische Trieb durchaus unter der Herrschaft der finnigsten Innerlichkeit, die Smulichkeit wiederum unter der Zucht des nachdenklichsten Ernstes. Daher — um mit Vischer zu re= den, dem ich ohnehin schon in der Schilderung seiner Lands= leute gefolgt bin<sup>2</sup> — daher jene eigenthümliche "Bernageltheit" und das "Simplicissimusartige", die praktische Unbeholfenheit und Blödigkeit der Schwaben, sammt den weltberühmten "Schwa= benstreichen". Daher, ebenso, jener ganz anders geschlachte Wit als der kaustische, der bei uns im Norden gedeiht — jener liebenswürdige Humor, der dort an die Stelle der Fronie und des Sarkasmus tritt. Daher endlich die schwere Zunge des Wirtembergers, diese Tiefe und Sinnigkeit der Rede, aber Ar= muth und Verlegenheit des Redens, dieses plumpe, mühsame Hervorbrechen des Wortes, dabei aber dieses oft wunderbare Ge= lingen eines treffenden Bildes, diese seltsame Mischung von abstracter Hülflosigkeit und dann wieder von sinnlicher und schla= gender Anschaulichkeit, wie sie ganz vorzugsweise auch dem He= gel'schen Stil eine so eigenthümliche Färbung verleiht.

Ich lenke zurück, wie Sie sehen, zu unserem Philosophen, und die Versuchung liegt nahe, nicht blos an dem Stil Hegel's, sondern an seiner ganzen Geistesart, wie sie entwickelt und voll=

endet in seiner Philosophie vorliegt, die schwäbische Physiognomie nachzuweisen. Zuerst, wie er, zusammen mit seinen großen Lands= leuten, wirklich jene universell=nationale Vermittelung zwischen nord= und süddentscher Geistesart vollbrachte; wie er seinem Sp= stem jene Reflexionsphilosophie einverleibte, die oben in Preußen ihren Ursprung gehabt hatte, wie er dieselbe ganz und gar verschmolz mit jener poetisch=contemplativen Anschauung, die auf südlichem Boden gewachsen war, und wie er nun mit dieser sp= stematischen Combination von Verstand und Anschauung in der Hauptstadt Preußens seinen Sitz aufschlug und vom Mittelpunkt einer Schule aus das wissenschaftliche Denken der ganzen Nation dirigirte. Hinweisen möchte ich schon jetzt auf die Verbindung, in welcher die Schätzung des Substantiellen bei Hegel mit dem Rechte subjectiver Freiheit zusammenliegt, hinweisen darauf, wie eine gewisse hausbackene und altfränkische Gläubigkeit überall bei ihm die sichere Basis bildet, auf welcher alle scheinbar noch so kecken Gänge der kritischen Reflexion vor sich gehen, hinweisen darauf, wie selbst die Methode seiner Philosophie eine schwäbische Aber hat; denn seine Dialektik ist nicht jene scharfe, schneibende, zersetzende des unbarmherzig analhsirenden Verstandes, sondern es ist eine gutmüthige, stets das Geschiedene wieder ge-müthlich zusammenbringende, ein Spielen, nicht an und mit, sondern in der Sache und wegen derselben.

Doch ich würde vergessen, wenn ich diese Beziehungen schon jetzt weiter versolgen wollte, daß Sie mit dem Bau und der Art der Hegel'schen Philosophie erst in der Folge vertraut werden solzlen. Was uns zunächst allein verständlich sein kann, das ist, wie weit Hegel auf seinem ersten Bildungsgange durch die Zustände und den Charakter seiner Heimath bedingt und beeinzslußt war. Es war ein Familienwesen von echt schwäbischem Schrot und Korn, von schwäbischer Einsachheit, Strenge und Sittlichkeit, aus welchem unser Philosoph hervorging. Ein Band setztlichkeit, aus welchem unser Philosoph hervorging. Sin Band stets bewahrter Pietät band ihn an das elterliche Haus. Schon als Oreizehnjähriger verlor er seine Mutter: die Erinnerung an sie blieb sein Lebenlang bei ihm. Seine Selbstentwickelung sosort trug durchaus den Charakter jener schwäbischen Lauge

samkeit und Allmäligkeit, die ebensowohl Innerlichkeit wie Unbeholfenheit bedeutet. Uns liegen zum Theil seine Tagebücher, die er auf der Schule führte, ebenso ein Theil seiner Ghmnasialars beiten und mancherlei Mittheilungen von Entwürfen und Studien aus seiner Universitäts= und Hauslehrerzeit vor. 3 Es sindet sich in den älteren dieser Papiere schlechterdings nichts, was ein früh= reifes Ingenium, nichts, was die fünftige geistige Größe des Mannes andeutete. Offenbar, daß gerade in dieser Unschein= barkeit die Gediegenheit, die Kraft und die Sättigung seiner Bildung versteckt war. Als die Kehrseite nämlich jener Lang= samkeit zeigt sich eine andre Eigenthümlichkeit. Gine Eigenthüm= lichkeit, welche wir ebenso auf Rechnung des landsmännischen wie auf Rechnung des individuellen Charakters Hegel's schreiben dürfen. Alle jene Arbeiten tragen ein entschieden objectives Gepräge, eine völlige Selbstentäußerung, eine absolute Hingebung an das Sachliche an sich. Hegel ward, wie sein Bio-graph sich ausdrückt, zum Philosophen, indem er sich bildete wie ein Gelehrter. Er erscheint in seiner früheren Jugend ganz und gar als eine sammelnde und lernende Natur. Die Dinge an sich heranzubringen, sie auf sich wirken zu lassen, sie singe einzuprägen, scheint sein ausschließliches Bestreben zu sein. Er reslectirt nicht an den Sachen herum, die er sich aufzeichnet, er durchbricht die Arbeit des Aneignens selten mit eignen, nie mit geistreichen Bemerkungen. Solche Bemerkungen, wo sie auftauchen, schließen sich eng an den Gegenstand an, sie haben, wenn sie endlich breiter und allgemeiner werden, immer noch und immer mehr eine durchaus objective Farbe. So weit geht diese Zurücksprachen aber hassen des nach nicht zum Kantstein Kannan des drängung, oder, besser, das noch nicht zum Vorschein=Kommen des Subjectiven, daß er oft nichts thut als massenhaft excerpiren und abschreiben. Und nun gar, wie merkwürdig seine auf dem Ghmna= sium geführten Tagebücher! Vergegenwärtigen wir uns, daß wir uns im letzten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts, in der Periode befinden, wo das Buchführen über das tägliche Leben zur Mode und Manie geworden war. Es war dies eins der Symptome einer weit verbreiteten Krankheit. Es hing zusammen mit jenem Cultus der Individuen, jener hppochondrischen Selbstbeobachtung

und jenem Schönthun mit sich selbst, wie es in der Dede unseres öffentlichen Lebens, bei dem Mangel großer und allgemeiner Insteressen in Deutschland, sich ausgebildet hatte. Aber nichts von jener Selbstbespiegelung in dem Hegel'schen Tagebuch; da werden wir nicht von moralischen Conflicten, von wichtigen oder unwichstigen persönlichsten Ereignissen unterhalten. Das Leben des Knaschen besteht darin, daß er lernt; sein einziges Interesse darin, daß er sich das Erfahrene und Gelernte wiederhole, vergegenswärtige, einpräge.

Welche Sinnesart hätte ihn wohl mehr befähigen könnnen, allmälig alle Bildungsphasen seiner Zeit an sich heran und in sich hineinzuführen? Gerade sie war es nichts besto weniger, die ihm eine jener Bildungsphasen beinahe gänzlich verschlossen hat. Der Schönseligkeit und Sentimentalität, dem Drang und Sturm, dem titanischen Geniewesen, allen diesen Erscheinungen eines überspannten Subjectivismus liegt Hegel schon als Knabe und Jüngling durchaus gegenüber; sie waren es, gegen die er bis in sein spätestes Alter die entschiedenste Antipathie kehrte, sie, die ihn auch gegen berechtigte Formen des Subjectivismus ungerecht stimmten. Und nicht, als ob ihm dies Wesen nicht nahe getreten wäre, ober nicht in seiner Atmosphäre gelegen hätte! Auf dem Hohenasperg schmachtete noch, zur Zeit als Hegel in's Jünglingsalter trat, ber unglückliche Schubart, der Verfasser der Fürstengruft, der eigentliche Repräsentant, wie Strauß sich ausbrückt, des verliederten, im Naturalismus stecken gebliebenen Geniewesens. Durch einen Landsmann Hegel's, durch Johann Martin Miller hatte die weinerlich schönselige Stimmung der Zeit einen charakteristischen Ausdruck gefunden. Nach Göthe's "Werther" und nach Miller's "Siegwart" benennt die Literaturgeschichte diese Spoche der Sentimentalität. Ein andrer Landsmann Hegel's hatte im Stile ber Lenz und Klinger die pathetische Seite ber bamaligen Genialitätsstim= mung zu einer mächtigen Darstellung gebracht. Im Jahre 1776 war Miller's "Siegwart", im Jahre 1781 waren Schiller's "Räuber" erschienen. Aber nirgends eine Spur, daß diese Producte und diese Tendenzen den jungen Hegel stark beeinflußt oder gar fortgerissen hätten. Den Göthe'schen Werther zwar las er,

bas Buch aber, von dem er sich nicht losmachen konnte, war "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen", jener didaktische Roman voll moralischer Reslexionen über weibliche Tugend, Erziehung und She, jene stärkste Dosis von prosaischer und philisströser Nüchternheit, jenes ästhetisch widerliche Antidoton gegen die Ueberschwänglichkeit der Werther-Siegwart'schen Romane. Dies las er, und weiterhin auf der Universität die ebenso nüchternen, durch einen Zusat von Kant'scher Philosophie nur wenig reiz- und geschmackvolleren Psendoromane von Hippel. Er las sich so fest darin, daß der Lettere sein beständiger Liebling blieb, den er noch oft in seinen späteren Schriften citirt und weit über den weichmüthigen Jean Paul erhebt!

Noch ein anderer Zug aber der Hegel'schen Individualität hängt mit dieser seltsamen Geschmacksrichtung zusammen. Jugend dieses Mannes hat wenig Jugendliches. Jugendfrische, Jugend = Muth und Uebermuth, Jugendempfindung und Jugendlei= denschaft begegnet uns nur spärlich in seiner früheren Lebens= Wir müssen bis zur Universitätszeit warten, ehe wir etwas finden, was wie ein dummer Streich aussähe, und auch hier noch trägt das Meiste, was von seiner Studentenpraxis er= zählt wird, das Gepräge des Ungenialen, des Gewöhnlichen und Philiströsen.4 Schon in der Ghmnasialzeit desto mehr Altklugheit und Pedanterie. Er ist von mehr als schwäbischer Schwerfäl= ligkeit im Verkehr mit seines Gleichen, wie im Verhältniß zum andern Geschlecht. Was macht er nicht in seinem Tagebuch für allerweiseste Bemerkungen beim Kirschenessen oder bei der Nach= richt von einem Bauernerceß! Wie aufsatzmäßig und wie gräm= lich sind seine Betrachtungen über die verderblichen Folgen des Chrgeizes und über die Unsitte des Zweikampfs! Der fünfzehn= jährige Knabe war ohne Zweifel ein Musterschüler: er war von einer unverzeihlichen Nüchternheit und Verständigkeit; — schon recht, wenn seine Commilitonen auf der Universität ihm den Spitz= namen bes "alten Mannes" anhängten.

Von Unsern Augen steht das umfassende, eine ganze Welt von Begriffen bergende, im großartigsten Stile concipirte Hegel'= sche Shstem! Es ist unmöglich, daß ich nicht immer wieder an=

ticipirend von der Schilderung der Hegel'schen Geistesart, wie sie sich uns auf dem frühsten Stadium seiner Entwickelung barstellt, nach dem Charafter des Werkes hinübergreife, das seinen Namen und seinen Ruhm trägt. So nüchtern und bis zur Pedanterie verständig, so trocken und regelfromm mußte wohl von Hause aus der Geist angelegt sein, der eine Philosophie ersinnen sollte, welche in ihrem ganzen Ausbau sich auf ein massenhaftes logis sches Gebälk stützt. "Die Natur", sagte mit scheelsüchtiger und hämischer Bitterkeit Schelling von seinem Jugendfreunde, "die Natur scheine benselben zu einem neuen Wolffianismus für unsere Zeit prädestinirt zu haben, gleichsam instinctmäßig habe derselbe an die Stelle des Lebendigen und Wirklichen den logischen Begriff gesetzt." Es ist, wie gesagt, in diesem Dictum etwas Scheelsucht und Galle, es ist aus Scheelsucht nicht wenig Schiefes und ein gut Theil Mißverständniß darin: aber wir werden herankommen an das Shstem und werden finden, daß nicht minder ein gut Theil Wahrheit darin enthalten ist.

Und weiter. Wir wurden aufmerksam gemacht auf den durchaus objectiven Aneignungstrieb, auf das Gelehrtenmäßige der Hegel'schen Studien- und Bildungsweise. Aus diesem Triebe, von
der Welt des Wissens und der Objecte für den Geist soviel als
irgend möglich zu erbeuten, aus diesem echt Aristotelischen Wissenssinne erklärt sich eine andre Eigenthümlichkeit der Hegel'schen
Philosophie. Sie steht nämlich, wie wir sinden werden, ganz
wie die des Aristoteles, an dem bedenklichen Kreuzungsund Begegnungspunkte von Philosophie und Gelehrsamkeit. Sie ist eine philosophische Enchklopädie aller Wissenschaften, ein die ganze Masse des Wissens der Zeit universalistisch
umfassendes Shstem.

Und endlich drittens. Ich hob hervor, wie diese Fähigkeit der geistigen Reception Hegel nothwendig als einen Lernenden durch alle Stusen und Schichten der Zeitbildung hindurchsühren mußte. Es ist hierdurch eine dritte charakteristische Eigenschaft seiner Philosophie bedingt. Die Geschichte der Bildung ihres Urhebers spiegelt sich in ihrem eignen Ban. Sie ist von wesentlich geschichtlicher Construction. Entwickelung, Stusensolze,

Werben des Einen aus dem Andren ist ihr Wesen. Sie ist geschichtlich in ihrer Form, sie entnimmt aus der Geschichte ihren Stoff. Sie ist, um Alles zusammenzufassen, ein logischer von historischen Motiven durchwachsener und gesättigter Enchklopädismus. Zurück jedoch von diesen vorgreisenden Betrachtungen zu

Zurück jedoch von diesen vorgreifenden Betrachtungen zu der Geschichte gerade dieses fortschreitenden Werdens der Hegel's schen Individualität. Wir suchen nachzuweisen, in welcher Folge und auf welche Weise sich die Culturelemente des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts eins nach dem andern mit seinem Geist und seinem Spstem in Berührung setzen.

Das Hauptmittel, wodurch Wirtemberg seit der Refor= mation sich auf der Höhe der deutschen Geistesbildung zu hal-ten vermochte, lag in den Wirtembergischen Schulen. Sachsen und Wirtemberg waren es hauptsächlich, wo zuerst die Bemühungen der Reformatoren um eine Verbesserung des gelehrten Schulunterrichts Wurzel schlugen. Die Einfünfte ber Klöster wur= den in Sachsen zur Errichtung der sogenannten Fürstenschulen verwandt, und dieses Beispiel fand alsbald nach dem Religions= frieden von 1555 ganz besonders in Wirtemberg Nachfolge. Her= zog Christoph von Wirtemberg war es, welcher nunmehr die Möster auch seines Landes zu Schulen bestimmte. Und zwar zu Schulen im Sinne und für die Zwecke und Bedürfnisse des jungen Protestantismus. Wie bieser nach Einer Seite hin auf dem neuerwachenden Humanismus beruhte, so wurden diese protestantischen Schulen hinwiederum die Träger der humanisti= schen Studien. Diese klösterlichen Erziehungsanstalten, die soge= nannten niederen Seminarien, standen lange Zeit in dem Ruse, daß sie die besten Griechen und die am lateinischesten redenden Lateiner bildeten. Hegel nun zwar wurde nicht auf einem dieser Seminare für die Universität vorgebildet: er besuchte das Stuttsgarter Ghmnasium; auch die Ghmnasien jedoch folgten jenem von den Klosterschulen ausgehenden Bildungsimpulse; das Studium der alten Sprachen bildete auch auf ihnen den Mittelpunkt des Unterrichts. Auch Hegel daher ward zuerst und vor Allem mit dem Marke des Alterthums genährt. Reichlich liegen die Zeugnisse vor, mit welchem Eifer und Interesse er sich diese Bil-

dung assimilirte. Wir sehen aus den Papieren seiner Gymnasialzeit, daß ihn schon auf der Schule vorzugsweise das Grie= chische und die Lectüre der Griechen beschäftigte; daß es vor Al-lem die Antigone war, die er frühzeitig liebgewann, die er in immer erneuten Versuchen in's Deutsche zu übertragen bemüht war. Und wir ersehen weiter, wie die philologische Bildung, die ihm geboten wurde, keinesweges eine blos grammatische, bloße Wort= und Antiquitätenkrämerei war. Ein Schulaufsat ist uns erhalten, den er als Achtzehnjähriger über den Unterschied der alten und der modernen Dichter niederschrieb. Die Phrasen von der Einfachheit und Originalität, von der Sinnlichkeit und Objectivität der Alten sind billig zu haben: wir glauben uns dennoch nicht zu täuschen, wenn wir hier mehr als den gewöhnlichen Exer= citienstil wahrzunehmen meinen. Es ist klar: schon bem Jüng= ling war der Geist des Alterthums nahe getreten, und schon jetzt verstand er jene Vorzüge der Alten mit eignem Gaumen herauszuschmecken. Aber es giebt noch stichhaltigere Zeugnisse dafür, wie fest sich in seinen Geist der Sinn und das Verständniß für das Classische einsenkte. Offenbar aus dem, was er an sich selbst erfahren, entnahm er seine späteren pädagogischen Maximen. Noch als Rector in Nürnberg in einer seiner amtlichen Reden<sup>5</sup> führt er aus, wie das Alterthumsstudium unerläßlich Grund und Kern des Ghmnasialunterrichts sein musse. Mehr noch. Jenes Studium gilt ihm, wie er in einem halbofficiellen Schreiben an einen Vorgesetzten und Freund sich ausdrückt,6 "seiner Substanz nach als die wahrhafte Einleitung in die Philosophie." Für ihn, in der That, war es dies gewesen. Auf dem Stamme des Humanismus erwuchs jene Blüthe deutscher Dichtung und Literatur am Schlusse des achtzehnten und am Anfange des neunzehnten Jahrhunderts, an deren Duft wir uns noch heute erfreuen. Auf demselben Stamme — Dank der Weise und Norm des Wirtembergischen Schulun= terrichts — erwuchs auch die gleichzeitige und spätere Vollendung der deutschen Philosophie. Abermals greife ich einen Augenblick vor. Wir werden finden, daß das Ganze des Hegel'schen Sp= stems nach dem Muster der großen Spsteme des Alterthums modellirt ist: es steht zu den Shitemen des Platon und Arista-

teles so etwa wie die Göthe'sche Iphigenie zu den Tragödien des Sophokles und Euripides; — ein moderner Gedanken= und Em= pfindungsgehalt ist hier wie dort in die Form der Antike gegossen, ja, von antiker Anschauung und Gesinnung durchdrungen. werden finden, daß namentlich auf dem Gebiete der Ethik und Politik die Hegel'schen Ansichten ganz und gar auf dem Boben der altgriechischen Denkweise stehn; sie sind von dieser ebenso einseitig bestimmt, wie sich die Göthe und Schiller zu einer Ueberschätzung der antiken Form, zu einseitiger Bewunderung der Thpik und Symbolik in den Charakterformen des griechischen Dramas hinneigten. Wir werben endlich in den Schriften Hegel's zahl= reiche Partien finden, die ihre ganze Färbung den Reminiscenzen seiner classischen Studien verdanken. Gleich die erste seiner größern Schriften ist voll des Geistes Sophokleischer Tragik, und zu dem Bilde der Antigone, der "schwesterlichsten der Seelen" wen= det sich sein Blick wie zu dem Unvergeßlichsten und Süßesten immer von Neuem zurück.

Zur Seite jedoch des classischen Alterthums tritt uns ein zweites Bildungsmoment von Hegel's Jugend entgegen. Man nennt wohl in Bausch und Bogen zuweilen das achtzehnte Jahrhundert das Jahrhundert der Aufklärung. Zum Theil Hand in Hand, zum Theil im Gegensatz gegen den in den gelehrten Schulen gepflegten Humanismus gewann in jener Periode eine, überwiegend auf dem nüchternen Verstande aufgebaute Denkungsart und Bildungstendenz Raum. Gegenüber dem Spiritualismus und der Scholastik der orthodoxen protestantischen Theologie und gegenüber der krankhaften Gefühlsrichtung des Pietismus, machte sich das Interesse an dem Wirklichen und Diesseitigen, an dem Handgreiflichen und Nächstgelegenen gel= tend. Es war eine Emancipation des Volksverstandes von dem Verstande und dem Unverstande der Theologen, eine Empörung des gesunden Menschensinns gegen die Reste des Mittelalters, gegen Alles, was in Staat und Kirche, in Wissenschaft und Le= ben über das Maaß des Gemeinverständlichen hinausging. ist hier nicht der Ort, die Genesis ober die Charakterzüge dieser ehrlichen und zuversichtlichen, dieser dürftigen und bequemen Weisheit des Breiteren darzustellen. Die Selbstgenügsamkeit des Verstandes ging Hand in Hand mit dem Pelagianismus der herrschenden moralischen Gesinnung. Auf sich selbst gestellt, hatte der aufklärerische Geist weder von dem, was in der Geschichte waltet, noch von den tieseren Kräften des Gemüths eine Ahnung. In dieser Einseitigkeit und Bornirtheit sowie in der polemischen Stellung der Aufklärung lag ihre Macht. Kunst und Wissenschaft gerieth unter ihre Herrschaft. Sie bemächtigte sich der Erziehung. Sie durchdrang die Formen des gesellschaftlichen Lebens. Ein Product unserer politischen Misere nistete sie sich sest in dem Käders und Sparrenwerk unseres Staatswesens. Durch Friedrich den Großen insbesondre verwuchs sie völlig mit dem absoluten Staate. Preußen war officiell das Land der Aufklärung. In Sachsen war gerade dieser Bildungsform die Volksnatur am zugänglichsten. Ganz Nordveutschland neigte sich ihr zu. Auch Wirtemberg aber ward von der literarischen Propaganda der Aufklärung, die in Berlin, Leipzig und Hamburg ihren Hauptheerd hatte, ergriffen.

Die Jugend Hegel's fällt wie die Schiller's in die Regierungszeit des Herzogs Eugen Karl, eines Despoten bekanntlich vom reinsten Wasser. Nicht nur aber, daß Herzog Karl selbst aus despotischer Laune zum Ausklärer wurde: gerade in den Zwischenräumen seines thrannischen Regiments gedieh und wucherte der Saame der Aufklärung. Bor der äußeren Gedrückheit suchte man Zuslucht in der ruhigen Weisheit, welche über die großen öffentlichen Leiden hinwegtäuschte. Die in den schwäbischen Schulen gepslegte Bildung und jene naive Verständigkeit des schwädischen Volksstamms kam den durch die nordbeutsche Literatur importirten Bildungsstoffen bereitwillig entgegen: wie im sechszehnten Jahrhundert die Resormation, so sand jetzt, im achtzehnten, die Ausklärung, ein Erzeugniß und eine einseitige Fortsetzung der Reformation, in Wirtemberg die nachhaltigste Aufnahme. Auch an Hegel somit trat der ausklärerische Geist heran. Wenn das Zeugniß Schelling's gälte, so wäre aus diesen Jugendeinslüssen die ganze Hegel'sche Philosophie zu erklären. Wie ihm, dem späteren Schelling, die Fichte'sche Philosophie nur eine andere Form des Nicolaitismus, so war ihm auch die Hegel'sche nichts als shstematisirter Aufklärungsgeist. Die Wahrheit ist: dieser Geist fand an Hegel's nüchtern=verständigem Wesen einen Anknüpfungspunkt; er setzte sich als ein nie verwischtes Moment in seiner Bildung und in seiner nachmaligen Lehre fest.

In der That, es bedarf nur eines flüchtigen Blickes auf die Excerptensammlung des Ghmnasiasten, um zu sehen, wie tief er, außer in der classischen, in dieser aufklärerischen Verstandeswelt befangen ist. Seine ganze Lectüre gehört überwiegend dem Kreise der aufklärerischen Literatur an. Da begegnen uns neben Klopstock, Lessing und Wieland vor Allem die Nicolai, Kamler, Dusch, Eberhard, Campe u. s. w. Ein Hauptthema der Aufklärer war die empirische Psychologie und Anthropologie. Eben auf diesen Gebieten macht der junge Hegel seine Privatstudien. Er liest und excerpirt Zimmermann's Werk über die Einsamkeit und Nicolai's weitschichtige Reisereflexionen. Der Hauptstimmführer ber aufklärerischen Moral ist Garve, die ästhetische Autorität der Aufklärung ist Sulzer, die aufklärerische Geschichtsphilosophie wurde durch Meiners vertreten —: eben das sind die Autoren, aus benen sich Hegel die umfangreichsten Collectaneen anlegt. damit nicht genug: der ganze Unterricht auf dem Stuttgarter Gymnasium beruht sichtbar auf aufklärerischer Basis. In den kritischen Notizen und den Aufsätzen des Schülers klingt die Denkund Bildungsweise der Lehrer wieder. So erörtert er an einer Stelle des Ghmnasialtagebuchs die Frage, warum der sterbende Sokrates jenes Hahnenopfer für den Aesculap angeordnet habe. Einer der Lehrer hatte diese Frrationalität mit der Wirkung des Giftes auf den Geist des Sokrates entschuldigt. Dem Schüler indeß genügt diese Erklärung nicht. "Ich," sagt das Tagebuch, "halte neben dieser Ursache auch davor, er habe gedacht, weil es Sitte sei, wolle er durch Unterlassung dieser geringen Gabe den Pöbel nicht vollends vor den Kopf stoßen." Da haben wir alle Symptome des Aufklärungsgeistes beisammen — den Sokrates, als den Liebling und Prototyp der Aufklärung, die Auffassung besselben nach dem Maaß der Weisheit des achtzehnten Jahrhumberts, die Unfähigkeit, eine historische Figur aus ihrer Zeit und

ihrer Eigenheit heraus zu beurtheilen, das äußerliche Erklären aus pragmatisch=psphologischen Motiven u. s. w. Und nicht minder charakteristisch ist ein von dem Lehrer höchlich belobter Schulausssaufsat "über die Religion der Griechen und Römer." Die ganze Arbeit ist voll von dem pragmatisirenden und toleranzpredigenden Geiste des Zeitalters. Die Mythologie der Alten entstand, — so ist Hegel's wörtlicher Ausdruck — weil es "Menschen ohne Ausklärung" waren. Die weitere Ausbildung und Fixirung jener abergläubischen Borstellungen wird, abermals völlig im Sinne der Ausklärung, den Priestern, jenen "klügeren und listigeren Menschen, die man zum Dienste der Gottheit gewählt hatte", in die Schuhe geschoben. Der Schluß des Aussatzs endlich, vollskommen normalmäßig, wird mit der Ermahnung zur Toleranz gegen Andersdenkende gemacht.

Ein Stück Aufklärung war es im Grunde, was weiterhin dem jungen Manne auch auf der Universität entgegentrat. Er bezog die Landesuniversität Tübingen im October 1788 in der Absicht, Theologie zu studiren. Gerade die Theologie war mächtig von der Strömung des Jahrhunderts ergriffen. Durch die Wolff'sche Philosophie und durch die historische Kritik Semler's gestützt, hatte sich die verständige Reflexion von dem kirchlichen Glauben losgerissen. Die alte echte, naive Orthodoxie war im Aussterben. Zwar nicht alle Theologen waren Rationalisten ober gar Freidenker, aber alle waren mehr oder weniger von dem Geiste des Rationalismus, von dem Bedürfniß des Verstehen= und Erklä= renwollens angesteckt. Auch die Orthodoxie hatte einen aufkläre-rischen Stich; auch die Gegner des Rationalismus befanden sich als "Supranaturalisten" auf dem gleichen Boden des Morali= sirens und Pragmatisirens mit ihren Wibersachern. An der Spike dieser aufgeklärten Wunder= und Dogmengläubigen stand, trot alles begründeten Rufs der Rechtgläubigkeit, der Tübinger Storr8. Nicht sowohl kirchen- als bibelgläubig, durch das Umsichgreifen der neologischen Richtung zu einer durchaus apologetischen Hal= tung gedrängt, ward er der Haupturheber des Supranaturalismus. Im Wesentlichen benselben Standpunkt vertrat, dem Grünber der Schule zur Seite, Joh. Friedr. Flatt. Dem bogmatischen

Interesse fernerstehend, neigten sich die Schnurrer und Rösler auf dem Gebiete der Exegese und der Kirchengeschichte nur desto mehr auf die Seite der modernen Frei= oder Halbgläubigkeit. An der Theologie aber hing auch die Philosophie in Tübingen. und theilte mit ihr den gleichen Geist. Ein zweijähriger philo= sophischer Eursus mußte nach ber Regel des theologischen Stifts dem eigentlichen Studium der Theologie vorausgehn. Die Welt= weisheit galt als Vorbereitung für die Gottesgelahrtheit: sie wurde von den philosophischen Docenten wesentlich in diesem Sinne auf= gefaßt und vorgetragen. Ja, die philosophische Bildung hatte in der theologischen Facultät ihren eigentlichen Sitz. Flatt trat in diese über, nachdem er sieben Jahre als Professor der Philosophie docirt hatte, und gerade Flatt konnte noch am ehesten als ein Ein= geweihter in den Geist der neuen Kant'schen Lehre gelten. sowohl wie Storr hatte den Schriften Kant's ein eingehendes Studium gewidmet, und Beide ließen sich die Auseinandersetzung mit den Principien wie insbesondre mit den theologischen Con= sequenzen des Kriticismus angelegen sein. Noch entschiedner aber auf dem Boden der Aufklärung stand der Professor der Philo= sophie und Eloquenz A. F. Boek. Von ihm ist die Dissertation verfaßt, durch deren Vertheidigung sich Hegel im Jahre 1790 den Magistertitel verdiente.9 Vielleicht daß das Thema dieser Abhandlung durch die Kant'sche Lehre von der Autonomie des Sittengesetzes veranlaßt war: sie behandelt die Frage von dem Umfang der moralischen Verpflichtung des Menschen, man von der Hoffnung auf Unsterblichkeit ganz absehe. Allein beantwortet wird diese Frage vom Standpunkt der Leibnitz-Wolffschen und im Geiste ber Popularphilosophie. Auch in den philosophischen Vorlesungen mithin kam nichts Anderes an Hegel heran als die wissenschaftlich gebildete und geschulte, nur wenig erst durch die Polemik gegen Kant über sich selbst hinausgehobene Denkart ber Aufklärung.

Nicht indeß in den Auditorien suchte und fand Hegel, was seinen Geist hauptsächlich bildete und förderte. Schon auf dem Symnasium haben wir ihn mit umfassenden Privatstudien beschäftigt gesehen: auf der Universität wurde diese Selbstbeschäfs

tigung in erhöhter Weise fortgesetzt. Sie wurde befördert durch die eigenthümliche Einrichtung des Tübinger Stifts, in welches Hegel als Herzoglicher Stipendiarius Aufnahme gefunden hatte. Es ist hinreichend bekannt, wie gerade die zweckmäßige Ueberma= chung und Leitung der Studien den Zöglingen dieses Stifts ein Anreiz zum Privatfleiß, eine Aufforderung zur Selbständigkeit ward. Strauß vor Allem hat uns eine lebendige Schilderung von dem Geist und Treiben in dieser Anftalt entworfen — wie hier die Gleichgestimmten gemeinschaftlich ihre Studienabenteuer bestehen, wie sie in sich und unter sich die geistigen Kämpfe der Zeit durch= kämpfen. Gewiß nicht ohne Weiteres dürfen wir diese Schilde= rung auch auf Hegel's Studienzeit übertragen. Er scheint dem gesellschaftlichen Studiren eher abgeneigt gewesen zu sein. Sein Eifer war immer noch mehr der des Lernens als der des For= schens. Er gehörte nicht zu den durch neue wissenschaftliche Er= scheinungen leicht Entzündeten und leicht Fortgerissenen. Er galt im Stift als ein lumen obscurum. Aber nichts besto weniger brannte dieses Licht im Stillen fort. In aller Unscheinbarkeit ging in Hegel's Geiste eine Entwickelung vor sich, die wir nicht übersehen und nicht unterschätzen dürfen, wenn wir seine späteren Leistungen begreifen wollen. Selbst nach den dürftigen Notizen und den wenigen Documenten, die uns vorliegen, ist das Wesentliche dieser Entwickelung unverkennbar. Indeß sich das Eine Moment seiner Bildung vertieft und verfestigt, so erfährt bas andre eine beträchtliche Correctur. Um es kurz zusammenzufas= fen. Bon jener trivialen Aufklärung wenigstens, die auf der Schule seine Lehrerin gewesen, löst er sich los. Die ersten Schritte wenigstens thut er, um sich von den Steppen des Wolf= fianismus und der Popularphilosophie zu den Gedanken Kant's und von den Gedanken Kant's, vielleicht durch Jacobi's und Her= ber's Vermittelung, zu einer eigenthümlichen Gefühlsrichtung hinüberzuwenden. Er wird gleichzeitig von dem Schauspiel der französischen Revolution überrascht und enthusiasmirt. Er bleibt bagegen treu der Liebe zu dem classischen Alterthum, vielmehr, diese Liebe nimmt zu; er wird zu einer feineren Fühlung besselben — er wird durch seine Freundschaft mit Häl=

berlin zur lebendigen Empfindung und gleich sam in die Mhsterien des Hellenenthums eingeweiht.

Nichts zunächst war der Aufklärungsbildung der Deutschen so homogen, nichts zugleich so geeignet, sie zu erschüttern und am Ende zu sprengen, als die Ereignisse jenseits des Rheins. Es war der praktisch-fanatische Cultus der Vernunft und Freiheit gegen die theoretisch-träge und zahme Verehrung dieser Mächte. So kam es, daß die Deutschen mit ihrem Jbealismus, mit ihrer politischen Unschuld, ihrer passiven und gutmüthigen Freiheitsliebe die berufenen Zuschauer, die natürlichen Claqueurs des beginnenden Revolutionsbrama's waren. Einen Burke gab es in Deutschland nicht. Von Klopstock und Stolberg bis zu Kant und Fichte, Männer wie Forster und Männer wie Gent, sie alle begrüßten mit derselben jubelnden Zustimmung die ersten Scenen der großen Tragödie. Aber so kam es auch, daß der ursprüngliche Enthusiasmus rasch erkaltete und daß die begeistertsten Lobredner der Franzosen sich bald mit Abscheu von den Schrecken und Gräueln der furchtbaren Bewegung abwandten. Nur natürlich, daß die Jüngsten zu den am meisten Berauschten, zu den am ersten Fortgerissenen gehörten. Der Jugend, der studirenden Jugend am wenigsten konnte zugemuthet werden, daß sie gleich anfangs die möglichen Verirrungen und Ausartungen des edelsten Freiheitsdranges vorbedächtig in's Auge fassen sollte. War sie doch ganz in der unhistorischen Denkweise des Jahrhum= berts aufgezogen, war sie boch genährt mit dem Geiste des republikanischen Alterthums, war doch Gottlob! Kälte und Blasirtheit damals noch nicht der Fehler des heranwachsenden Geschlechts! Und in Wirtemberg vollends, in dem Lande des launigsten Despotismus, in der Nähe des revolutionären Schauspiels! Unter den Studirenden in dem Tübinger Stift bildete sich, durch den Einfluß besonders der Mömpelgarder Studirenden, ein politischer Club. Man begann, zusammen zu politisiren wie man gemeinschaftlich bisher seine Studien getrieben. Wie den Kant und den Platon, so las man die Sitzungsberichte der Nationalversamm= lung und die Raisonnements der französischen Zeitungen. gab Debatten, Aufzüge, Demonstrationen. Zwischen französischen

Emigranten und ben jungen Tübinger Clubisten kam es wiederholt zu Conflicten, und nur durch das Einschreiten der Vorgesetze ten konnte das Revolutionsspiel in den Klostermauern gemäßigt werben. 10 Auch Hegel hatte basselbe mitgespielt. Die Stamm= buchblätter aus der Zeit seiner Universitätsjahre sind voll republikanischer Motto's und Symbola. Es steht fest, daß er ein Mitglied jenes politischen Clubs war: hier zuerst begegnete und befreundete er sich mit Schelling. Ja, die Zeugnisse damaliger Coatanen bezeichnen ihn als einen der eifrigsten Redner der Freiheit und Gleichheit, und ein Bericht — die Glaubwürdigkeit der Anekdote muß dahingestellt bleiben — läßt Hegel und Schelling an einem Sonntagmorgen ausziehen, um auf einer Wiese unweit Tübingen einen Freiheitsbaum aufzurichten. Alle biese Erzählungen tragen die Farbe der Zeit. Es war ein studentischer Rausch, von dem auch der nüchterne, der nachmals so völlig antirevolutionäre Hegel ergriffen worden war. Nur eine kurze Weile, und der Rausch war verflogen. Sehr bald reagirte dagegen seine Verständigkeit, sein gesetztes und maaßbedürf= tiges Wesen. Auch ihn schreckten die Gräuel und das Blut der Terroristen; wenn sonst nichts, schon das Unschöne und das Er= centrische an der revolutionären Scenerie hätte hingereicht, ihn zurückzustoßen. Nicht weiter daher als bis in die Periode un= mittelbar nach den Universitätsjahren, bis in die Zeit, wo sich Hegel als Hauslehrer in Bern anfhielt, sind wir im Stande, die Nachwirkungen der jugendlichen Begeisterung zu verfolgen.

Gemischt hatte sich dieselbe bei mehr als Einem der Hegel's
schen Studiengenossen mit dem wissenschaftlichen Pathos, das die Ideen der Kant'schen Philosophie begleitete. Alle jugendlich frischen und alle männlich ernsten Geister mußten wohl diesen Ideen huldigen. Direct und unumgänglich führte der Weg aus der Schule der Aufklärer durch die Schule Kant's. Denn nichts andres war die Philosophie dieses Mannes als die Vollendung und ebendamit die Aushebung der Ausklärung. Aus der Kritik, aus der Tugend, aus der Toleranz, aus der Freiheit und aus der Vernunft — genug aus allen Stichwörtern und aus allen Tendenzen der Ausklärung machte Kant entschiednen und schonungslosen Ernst. Alles, was jene halb und ungründlich gethan, das that Kant ganz und gründlich, und that so, indem er für ihr selbstgenügsames Besserwissen, für ihr altkluges Raisonniren, für ihr oberflächliches Weltverbessern ben Rechtstitel und das unerschütterliche Fundament entdeckte. Der Apriorismus der Bernunft, der mit sich selbst völlig auf's Reine gekommenen, auf die Autonomie des Gewissens gegründeten Vernunft — das war das große Princip dieser Philosophie und der Hebel, womit sie den alten Glauben der Welt, die Wissenschaft wie das Leben berselben aus den Angeln zu heben versprach. Auch dies also ein wesentlich revolutionäres Princip. Es stand in augenscheinlicher Wahlverwandtschaft mit dem staatsumwälzenden Geiste, der in Frankreich sein Wesen trieb. Denn eine andre Vernunft freilich war es, beren Herrschaftsrecht hier und dort proclamirt wurde: Bernunft gegen Satzung und Beraltung, Freiheit gegen Knechtschaft und Heteronomie, das nichts desto weniger war hier wie dort die gleichklingende Losung. Ungefähr gleichzeitig übten die Revolutionshergänge und übte die erste Bekanntschaft mit dem Kriticismus ihren Einfluß auch auf Hegel's Geist. Nicht daß die neue Lehre ihn rasch und ausschließlich in Beschlag genommen hätte. Nicht, daß er zum enragirten Kantianer geworden wäre. wir wissen bereits, daß es sehr eingehende Beziehungen auf Kant in den Vorträgen seiner Lehrer gab. Wir wissen ebenso, was die Hauptsache ist, daß er in seiner lerneifrigen Weise, excerpirend, die Kritik der reinen Vernunft las und außerdem, vielleicht durch Kant barauf hingewiesen, die englischen Vormänner besselben, Hume und Locke.

Eine solche erste Bekanntschaft nun mit dem Alten vom Königsberge, wie wenig durchgreifend sie auch gewesen sei<sup>1</sup>, konnte im Zusammenhang mit den übrigen Einflüssen der Tübinger Atmosphäre nicht versehlen, gleich sehr die alten Aufklärungsvorstellungen, die den Kopf des jungen Mannes erfüllten und die neuen theologischen Lehren, die ihn in Zukunft erfüllen sollten, ins Wanken zu bringen. Sein Respect vor der Storr'schen Theologie nahm während seines theologischen Trienniums immer mehr ab, und immer widerwilliger wandte er sich von der moralischen

und intellectuellen Schwächlichkeit, von den Halbheiten und Inconsequenzen der Dogmatiker ab. Er war nichts besto weniger Theologe und er hatte keinen anderen Beruf als den des Geist= lichen im Auge. Gerade deshalb jedoch — was kümmerte ihn die Schultheologie? War es nicht genug, wenn er seinen Frieden mit der Religion machte, und wenn er mit und trot dem Kant'schen Rationalismus sich einen Standpunkt ermittelte, ber ihm eine Wirksamkeit als Volkslehrer und als Seelsorger möglich machte? Er gab es auf, nach dem Beispiel der Böt und Storr zwischen Philosophie und Halbphilosophie, — er war um so mehr bedacht, zwischen der Philosophie und dem Leben zu vermitteln. Wir finden ausdrücklich aus dieser Zeit die Lectüre Jacobi's, des Allwill, des Woldemar und der Briefe über Spinoza, angemerkt. Vielleicht war sie es vorzugsweise, die ihn, zusammen mit den Einflüssen Lessing's und Herber's, in biese Richtung hinein= brängte. Zum ersten Mal gerieth er in eine Region, die ihm bisher fremd gewesen und von der ihm auch später fast nur die Erinnerung blieb. Der trivialen Aufflärung gegenüber, dem Kan= tianismus zur Seite, sucht er Hülfe in dem Bollen und Ganzen des menschlichen Wesens, in den Tiefen des Gefühls und des Herzens. Nicht zwar, daß jene krankhafte Empfindseligkeit der "Progonen der Romantik" nun auf einmal Macht über ihn gewonnen hätte. Allein um den Kern seines nüchtern=verständigen Wesens legte sich jetzt zuerst und nicht eben auf lange eine weichere Schicht herum. Er begann zu untersuchen, wie weit das Raisonne= ment überhaupt ein Recht habe, sich in Sachen der Religion einzumischen, und er fand bei dieser Untersuchung, daß Religion wesentlich eine Angelegenheit des Herzens und der Empfindung sei. Bildung des Verstandes, theoretische und praktische Aufklärung bleibe etwas höchst Schätzenswerthes, allein es stehe an Werth unendlich gegen Güte und Reinigkeit des Herzens zurück und sei eigentlich "incommensurabel" dagegen. Wiederholt spottet er nun der seichten Weisheit der Campe und Consorten, der Leute "mit dem morali= schen und religiösen Lineal." So entschieden immer wieder seine eigne rationalistische Anlage und Bildung durchschlägt, so stark po= lemisirt er boch gegen die "Schwätzer der Aufklärung", welche

"schaale Universalmedicinen feilbieten" und welche — es ist ein Ausbruck, den wir eher bei Jacobi ober Lavater suchen würden — "einander mit kahlen Worten abspeisen und das heilige, das zarte Gewebe der menschlichen Empfindung übersehen." schäftigt ihn endlich vor Allem das Problem, wie allmälig der bloße "Fetischglauben", der Lohn= und Frohndienst Gottes, wie Kant es genannt hatte, verdrängt und der reinen Vernunftreligion die Wege gebahnt werden könnten, das Problem, wie eine "Bolksreligion" beschaffen sein müsse. Eine solche Religion — so löst er das Problem — müsse mächtig auf die Einbildungskraft und das Herz wirken. Sie darf sich, setzt er auseinander, mit der Forderung sittlicher Heiligkeit nicht in abstracter Höhe halten; sie darf nicht verschmähen, sich an den empirischen Charakter, an die sinnlichen Triebfebern im Menschen anzulehnen. Als das Grundprincip aber des empirischen Charakters gilt ihm die Liebe. Es ist, als ob wir die begeisterte Charakteristik der Liebe in dem Schiller'schen Briefwechsel zwischen Julius und Raphael läsen. Denn die Liebe, wenn schon ein pathologisches Princip des Hanbelns, sei bennoch uneigennützig wie die Vernunft. Sie sei in Wahrheit eine "Analogie der Vernunft." Wie Vernunft sich selbst in jedem vernünftigen Wesen wiedererkenne, so finde auch die Liebe sich selbst im Anderen wieder, ja, sich aus sich selbst heraussetzend, lebe, empfinde und wirke sie im Andern. 12

Vielleicht nun würde das Schwanken zwischen reinem Rationalismus und zwischen solcher Schätzung des Phantasie = und Empfindungslebens, der Kampf zwischen Aufklärung und Gefühlsreaction noch lange in Hegel's Geiste ungeschlichtet geblieben sein, wenn nicht diejenige Anschauung bereits zur Hand gewesen, oder vielmehr schon tiese Wurzeln in seinem Gemüthe geschlagen gehabt hätte, in der jene gegensätzlichen Motive sich friedlich ausgleichen und durchdringen konnten.

Es war das — nach dem früher Dargestellten erwarten Sie nichts Anderes — es war die Anschauung und die lebens dige Empfindung des hellenischen Alterthums, jenes Alterthums, in welchem unter der vollendeten Form der schönen Menschlichkeit die Zwiespältigkeit der modernen Bildung, die Isolirung

und Spaltung der Kräfte und Richtungen des menschlichen Gemüths noch nicht eingetreten war. In diese von der frühsten Jugend her ihm vertraute Anschauung sehen wir daher Hegel aus jenem Dilemma sich flüchten; in ihr findet er das sichere und stets bereite Maaß, um ebenso die Gefühls- wie die Berstandeseinseitigkeit moderner Auffassung abzuweisen, in ihr das schöne Gleichgewicht zwischen dürrer Abstraction und Gefühlsoder Phantasieexcentricität. Und wahrscheinlich, daß er diese Zu-fluchtsstätte gefunden haben würde, auch wenn er ganz auf sich allein gestellt gewesen wäre. Das Glück wollte es, daß die le= bendigste Empfindung des Hellenenthums ihm in personlicher Erscheinung in seinem Freunde Hölderlin entgegentrat. Beide waren gleichaltrig; als Compromotionalen trafen Beibe bes Studiums der Theologie wegen in Tübingen zusammen. Aber Höl= verlin lag innerlich weit ab von dem theologischen Interesse. In ihm lebte nur Ein Gedanke, nur Eine Liebe: die Liebe zum grie= chischen Alterthum. Diese Liebe zum Alterthum jedoch war in ihm in der modernsten Form vorhanden. Er liebte es wie eine entfernte, unerreichbare Geliebte mit der empfindsamsten und verzehrendsten Sehnsucht. Der Inhalt seiner Liebe war die schöne, harmonische, in sich selbst beruhigte und gesättigte Totalität der Menschennatur: die Stimmung, mit der er sich hinstreckte zu die= sem verlorenen Paradiese des Humanismus, war die des zerris= senen, mit sich selbst uneinigen, des hppochondrisch=kranken Be= wußtseins der Gegenwart. An dem Reiz dieses schneidenden Gegensates entzündete sich das Feuer der Hölderlin'schen Poesie, welches so bald ihn selbst zerstören und so viel Jugend und Lie= benswürdigkeit unter ter Asche begraben sollte. In diese poetische Begeisterung aber für das Griechenthum riß Hölderlin auch unseren Philosophen hinein. Jene, dem Letzteren sonst so antipathische Gefühlsweichheit und Unbestimmtheit, jene maaklose Sehnsüchtig= keit und Zerrissenheit legitimirte sich hier durch ihren Gehalt und Gegenstand. Es bedurfte gleichsam für den kälteren, ganz auf Verständigkeit angelegten Genossen einer so leidenschaftlich=heftigen Kraft der Empfindung und der Phantasie, um den trockenen Bo= den seines Geistes mit lebendigem Gefühl zu überschwemmen. Auch ihn überkam etwas von dem poetisch-mystischen, von dem ekstatisch=sentimentalen Wesen des Freundes. Die dichterische Begeisterung Hölderlin's versetzte auch seine Seele in ein gelindes und mildes Glühen. Auch er fühlte wenigstens den leisen Druck jenes dämonischen Wesens, welches in dem Dichter des Hyperion wohnte, und, fest und sicher auf seine gesund=verständige Natur gegründet, fühlte er sich zugleich umspült von jenen Wogen überschwänglicher Empfindung, in welchen Hölderlin bestimmt war rettungslos unterzugehen. Ja, der Freund riß ihn fort zu eignen dichterischen Versuchen. Schon im Stift zu Tübingen brütete dieser über dem Hyperion. In unvollendeten Ansätzen versuchte auch Hegel in poetischer Prosa dem Freunde nachzudichten. reits der Tübinger Periode scheint eine Anzahl von Aufzeichnun= gen anzugehören, die nach Form und Inhalt diesen Einfluß bekunden. Es ist der Gegensatz der griechisch=heidnischen und der christlich=modernen Welt, der — das Eine Mal z. B. in der Form einer Allegorie — mit geflissentlicher Parteilichkeit für die erstere dargestellt wird. Die von Hölderlin mit dem ganzen Drang der Sehnsucht so oft geschilderte Ruhe und Seligkeit der vollendeten Schönheit prägt sich dem Geiste Hegel's mit unverlöschlichen Farben auf. Die der Hölderlin'schen Darstellung so eigenthümliche Mischung des Modernen und Antiken, die in's Weiche verschmelzende Feierlichkeit, die an's Erhabne anstreifende Mhstik derselben, das Alles geht in leiseren Anklängen auch auf Hegel über. Noch in späterer Zeit sind diese Töne bei ihm nicht verklungen. Sie klingen am stärksten in einer Dichtung wieder, die er im August 1796 an den damals fernen Freund richtete. 13 Es ist ein Hymnus an die Göttin von Eleusis — eine Elegie über den Untergang eines schöneren Glaubens, ein Protest gegen die Prosa der Aufklärung:

> "Ha! sprängen jetzt die Pforten Deines Heiligthums, O Ceres, die Du in Eleusis throntest! Begeistrung trunken fühlt' ich jetzt Die Schauer Deiner Nähe, Berstände Deine Offenbarungen, Ich beutete der Bilder hohen Sinn, vernähme

Die Homnen bei ber Götter Mahle, Die hohen Sprüche ihres Raths!" — —

Imar ach! so wendet sich nun das Gedicht und erinnert an Schiller's "Götter Griechenlands", die Hallen der Göttin sind verstummt, es blieb kein Zeichen ihrer Feste und keines Bildes Spur. Und dennoch, der Geweihten, welche die Geheimnisse von Eleusis kannten, giebt es noch jett. Sie stehen heut wie ehemals im Gegensatz zu jenen "verworrenen Geistern", durch deren hoh-len Wörterkram das Heilige nur in den Staub getreten werden könnte. Auch der Dichter gehört zu diesen Geweihten. "Auch diese Nacht", so schließt er,

"Anch diese Nacht vernahm ich, heil'ge Gottheit, Dich; Dich offenbart auch mir oft Deiner Kinder Leben, Dich ahn' ich oft als Seele ihrer Thaten! Du bist der hohe Sinn, der treue Glauben, Der, eine Gottheit, wenn auch Alles untergeht, nicht wankt!"

## Dritte Borlesung.

## Das theologische Shstem.

Es war ans der Schweiz, daß Hegel die dichterische Epistek, die wir kennen lernten, dem gesinnungsverwandten Freunde zusschrieb. Hier nämlich sinden wir ihn nach Beendigung seiner Tübinger theologischen Studien wieder. Er beschloß diese Studien mit der Ableistung des theologischen Candidaten-Cramens im Herbst 1793, und seine Lehrer gaben ihm das Zeugniß mit auf den Weg, daß er ein Mensch von guten Anlagen, aber mässigem Fleiß und Wissen, ein schlechter Redner und ein Idiot in der Philosophie sei. Nur wenige Wochen verweilte er darauf in seinem elterlichen Hause in Stuttgart, um demnächst eine Hauslehrerstelle bei einem Perrn Steiger von Tschugg in Bern anzunehmen.

Nur wenig ist uns von den äußerlichen Beziehungen Hegel's während der drei Jahre, die er in dieser Hauslehrerstellung zusbrachte, bekannt. Ein um so vollständigerer Einblick ist uns in die geistige Gestaltung gewährt, zu welcher er während dieser Periode gelangte. Es ist ums gestattet, alle die Fäden weiterzusversolgen, die wir zuletzt in seinem Geiste sich anspinnen sahen, und wir werden gewahren, wie sich jetzt dieselben zu einem dichteren Gewebe in einander schlingen, wie seine Bildung nun zum ersten Male sich zu sesteren, wenn auch noch immer nicht zu serstigen und vollendeten Formen zuspitzt.

Noch immer nämlich ist diese Bildung in ihrem letzten Zwecke eine theologische. Noch immer stehen theologisch=philosophische

Fragen im Vorbergrunde seines Interesses. Noch immer bildet die Theologie den eigentlichen Stoff, den er sich zurechtlegen und sich assimiliren soll. Auf der Einen Seite der Ballast der Universitätstheologie, auf der anderen die mannigfachen philologischen, philosophischen und poetischen Anregungen, mit anderen Worten der ganze vielseitig gebildete und angeregte Mensch. Beides will mit einander ausgeglichen, geordnet und zu einem verträglichen Ganzen gefaßt werden. Darauf weist ihn seine nunmehrige isolirtere Situation hin; barauf nicht minder — auf Abschluß und Consolidation — führt ihn das eigenste Bedürfniß seiner Natur. Und wie er in dieser Richtung arbeitet, so entspringt ihm unter der Hand gleichsam ein ganzes theologisches Shstem, eine auf sein individuelles Bedürfniß berechnete Enchklopädie der Theologie. Eine lange Reihe von Aufzeichnungen der mannigfachsten Art, das ganze Archiv der hier einschlagenden Studien und Ausarbeitungen liegt offen vor uns2. Außer einem vollständigen Leben Jesu sinden wir zahlreiche exegetische Auseinandersetzungen. scheint sich um einen Ueberblick ber jüdischen und bann wieder der neutestamentlichen Geschichte zu handeln. Daneben und dazwischen umfassende Reslexionen über die moralisch-dogmatischen Begriffe des Christenthums. Kirchengeschichtliche Erörterungen endlich, Untersuchungen über das Verhältniß von Kirche und Staat, hin und wieder sogar Betrachtungen aus dem Gebiete der praktischen Theologie schließen sich an. Wir haben die Aufgabe, Licht in dieses bunte Gewirr zu bringen. Es handelt sich darum, daß wir uns ben innern Gang und Zweck, ben wahren Sinn und bas Ergebniß aller dieser Arbeiten klar machen.

Und leicht zunächst entdecken wir den Ausgangspunkt und die Grundlage der theologischen Studien unseres Candidaten. Zu Grunde liegt ihnen jener reinere und gediegnere Rationalismus, wie ihn die Leffing'sche und die Kant'sche Kritik der Theologie hingestellt hatte. Als einen "Bertrauten Lessing's" bezeichnet ihn einer der ersten Briefe, welche ihm Schelling von Tübingen aus in sein Schweizer Exil nachsandte3. Seine eignen Aufsätze sind voll von Citaten aus dem Nathan. Es war dafür gesorgt, daß er ebenso vertraut mit der Kant'schen Philosophie würde.

War er selbst noch ein Anfänger in der Kenntniß dieser Philosophie, leuchtete ihm etwa selbst die epochemachende Bedeutung berfelben noch nicht hinreichend ein: die brieflichen und die gebruckten Zusendungen Schelling's mußten ihn jetzt zum Eingeweihten machen. In der That, wenn uns aus dieser Periode von Hegel's Leben nichts weiter erhalten wäre, als ber Briefwechsel mit dem philosophischen Freunde in Tübingen, so würden wir glauben müssen, daß auch er, wie dieser, mit gar nichts Anberem damals umgegangen, nichts Anderes erstrebt habe, als die Bearbeitung und Reinigung der Theologie mittelst der Principien ber Kant'schen Vernunftfritik. Wir erfahren aus diesen Briefen, daß er das Studium der Kant'schen Philosophie "wieder vorgenommen" habe, wir sehen ihn mit der Lecture der Fichte'schen Offenbarungskritik beschäftigt, wir finden ihn später im Studium von Fichte's Wissenschaftslehre begriffen. Schelling unterhält ihn von dem "theologisch=Kantischen Gang der Philosophie in Tübingen", und Er, in seinen Antworten, geht mit dem lebendigsten Interesse auf dieses Thema ein. Es scheint sich ihm um weiter nichts zu handeln, als darum, der Orthodoxie durch die Waffen der neuen Philosophie den Garaus zu machen, die Theologen, wie er sich ausbrückt, "welche kritisches Bauzeug zur Befestigung ihres Gothischen Tempels herbeiführen, in ihrem Ameiseneifer möglichst zu stören, ihnen alles zu erschweren, sie aus jedem Ausfluchtswinkel herauszupeitschen, bis sie keinen mehr fänden und sie ihre Blöße dem Tageslicht ganz zeigen müßten." Ja, während er dem Freunde glückwünscht, daß er seinerseits so rüstig bereits in diesen Kampf hinausgestürzt sei, so verräth er Lust, sich ihm darin anzuschließen und zuzugesellen. Wenn er Zeit hätte, so schreibt er, ganz wie ein ächter Jünger Kant's, so würde er zu bestimmen versuchen, "wie weit man nach Befestigung des moralischen Glaubens die legitimirte Idee Gottes rückwärts brauchen und nun in der Ethikotheologie und Phhsikotheologie mit ihr walten dürfe." Er erfährt endlich von den neuesten Evolutionen und Fortbildungen des Kant'schen Kriticis= mus, noch ehe er selbst sich an Reinhold und Fichte machen kann, durch Schelling's priften, die sich bekanntlich ganz als

Commentirungen Kant'scher und Fichte'scher Ideen darstellten. "Vom Kant'schen Spstem und bessen höchster Vollendung" — so schreibt er nun unter der Anregung von Schelling's Erstlingsschrift — "erwarte ich eine Revolution in Deutschland, die von Principien ausgehen wird, die schon vorhanden sind und nur nöthig haben, allgemein bearbeitet, auf alles bisherige Wissen angewen-"Immer freilich", fügt er hinzu, "wird eine bet zu werben." esoterische Philosophie bleiben, und zu ihr wird die Idee — die Fichte=Schelling'sche Idee — Gottes als des absoluten Ich gehören." Und weiter. Bei ben Consequenzen ber Lehre von den Postulaten der praktischen Vernunft "werden manche Herren einst in Erstaunen gesetzt werden. Man wird schwindeln bei dieser höchsten Höhe. Aber warum auch ist man so spät darauf gekommen, die Würde des Menschen höher anzuschlagen, sein Vermögen der Freiheit anzuerkennen, das ihn in die gleiche Ordnung der Beister sett!" — Da haben wir nicht nur den ganzen Gedan= kenkreis, sondern, was mehr ist, die ganze Gesinnung der Kant-Fichte'schen Philosophie. Ja, als ob in der Correspondenz mit Schelling ihre gemeinschaftliche Revolutionsschwärmerei in Tübingen noch einmal lebendig würde, so spricht Hegel nun ferner mit Pathos von dem eigentlichen Kern jener Philosophie und erfreut sich an ihren Consequenzen, nicht blos für die Theologie, sondern auch für die Politik und Geschichte. "Ich glaube", ruft er dem Freunde zu, "es ist kein besseres Zeichen der Zeit, als dieses, daß die Menschheit vor sich selbst so achtungswerth dar= gestellt wird. Es ist ein Beweis, daß ber Nimbus um den Häuptern der Unterdrücker und Götter der Erde verschwindet. Die Philosophen beweisen diese Würde, und die Völker werden sie fühlen lernen und ihre in den Stand erniedrigten Rechte nicht fordern, sondern selbst wieder annehmen und sich aneignen".

Auch in den eignen Arbeiten Hegel's nun verleugnen sich die Grundzüge solcher Ueberzeugung keinesweges. Auch diese Arbeisten nehmen ihren Anfang durchaus von Lessingskant'schen Borsaussetzungen. Auch sie zeigen, daß er über die Orthodoxie und Halborthodoxie hinaus ist. Das Urtheil Nathan's über alle positive Religion ist auch seines wie es Lessing's war. Das das

Wesentliche der Religion aus den Aussagen und Forderungen der praktischen Vernunft abzuleiten sei, davon ist er so sest überzeugt wie der Versasser der Vernunftkritik. Die positive und die Vernunftreligion bilden ihm einen entschiedenen Gegensatz, und er bedauert, daß diesen Gegensatz zu vertuschen selbst Fichte in seiner Kritik aller Offenbarung Beispiel und Anlaß gegeben.

Gerade damit indeß, daß dieser Gegensatz seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, scheiben sich seine und fei= nes Freundes Wege. Bon den gleichen Ausgangspunkten bewegen sich beibe in wesentlich verschiedener Richtung. Ergriffen von ben Resultaten der Kant'schen Kritik läßt Schelling die Theologie als solche mehr und mehr zur Seite liegen. Auch die historischen Untersuchungen über das Alte und Neue Testament, über den Geist der ersten dristlichen Jahrhunderte, womit er sich eine Zeit lang beschäftigt hat, werden von ihm zurückgeschoben. "Wer", schreibt er an Hegel, "mag sich im Staub des Alterthums be= graben, wenn ihn ber Gang seiner Zeit alle Augenblicke auf= und mit sich fortreißt?" Die Philosophie wird sein ausschließliches Element. Denn noch sei diese nicht am Ende. Kant habe wohl die Resultate gegeben, noch jedoch fehlen, meint er, die Prämissen. Er sucht also, und zwar auf dem von Fichte eingeschlagenen Wege diese Prämissen. Er zieht eben damit die kühnen Conse= quenzen der Kant'schen Lehre von dem Begriff Gottes. den Fichte'schen Ideen mischen sich ihm die Spinozistischen Anschauungen, und bald genug eröffnet er bem erstaunten Freunde, daß die neue Philosophie weiter reiche als zu einem persönlichen göttlichen Wesen, und daß da, wo Fichte sich mit Spinoza begegne, die Idee des absoluten Ich sich als identisch mit der Idee ber Gottheit zeiges.

Aber nicht so Hegel. Voll Aufmerksamkeit, wie wir sahen, folgt er diesen Auseinandersetzungen, ja er ist höchst bereit, ihnen zuzustimmen. Seine eignen Untersuchungen nichts desto weniger bleiben an einem viel niedriger gelegenen, oder, richtiger zu reden, an einem viel praktischeren und concreteren Probleme haften. Nicht so direct vertauscht er das theologische mit dem philosophischen Gebiete. Statt von den Daten des

Kant'schen Kriticismus aus den Calcül über die höchsten und letzen Begriffe immer weiter zu treiben, sucht er sich vielmehr über das Verhältniß jener Data zu dem Inhalt des positiven Slaubens immer vollständiger Rechenschaft zu geben. Statt combinirend vorwärts zu blicken, wendet er sich vergleichend rückwärts. Statt der reinen beschäftigt ihn eine angewandte Rechnung. Wie kömmt es, so frägt er sich, daß die Menschen sürd, eine äußerliche Duelle und äußerliche Vernunft offenbart wird, eine äußerliche Duelle und äußerliche Beglaubigung suchen? Was ist der Grund, daß dasjenige, was ursprünglich etwas lediglich Subjectives ist, sich für das Bewußtsein in ein Objectives verwandelt? Woher die Verunreinigung der Religion des Rechtsthuns durch eine Reihe zum Theil widersinniger Lehren und Gesschichten, Satzungen und Ceremonien? Woher, mit Einem Worte, das Positive in allen, woher insbesondre das Positive der christlichen Religion?

So frägt er, und wenn ihn schon diese Frage seitab von den Speculationen seines Freundes führt, so noch mehr die Art und Weise wie er derselben beizukommen sucht. Es könnte nämlich scheinen, wir besinden uns mit dieser Frage auf der Fährte einer transscendental-philosophischen Untersuchung: — das für Hegel Charakteristische besteht jedoch darin, daß sich ihm das phislosophische Problem durchaus in ein historisches verswandelt. Während aus den Wurzeln des Kantianismus bei Schelling rasch und schlank ein Schösling nach dem anderen in die Luft der Abstraction emporwächst, so schlagen sich diese Wurzeln in Hegel's Geiste in's Breite, sie ziehen sich in den Boden der Geschichte, sie verschlingen, sie nähren, sie verwandeln sich in und an dem Stosse des Thatsächlichen. Unverwerkt, aber zugleich unvermeiblich kömmt Hegel's Gedankenweise aus dem Niveau der Kant'schen Abstractionen heraus. Das Historische, das dem lerneifrigen, wissensdurstigen Jüngling immer schon ein starkes Interesse eingestößt, — es wird jeht zu einem ersten wesentlichen Wotiv, den Aggregatzustand seiner philosophischen Uederzeugungen zu modisiciren; der erste Grund wird dadurch gelegt nicht allein

zu seinem nachmaligen Gegensatz zu Kant, sondern auch zu seiner Differenz von Schelling.

Zwar auch diese historischen Betrachtungen beruhen durchweg auf rationalistischen Anschauungen, sie verleugnen in ihrem Aus= gang nirgends die Aufklärungsbildung und den Kantianismus. Sie drehen sich zunächst um das Leben Jesu und um die Ursprünge der christlichen Kirche. Das Leben Jesu, wie es Hegel im Frühjahr 1795 in Bern verfaßte, ist nach seinen Grundlinien eine Darstellung ber heiligen Geschichte im Geiste ber gediegenen Aufklärung. Es wird erzählt, wie man das Leben des Sokrates erzählen könnte: ausbrücklich bleibt die Parallele mit dem Weisen von Athen beständig in Sicht. Jesus von Mazareth, bas ver= steht sich, ist ber Sohn Joseph's und Maria's, ist nichts Andres als ein reiner, hoher, gottinniger Mensch, bessen Leben, Lehre und Tod den Sieg der Tugend und Wahrheit über das Laster und die Lüge, den Triumph der Freiheit und Liebe über die Knechtschaft und ben Haß zum Zweck und Inhalt hat. einzelnen Ereignisse und Handlungen im Leben Christi werden zum Theil ganz im Geiste ber Aufklärung pragmatisirt, und mit Vorliebe wird bei den Lehrvorträgen Christi, wie insbesondre bei der Bergpredigt verweilt. Rationalistisch, im besten Sinne ra= tionalistisch ist aber vor Allem die Behandlung des wunderhaften Elements. Diese Wunder — und auch der spätere Hegel ist hierin dem früheren beständig treu geblieben — die Wunder exi= stiren sür ihn gar nicht. Es ist ganz einfach ber Lessing'sche Purismus der Vernunft, von welchem der junge Theolog in dieser Beziehung durchdrungen erscheint. Wie Lessing sagte, daß er nimmer über den "breiten Graben" historischer Wundererzählungen hüben und ewiger Vernunftwahrheiten drüben hinüberkommen könne: ganz ebenso Hegel. Sich auf exegetische und historische Erörterungen über die Wunder einlassen, heißt ihm schon, ber Vernunft ihr Recht vergeben, heißt schon den Vertheidigern ber Mirakel zur Hälfte gewonnenes Spiel geben. Und ebenso ba, wo er die Urgeschichte des Christenthums unmittelbar zum Behufe der Frage durchgeht: woher das Positive in dieser Religion? Jesus, das steht ihm von Hause aus fest, war Lehrer nicht einer

positiven, sondern einer rein moralischen Religion. Daher die Formulirung der Frage. Welche Veranlassungen lagen nichts besto weniger in der unmittelbaren Entstehung der dristlichen Religion, in der Art, wie sie aus Jesu Mund und Leben entsprang, daß sie positiv wurde? Wie diese Frage, so beruht auch die Antwort auf der rationellsten Scheidung des Ewigen und Heiligen von dem Nebenfächlichen und Zufälligen, des Innerlichen von dem Aeußerlichen, des moralisch Praktischen von dem dogmatisch Theoretischen. In Zweierlei vorzugsweise findet er den Schlüssel zu jener positivistischen Verfälschung des christlichen Inhalts. Die freie und rein moralische Lehre Jesu — das ist das Eine — wurde von Judenköpfen aufgenommen: was Wunder, wenn diese, wie sie einmal beschaffen waren, sich anlehnend an bas Zufällige in Jesu Sprech= und Handlungsart, etwas baraus machten, dem sie abermals knechtisch dienen konnten? Eine Lehre — das ist das Zweite — welche ursprünglich nur für eine kleine Gesellschaft bestimmt war, wurde zum Bekenntniß einer mit dem Staat zusammenfallenden Gemeinschaft: was Wunder, wenn die für jene zweckmäßigsten Anordnungen in dieser unzweckmäßig, wenn Vorschriften, welche bort einen guten Sinn hatten, hier sinnlos, brückend und verberblich wurden?

Allein diese pragmatisch-rationalistische Geschichtsbetrachtung bildet doch nur das Gerüft, innerhalb dessen Anschauungen ganz anderer Art zur Entwickelung gelangen. Die Wahrheit ist, daß die Bemühung um die Urgeschichte des Christenthums unserem Theologen einen ähnlichen Dienst leistet wie Schiller'n die Ergründung des Wesens der Kunst, Wilhelm von Humboldt die Vertiefung in das Wesen der Sprache. Durch seine eigne Veschaffenheit gewinnt der historische Stoff Gewalt über den Bestrachter. Jenes Umschlagen der edlen und einsachen Vernunstreligion Christi in ein positives Glaubens- und Cultusspstem kann nur begriffen werden, wenn man sich die Person und die Lehre Jesu, den Charakter und die geistige Versassung seiner Zeitgenossen und Jünger, wenn man sich die ganze Situation seines Aufetretens rein und tren vor das geistige Auge zu bringen im Stande ist. Und eben das ist es, was Hegel in seiner ernsten und ein-

dringenden Weise versucht. So sehr, in der That, ist es ihm um objective Versenkung in den Stoff der evangelischen Geschichte zu thun, daß er sich alle die Vorfragen, die der kritische Verstand einer berartigen Geschichtserzählung gegenüber aufwerfen müßte, die Bebenken über die Widersprüche in den spnoptischen Berichten u. bgl. um nichts mehr anfechten läßt als die Wundergeschichten. Sein Interesse an der Substanz ber Geschichte schiebt bas kritische Interesse einfach bei Seite. Nur das Wesentliche, d. h. bas rein Menschliche zieht ihn an; anf diesem aber haftet sein Blick unzerstreut. Sinnend verweilt er über den einzelnen Auftritten ber Lebensgeschichte, über ben einzelnen Worten ber Lehre Christi. Er will sich nichts von dem Gehalte derselben entschlüpfen lassen; er ruht nicht, bis er sich ihren Sinn ganz zu eigen gemacht, bis er ihn nachempfunden und seine Empfindung wieder in klare Begriffe übersetzt hat. Mittelst einer oft unbeholfenen, wiederholenden, sich nie genugthuenden Paraphrase wer= den in der Regel die Materien erschöpft und ergründet, und im Ausdruck wie im Gedanken wirft sich dieselbe zwischen einfache anschmiegender Exposition und zwischen moderner, der philosophischen Bildung angehörender Formulirung hin und her. Hier, wenn irgendwo, in dieser einzigen Methode, sich über einen bedeutsamen gegebenen Stoff zu verständigen, kann man die Natur des Hegel'schen Geistes und die Genesis seiner Ueberzeugungen belauschen. Sein Denken ist nicht ein von Begriffen zu Besgriffen fortgehendes, sondern aus Anschauung und Empfindung zu Begriffen sich zuspitzendes. Es ist nicht ein frei sich selbst anregendes, sondern es wird wach und bricht aus an dem ge= gebenen Stoffe; es ist ein begleitendes, auslegendes, bollmetschendes Denken. Es ist nicht sowohl von kritisch=auflösendem als von darstellendem und nachbildendem Charakter. Ueberall verschmilzt die Beurtheilung mit der Reproduction. Allein diese Reproduction bes Gegebenen ist auf der andern Seite wesentlich gedankenmäßige Zurichtung und Verarbeitung. Indem der Boben der Geschichte durchwühlt wird, sieht man bereits eine reiche Ernte des Gedankens, eine ganze eigenthümliche Welt= und Le= bensanschauung keimen. Wir meinen etwa, nur eine andre Einkleidung des evangelischen Textes zu bekommen: die Wahrheit ist, die neutestamentlichen Worte, der Prolog z. B. des Johannes= evangeliums hat dem Interpreten nur als Unterlage und Anstoß zur Darlegung seiner eignen Anschauungen von dem Verhältniß Gottes zur Welt gedient. Ebenso, wenn es sich um eigentlich Geschichtliches handelt. Hegel ist nichts weniger als ein Erzäh-ler. Es macht ihm offenbar Mühe, ja es ist ihm unmöglich, ben einfachen Inhalt, das rein Factische einer Geschichte vorzutragen. Geschieht es bennoch, so geschieht es in der trockensten Weise, aber die Regel ist, daß ihm unter der Hand aus Geschichte begriffene Geschichte, hart und scharf charakterisirte Ge= schichte wird. Nicht minder endlich, wo es sich um die dogmati= schen Begriffe handelt. Er trägt nicht einfach die Dogmen vor. Er kritisirt sie auch nicht. Sondern er hat sie bereits innerlich umgeschmolzen, hat sie begrifflich formirt, hat sie logisirt — und so allein ist er im Stande, sie zu reproduciren. Das ist nicht sowohl die Weise des philosophischen als vielmehr die des künst= lerischen Verfahrens. Die breite Unterlage der Anschauung und Empfindung, die resignirende Vertiefung in die Sache ist durchaust wie bei der künstlerischen Production. Wie bei dieser handelt es sich auch hier um geistige Verklärung. Nur daß hier die Phantasie rascher zurücktritt. Es sehlt die Allmäligkeit und ununter-brochene Stätigkeit, mil welcher der Künstler ein Sinnliches in ein Sinnlich-Geistiges umbildet. Ueber Massen von Anschauung schwebt ein Gewölk von Begriffen. Beides berührt sich, aber es fließt nicht in Eins. Nicht ein Schönes, in welchem unmittelbar eine Wirklichkeit enthalten ist, sondern ein Gedankenmäßiges ist ras Resultat, durch das man im Hintergrunde die Wirklichkeit hindurcherblickt.

Die Vertiefung nun aber in die Ursprungsgeschichte des Christenthums und das Eingehen in die Grundanschauungen desselben begegnet sich mit der Anerkennung, welche Hegel schon in Tübingen für die innermenschlichen Mächte des Gemüths gewonnen hatte. Nur durch eine stärkere Betonung des Moments der Empfindung und der Phantasie hatte er schon damals sich eine positive Stellung zur Theologie zu bewahren vermocht. Den

Begriff der Liebe hatte er dem der Vernunft parallelisirt: dieser Begriff war ihm die Brücke gewesen, die ihm von der kalten Moral und Kritik der Aufklärung zu anerkennender Würdigung der Religion als solcher hinüberhalf; dieser Begriff war ihm der Mittelbegriff zwischen Vernunftreligion und Volksreligion gewesen. Hatte sich seitdem sein Rationalismus noch verschärft, so verstärkte sich jetzt, als ein natürliches Gegengewicht dazu, auch jene Anerkennung der Rechte des Gemüths. Er macht jetzt eine, wenn auch nur sporadische Bekanntschaft mit den Schriften der veutschen Mystiker, mit Meister Eckart und Tauler.6 Doch das war von geringer Bedeutung. Aber er rang um das historische Berständniß des dem Judenthum entgegentretenden und doch aus diesem sich herausbildenden Christenthums, er heftete sich, wie Einer, der nicht ablassen will, bis er sie ganz durchdrungen hat, an die lebendige Erscheinung des Stifters des Christenthums; er hörte nicht auf, die Aussprüche Jesu in Geist und Sinn aufzunehmen und sie frei zu reproduciren: bas Alles war nur möglich durch eine stärkere Anspannung jener Gefühlsrichtung, durch eine intensivere Berbindung des rationalistischen und des mystischen Elements in seinem Geiste. Um geschichtlich bas Wesen, die Lehre und die Erfolge bessen zu begreifen, der zu der Sünberin fagt: "Dein Glaube hat Dir geholfen", um geschichtlich die Lehre von der Versöhnung und Sündenvergebung oder den Sinn der heiligen Hantlung tes Abentmahls zu begreifen, bazu, in der That, reicht weber die Lehre von der praktischen Vernunft und deren kategorischem Imperativ, noch die von dem absoluten und dem beschränkten Ich aus. Nur durch die Hülse von Phan-tasie und Empfindung, nur aus dem bewegten Ganzen des menschlichen Wesens fann eine solche Erscheinung und konnen solche Lehren oder Handlungen verstanden werden. Und wenn nun schon bas Eingehn in das Historische unsern jungen Theologen von Kant entfernt, so muß ihn vollends tie Vertiefung in die Mpst bes Gemüthelebens mit bem fritischen Philosophen entzweien. Bei bes geht Hand in Hant, ober Beires, vielmehr, fällt zusammen In dem gesetzlichen Geist des Judenthums spiegelt sich ihm ber ab stracte Moralismus ber Kant'iden Philosophie: Liebe und Leben

sind die Begriffe, die ihm das Räthsel der Erscheinung Christi, den Tiefsinn des dristlichen Glaubens und Cultus erschließen. Im Geiste der Juden — so macht er sich diesen Gegensatz klar, so vollzieht er die Gleichung zwischen dem Princip des Christenthums und den Begriffen Liebe und Leben — in der jüdischen Auffassung war zwischen Leben und Verbrechen, zwischen Verbrechen und Verzeihung eine un= übersteigliche Kluft befestigt. Die Knechtschaft unter dem Gesetz war der Fluch des Judenthums. Die Strafe des Gesetzes aber "ist nur gerecht; der Zusammenhang des Verbrechens und der Strafe ist nur Gleichheit, nicht Leben". Dieser bloßen Gleichheit wegen kann "von Versöhnung, von Wiederkehr zum Leben bei der Ge= rechtigkeit nicht die Rede sein". Es ist anders, wenn die Liebe zum Mittelpunkt der Religion, zum Hauptwort der Sittlichkeit Aus dem Menschen selbst nämlich, aus dem lebendigen Ganzen seines Wesens kömmt, wie das Verbrechen, so auch das Gesetz und das Recht des Schicksals. Darum ist an sich die Rückfehr zum ursprünglichen Zustande, zur Ganzheit des Le= bens möglich; das Leben findet in der Liebe das Leben wieder: mit sich selbst vereinigt und entzweit sich das Leben. Diese Vor= stellung des Verbrechens, des Schicksals und der Versöhnung war die Vorstellung Christi. Er setzte die Versöhnung in Liebe und Lebensfülle, und wo er daher Glauben, d. h. wo er ein ihn fassendes und ihm gleiches Gemüth fand, da that er kühn den ! Ausspruch: "Dir sind Deine Sünden vergeben". Bersöhnt aber die Liebe in dieser Weise, als die ethische Energie des Lebens, den Verbrecher mit dem Schicksal, so versöhnt sie weiter auch den Menschen mit der Tugend, d. h. "wenn sie nicht das einzige Princip der Tugend wäre, so wäre jede Tugend zugleich eine Untugend". Der völligen Knechtschaft unter bem Gesetz eines fremden Herrn setzte Jesus nicht eine theilweise Knechtschaft unter einem eigenen Gesetze, nicht "ben Selbstzwang der Kantischen Tugend", sondern Tugenden ohne Herrschaft und ohne Unterwer= . fung, Modificationen der Liebe, Modificationen Eines lebendigen Geistes entgegen. Die Liebe ist das lebendige Band der Tugen= den, eine Einheit ganz andrer Art als die Einheit des Begriffs; sie "stellt nicht für bestimmte Verhältnisse eine bestimmte Tugend

1

j

1

auf, sondern erscheint auch im buntesten Gemisch von Beziehungen unzerrissen und einfach"; sie ist "das Complement der Tugenden; wie die Tugend das Complement des Gehorsams gegen die Gesetze ist". Freilich — heißt es weiter — hat die Liebe etwas Pathologisches; aber sie steht darum doch nicht unter Pflicht und Recht; es drückt sich in ihr eine Uebereinstimmung der Neigung mit dem Gesetz aus, die wieder durchaus eine lebendige Einheit ist. Sie ist eine "Synthese, in der das Gesetz seine Allgemeinheit und ebenso das Subject seine Besonderheit, beide ihre Entgegensetzung verlieren, während in der Kantischen Tugend diese Entgegensetzung bleibt"."

War aber dies die Weise, wie sich Hegel über die dristliche Ethik verständigte, so war seine Auffassung der Persönlichkeit Christi dem genau entsprechend. Was objectiv das Wesen der Liebe, das erscheint persönlich in dem Nazarener. Durch die Begriffe Leben und Liebe erklären sich auch die Aussprüche Jesu, durch die er sich zugleich als Gottes= und als Menschensohn bezeichnet. Ausdrücklich spricht Hegel es aus, wie die Einheit der göttlichen und menschlichen Natur in Christo nur durch eine geistige Anstrengung verstanden werden könne, in welcher Gefühl und Phantasie ähnlich zum Complement des Verstandes wird, wie die Liebe das Complement der Tugend genannt wurde. Das Göttliche, sagt er, ist reines Leben. Wenn und was von ihm gesprochen wird, darf daher nichts Entgegengesetztes enthal= ten. Bei der Mittheilung von Göttlichem ist es für den Em= pfangenden schlechterdings nothwendig, das Gegebne mit eignem tiefem Geiste entgegen zu nehmen; nur der Geist faßt und schließt den Geist in sich ein: nur in Begeisterung kann eigentlich von dem Göttlichen gesprochen werden. Jedes über Göttliches in der Form der Reflexion Ausgedrückte erscheint zunächst widersinnig. So die Aussprüche des Johannesevangelium über die Verbindung der göttlichen und menschlichen Natur in Jesus. Die an geistigen Beziehungen so arme jüdische Bildung nämlich nöthigte den Evangelisten, das Geistigste in immer neuen Ansätzen in eine dürre "Wirklichkeitssprache" hineinzuzwängen. Diese Aussprüche, wie sie Christus bei Johannes von sich selbst braucht, sind aber

nur dann "harte Reden," wenn man sie einseitig mit dem Verstande auffaßt; es kömmt darauf an, "sie mit Geist als Leben zu nehmen." So ist der Zusammenhang des Endlichen und Unsendlichen, um den es sich dabei handelt, ein heiliges Geheinuniß, "aber nur deshalb, weil dieser Zusammenhang das Leben selbst ist." "Die Reslexion, die das Leben trennt, kann es in Unendsliches und Endliches unterscheiden; außerhalb der Reslexion, in der Wahrheit, sindet diese Scheidung nicht statt."

Das ist eine Minstif, soviel ist klar, die mit dem Ratio= nalismus, dem die Wundergeschichten der Evangelien weichen mußten, sich sehr wohl verträgt. Ist sie doch durch die geschichtliche Auffassung des Christenthums als einer rein menschlichen Erscheinung geradezu bedingt, ja nur die natürliche Kehrseite der= selben. Aber auch abgesehen davon —, wir wissen ja, welch' einen mächtigen Talisman gegen alle Gefahren des Mihsticismus Hegel noch außer jenem starken und festen Verstande in sich trug. Wie hätte berjenige in Gefühlstrübheit sich verirren können, der von den Geheimnissen von Eleusis ebenso andächtig redete wie von dem Geheimniß der Liebe und der Einheit der Naturen in Christo? Erinnern wir uns doch, daß er eben jetzt, am Ende ber Schweizer Periode, jene begeisterten Strophen an Hölderlin ! richtete! Erinnern wir uns, daß es seine Vertrautheit mit bem classischen Alterthum war, die schon in der früheren Periode zwischen Verstandes= und Gefühlsanschauung in seinem Geiste ver= mittelt hatte! Was ihn so klar und verstandvoll von den Geheimnissen des sittlich=religiösen Lebens reden macht: — es ist in der That nichts Andres als jene durch Hölderlin's Freund= ! schaft in Fleisch und Blut übergegangene Anschauung des Grie= chenthums. Wenn es nach dem Bisherigen scheinen könnte, als ob das Interesse an dem dristlichen Wesen sein historisches Ge= sichtsfeld zu sehr verenge: — sie führt ihn in's Weite und Freie hinaus. Wenn man ihn ja in Gefahr glauben könnte, sich zu fest in der subjectiven Gemüthswelt anzubauen: — sie hebt ihn in die sonnenhellen Regionen der objectiven Wirklichkeit himauf. Sie bringt Licht und Maaß in seinen Mysticismus. Sie wieberum glättet und ästhetisirt die Schroffheiten seines Rationalis=

mus. Sie endlich verschmilzt diese beiden Elemente auch jett und immer mehr dergestalt, daß sie beide auf klarem Grunde ineinanderscheinen.

Wie verhält sich, das war die Grundfrage, von der wir ihn ausgehen sahen, die subjective zur objectiven, die Vernunftreligion zur positiven? Und er formalirte diese Frage zu der historischen: Wie kam es, daß die Religion Christi zur christlichen Religion umschlug? Offenbar jedoch: nur ein Theil des Umfangs jener Frage war durch diese Formel gedeckt. Es ist daher ein zweites Problem und eine zweite historische Betrach= tung, welche ergänzend hinzutritt. Die philosophischen wie die geschichtlichen Dimensionen erweitern sich, durch die sich aufdrängende Bergleichung ber griechisch = römischen und ber drift= lichen Religion. Jene war das freie Product der nationalen Phantasie. Was an der christlichen Religion Zuschlag der Einbildungskraft ist, trägt weder den Charakter der Freiheit, noch ist es auf dem Boden unsrer nationalen Anschauungen erwachsen. Es ist ein Dogmatisirtes: die christliche Religion ist in ganz andrer Weise positiv als die griechische. Es trägt die Farbe des Semitismus, und, den Klopstock'schen Ausruf parodirend, mag man fragen: "Ist denn Judäa der Thuiskonen Baterland?" — Allein wo= her, trotzem, die Verdrängung jener subjectiven Phantasie=Reli= gion durch diese das Subjective objectivirende und positivistisch binbende? Woher der Sieg des Christenthums über das Heidenthum? Man weiß, um diese welthistorische Revolution zu erklären, sehr beredt von dem dürftigen und trostlosen Inhalt der unterliegenden Religion, von den Ungereimtheiten und Lächer= lichkeiten ihrer Götterfabeln zu sprechen, und man beclamirt, dem gegenüber, davon, wie die siegende Religion allen Bedürfnissen des menschlichen Herzens so angemessen sei, wie sie alle Fragen der menschlichen Vernunft so befriedigend beantworte. aber," fährt Hegel fort, "nur die einfältige Bemerkung gemacht hat, daß jene Heiden doch auch Verstand hatten, daß sie außer= dem in Allem, was groß, schön, edel und frei ist, noch so sehr unsre Muster sind, daß wir uns über diese Menschen als ein uns fremdes Geschlecht nur verwundern können, wer es weiß,

baß die Religion, besonders eine Phantasie-Religion, nicht durch kalte Schlüsse, die man sich in der Studirstube vorrechnet, aus dem Herzen und Leben eines Volkes gerissen wird, wer es serner weiß, daß bei der Verbreitung der christlichen Religion eher alles Andre als Vernunft und Verstand sind angewendet worden, wer, statt durch die Wunder den Eingang des Christenthums erstärdar zu sinden, eher sich die Frage schon ausgeworfen hat: wie muß das Zeitalter beschaffen gewesen sein, daß Wunder, und zwar solche Wunder als die Geschichte uns erzählt, in demselben möglich werden? — wer diese Bemerkungen schon gemacht hat, wird die eben ausgeworfene Frage durch jene Ausssührungen noch nicht beantwortet sinden." Nur historisch kann sie nach Hegel beantwortet werden. Eine solche "Revolution im Geisterreiche" kann ihre Erklärung nur in einer im Stillen vorausgegangenen "Revolution im Geiste des Zeitalters" sinden.

Und wie in die Lehre und Persönlichkeit Christi im Gegensatz zu dem jüdischen Wesen, so sucht sich nun Hegel in den Geist der vorchristlichen und der nachdristlichen Zeit historisch= psychologisch hineinzusinnen. Die griechisch=römische Religion, entwickelt er, war eine Religion für freie Bölker; mit dem Ver= luste der Freiheit mußte auch der Sinn und die Kraft derselben, mithin ihre Angemessenheit für die Menschen verloren gehn. Die Idee des freien Gemeinwesens nämlich, bas er sein Bater= land nannte, war für den Griechen und Römer das Unsichtbare und Höhere, wofür er arbeitete, war der Endzweck seiner Welt, den er in der Wirklichkeit dargestellt fand oder selbst darzustellen und zu erhalten mithalf. Seine "praktische Vernunft" mithin hatte andre Bedürfnisse als "unsre jetzige praktische Vernunft." Vor der Idee des Vaterlandes verschwand seine Indi= vidualität, und indem er für die Erhaltung jenes leben und wirken konnte, kam ein Wunsch wie der nach individueller Unsterblichkeit nicht in ihm auf: Cato griff erst bann zu Platon's Phädon, als das, was ihm bisher die höchste Ordnung der Dinge gewesen, als die römische Republik zerstört war. 1 Nur in den Zwischen= räumen der Vaterlandsliebe und der Thätigkeit für den Staat herrschten die Götter der Alten als die von der frei waltenden

Phantasie geschaffenen und ausgeschmückten Naturmächte: ihr Wille war frei, aber ebenso frei der menschliche Wille; der Mensch konnte mit ihnen in Collision gerathen, und ihnen die eigne Freiheit entgegensetzen. Mit so dürftig ausgerüsteten Göttern waren die Römer und Griechen zufrieden, weil sie "bas Ewige und Selbstständige in ihrem Busen hatten." Aber die öffentlichen Zustände wurden andre. Alle Theilnahme am Staate, alle politische Freiheit ging in dem römischen Kaiserreiche zu Grunde. Alle Thä= tigkeit ging fortan auf's Einzelne: vergebens suchten die Menschen nach einer allgemeinen Idee, für die sie leben und sterben mochten; die alten Götter, gleichfalls einzelne und beschränkte Wesen, konnten biesem Bedürfniß eines ideellen Ersatzes für bas verlorne Vaterland kein Genüge leisten. Da, in diesem verzwei= felten Zustande, bot sich den Menschen eine Religion dar, die unter einem Volke von ähnlicher Verdorbenheit und ähnlicher, nur anders gefärbter Leerheit entstanden war. Die Gottheit, welche das Christenthum der menschlichen Vernunft anbot, wurde zum Surrogat für jenes Absolute, das mit der republikanischen Freiheit untergegangen war. Was außerhalb ber Sphäre ber menschlichen Macht und des menschlichen Wollens lag, rückte in die Sphäre des Bittens und Flehens. Wenn die Realisirung des moralisch=Absoluten nicht mehr gewollt, so konnte sie nun wenigstens gewünscht werden. Da schlug die alte Phantasie=Re= ligion in eine positive um, da verwandelte sich die subjective Re= ligiosität in den Glauben an eine objective Gottheit, das Wollen des Guten und seine Freiheit in die Anerkennung einer außermenschlichen Macht und die mit dieser Anerkennung verbundne Abhängigkeit und Schwäche. "Die Objectivität der Gottheit" so ketzerisch läßt sich der junge Theologe vernehmen, und fast, als ginge er birect auf bas Resultat der Feuerbach'schen Analhse der Religion los — "ist mit der Verdorbenheit und Sclaverei der Menschen in gleichem Schritte gegangen, und jene ist eigentlich nur eine Offenbarung dieses Geistes der Zeiten." Aus= führlich schildert er, wie nun auf einmal die Menschen "erstaun= lich viel von Gott zu wissen anfingen," wie das ganze Shstem der Sittlichkeit, von seinem natürlichen Ort im Herzen und im

Sinn der Menschen verrückt, zu einer Summe göttlicher Gebote gemacht worden, und wie die Unterwerfung unter diese Gebote das Aspl der überhandnehmenden Feigheit und Selbstsucht ge-worden sei. "Außer früheren Bersuchen," so wirst er an einer Stelle dieser Aussührungen dazwischen, "blied es vorzüglich unseren Tagen ausbehalten, die Schätze, die an den Himmel versichleubert worden sind, als Eigenthum der Menschen wenigstens in der Theorie zu vindiciren: aber welches Zeitalter wird die Kraft haben, dieses Recht geltend zu machen und sich in den Besitz zu setzen?"

Auch in dieser Gedanken= und Untersuchungsreihe also ist der Kant'sche Moralismus und Subjectivismus der Punkt, von welchem ausgegangen und zu welchem zurückgelenkt wird. Vielmehr aber: berselbe bildet nur den Faden, auf welchen die concreten Anschauungen, die im classischen Alterthum ihren Boden haben, sich aufreihen. Die praktische Vernunft Kant's wird unmittelbar, indem sie zur Angel der Kritik dient, historisirt und ästhetisirt. Sie ist, einmal, verschieden nach den verschiedenen Zeit= altern, und sie füllt sich, zweitens, in nothwendigem Zu= sammenhang damit, mit dem ganzen Inhalt der em= pirischen Menschennatur. Dies ist wichtig an sich. Es ist wichtig auch deshalb, weil damit bis auf einen gewissen Grad die Möglichkeit gegeben ist, daß die Vertiefung in das echt und ursprünglich=Christliche friedlich mit ter Vertiefung in das classisch= Heidnische zusammentrifft. In der Gegen= überstellung der positiven dristlichen und der griechischen Phantasie= Religion zieht die erstere durchaus das kürzere Loos, ja sie ist nichts als die negative Rehrseite der Letzteren, nichts als der klägliche Ausdruck für den Verlust des schönsten und edelsten Lebens. Dasselbe Verhältniß jedoch besteht zwischen der positiv dristlichen Religion und der Person und Lehre Jesu. Diese Person und Lehre ist wesentlich dasselbe in individueller Form, was in der Aus= breitung nationaler Existenz, in der Form des Staats = und Geschichtslebens das griechisch=römische Alterthum war. ein schönes und göttlich=menschliches Leben. In gegensatloser und naiver Erscheinung lebte sich das Alterthum in der Tugend bes Patriotismus, in nach Außen gerichteter Kunst = und Staats= thätigkeit aus. Im Gegensatz gegen die moralische und Verstandes= bornirtheit des Judenthums machte Christi Leben und Lehre die Liebe mit ihrer Innerlichkeit als den wahren Exponenten der Sittlichkeit und des Menschenlebens geltend.

Hier, sage ich, ist der Berührungspunkt zwischen der hellenisch=ästhetischen und der dristlich=mystischen Denkweise Hegel's. Ich darf nicht hinzuzufügen vergessen, daß dennoch für jetzt die Schaalen nicht gleichstehn. Sein Humanismus ist für jetzt stärker als sein Christianismus, seine Sympathie für das classische Alterthum und bessen Ideenkreis entschiedner und klarer als die für die Gemüthswelt des Christenthums. So ist es schon deshalb, weil sich jene über einen weiten historischen Raum und über eine Fülle von Erscheinungen ausbreiten darf, während diese sich auf einen einzelnen Punkt, auf die individuelle Erscheinung Christi zusam= mendrängt. So ist es nicht weniger deshalb, weil der mhstische Zug seinem Wesen von Hause aus fremder ist, weil ihn die ur= sprüngliche Anlage seines Geistes überwiegend zu dem objectiv Anschaubaren und verständig Faßbaren hinzieht. Antike Vorstellungen und Begriffe breiten sich daher über die ganze Fläche aus, die er mit seinen theologischen Untersuchungen und Grübe= leien beschreibt. Von ihnen nimmt selbst das mystische Element die Farbe an: nur durch sie gewinnt er überhaupt eine Hand= habe für das Verständniß und die Darstellung des Christlichen. Die Charakteristik der historischen Natur Jesu geht Hand iu Hand mit der Charakteristik des jüdischen Wesens: das letzte Wort aber für die Charakteristik des jüdischen Wesens ist aus der liebevollen und bewundernden Anschauung des griechischen entlehnt. Der Zustand der Juden, so faßt er sein Urtheil über die Geschichte und den Nationalcharakter des alttestamentlichen Volks zusammen, "ist der Zustand einer völligen Häßlichkeit". "Das größe Trauerspiel des jüdischen Volkes", sagt er, "ist kein griechisches; es kann nicht Furcht noch Mitleiden erwecken, denn beide entspringen nur aus dem Schicksale des nothwendigen Fehltrittes eines schönen Wesens." Das Schöne also ist ber Massitet, ben er anlegt. Die griechische Tragödie, die

Weltanschaumg des Sophokles ist die Folie, auf die er das Jüdische auftragen muß, wenn er es verstehen und würdigen will. Und um den Begriff des Schicksals im Sinn des griechischen Drama's dreht sich weiter Alles. Unter diesen Gesichtspunkt rückt er auch den Gegensatz des Lebens Jesu zu der Geschichte seines Volkes. Er faßt dasselbe als einen tragischen Kampf des Nazareners gegen das Schicksal der Juden. Ueber dieses Schicksal suchte Jesus seine Nation zu erheben. "Aber solche Feindschaften", sagt er, "als er aufzuheben suchte, können nur durch Tapferkeit überwältigt, nicht durch Liebe versöhnt werden. Auch sein erhabener Versuch baher, das Ganze des Schicksals zu überwältigen, mußte fehlschlagen, und er selbst ein Opfer def= selben werden." Nur durch den Mittelbegriff des Schicksals ebenso — schon in meinen früheren Mittheilungen konnte sich bas nicht verstecken — glaubt er die ganze Bebeutung des christ= lichen Begriffs der Sündenvergebung kraft der Liebe erschöpfen zu können. Nicht Gesetz und Strafe — um von unserem gegen-wärtigen Gesichtspunkt das Wesentliche jener Ausführungen kurz zu wiederholen — nicht Gesetz und Strafe, sondern das Schicksal gilt ihm als das volle Correlatum der Versöhnung durch Liebe. Gesetz und Strafe nämlich sind blos abstracte, bloße Reflexionsbegriffe, welche bei Weitem der Vielseitigkeit des Lebens nicht gleichkommen. Das Schicksal hingegen ist unbestechlich und unbegrenzt wie das Leben und gleichsam von demselben Stoffe mit diesem. Vergebung der Sünden ist daher nicht Aufhebung ver Strafe oder Aufhebung des bösen Gewissens, sondern "durch Liebe versöhntes Schicksal." Dergestalt wird durchweg das Grie= chische an das Christliche herangeholt und Eins durch das An= dre zugleich erklärt und vertieft. Der Dedipus auf Kolonos wird zu dem am Kreuze zur Versöhnung des Schicksals sterbenden Christus umgedichtet, und das Evangelium von der Liebe als die wahre Auflösung des in der griechischen Tragödie waltenden Con= flictes der ethischen Mächte begriffen.

Nicht immer und überall jedoch gehen die christlichen und die griechischen Anschauungen so willig in einander über: ihre wechselseitige Messung läßt einen in commensurablen Rest zum

Vorschein kommen. Je weiter namentlich die Betrachtung sich von dem Ursprungspunkte des Christenthums hinwegbegiebt, desw mehr verschiebt sich die anscheinende Congruenz. Den Ueberschuß der Wahrheit und Schönheit findet dann Hegel allemal, wie in der Elegie an Hölderlin, auf der Seite des schönen mensch-lichen Hellenenthums, und dicht neben der verstehenden Aner-kennung des Christlichen verräth sich das gründlichste Heiden-thum. Er handelt, z. B., vom Abendmahl. Er beginnt damit, sich in den Sinn des christlichen Mysteriums zu vertiefen. Das Abendmahl ist ihm mehr als ein bloßes Erinnerungsmahl. Brot und Wein ist ihm nicht blos gleichnißweise Leib und Blut Christi. Er findet sich durchaus in den tieferen symbolischen Sinn der heiligen Handlung hinein. Sogleich jedoch legt er den Maaßstab griechischer Denk- und Empfindungsweise an dieselbe an. Das Essen und Trinken und das Gefühl des Einsseins in Jesu Geist, meint er, soll hier unmittelbar zusammenfließen. Dies ist der Sinn und die Forderung des Sacraments. Aber unmöglich, daß sich diese Forberung erfülle. Die Phantasie ist nicht im Stande, dies Beides, das Göttliche und das zu Essende und zu Trinkende, "in Einem Schönen zusam= menzufassen." Wie ganz anders beim Anblick eines Apoll oder einer Benus! Da muß man wohl den zerbrechlichen Stein vergessen "und sieht in ihrer Gestalt nur die Unsterblichen und ist in ihrem Anschaun zugleich von dem Gefühl ewiger Jugendkraft und Liebe durchdrungen." "Nach einer echt religiösen Handlung ist die ganze Seele befriedigt." Aber es ist nicht so nach dem Abendmahl. "Nach dem Genusse desselben unter den jetzigen Christen entsteht ein andächtiges Staunen ohne Heiterkeit, ober mit einer wehmüthigen Heiterkeit, benn die getheilte Spannung der Empfindung und der Verstand waren einseitig, die Andacht unvollständig. Es war etwas Göttliches versprochen, und es ist im Munde zerronnen." — Ja, selbst die Idee der christlichen Liebe endlich, sobald er sie nicht mit der Idee des Schönen idenstisciren kann, treibt ihn von dem christlichen zu dem hellenischen Vorstellungstreise zurück. Er findet, daß die "prächtige Idee einer allgemeinen Menschenliebe" eben so schaal wie unnatürlich ist.

Er weist nach, wie die nur auf die Liebe gerichtete Gemeinschaft "eine Berarmung der Bildung, ein Ausschließen vieler schöner Verhältnisse und eine Gleichgültigkeit gegen viele frohe Bande und hohe Interessen" mit sich sühre. "Diese Veschränkung der Liebe auf sich selbst, ihre Flucht vor allen Formen, ihre Entsernung von allem Schicksal, das gerade ist ihr größtes Schicksal." Sben hier ist, nach Hegel, der Punkt, wo Jesus mit dem Schicksal zusammenhing und von ihm litt. Und daher endlich — so schließt er eine Vetrachtung über das Verhältniß von Kirche und Staat — daher das beständige Schwanken der christlichen Kirche zwischen den Extremen der Freundschaft, des Hasse, der Gleichgültigkeit gegen die Welt. Es ist "ihr Schicksal, daß Kirche und Staat, Gottesdienst und Leben, Frömmigkeit und Tugend, geistliches und weltliches Thun, nie in Eins zusammenschmelzen können."

## Bierte Vorlesung.

Der Uebergang zum philosophischen System.

Fassen wir den Gewinn zusammen, welchen die theologischen Studien der Schweizer Periode für Hegel abwarfen!

In naturgemäßer Entwickelung war er zu einem eingehenden Verständniß und zu einer ernsten Würdigung des menschlichen Wesens vorgedrufigen. Er hatte das Menschliche in der Breite geschichtlicher Entwickelung und in der Tiefe des religiösen Der Kanon der praktischen Vernunft, Lebens achten gelernt. der ihm von Kant überkommen war, hatte sich ihm in den Ka= non der sinnlich=geistigen Natur des Menschen verwandelt. Die rationalistische Kritik der religiösen Vorstellungen, von der er ausgegangen, war ihm zu einer rationellen Darstellung ihres Ursprungs aus den Bedürfnissen des lebendigen Menschen, ihres Zusammenhangs mit dem wechselnden Charakter der Nationen und Zeiten umgeschlagen. Vorzugsweise auf zwei historische Er= scheinungen hatte er dabei seinen Blick gerichtet: auf das Bild bes Stifters des Christenthums und auf das des griechisch-römi= schen Alterthums. Aus zwei Momenten hatte sich demgemäß sein jugendliches Ideal zusammengesetzt. Es war in der Vor= stellung des allversöhnenden Lebens und der Liebe enthalten: diese Vorstellung war begleitet, sie war beinahe verschmolzen mit den der vorchristlichen Zeit entlehnten Anschauungen des Schö= nen und der im Weltlichen erscheinenden Harmonie zwischen Verbrängt gleichsam von der Fülle Innerem und Aeußerem. dieses Inhalts war seine nüchterne Verständigkeit an den Saum

feines Geistes entwichen. Sie hatte sich zur harten Schaale verstichtet, die den Kern jenes Jbeals von Außen umschloß. In der Form des verständigen Begreisens bewegte sich dieser Kern sür jetzt noch lose und frei. Aber seine Bestimmung war, durch seine eigne Substanz die umgebende Hülle zu nähren. Tieser und tieser wuchs die Schaale in den Kern hinein, ihn immer mehr verhärtend und verholzend. Es ist das Werden von Hegel's philosophischem System und die spätere Fortentwickelung desselben, was ich unter diesem Bilde voraus andeute.

An einem vergleichsweise engen Gebiete hatte sich überwiegend bis dahin die Hegel'sche Denkweise sowohl entwickelt wie erprobt, — an dem Gebiete der Theologie. Noch enger waren die äußeren Verhältnisse, in denen er sich als Hofmeister in dem Hause eines Berner Aristokraten befand. Seine Lage war seiner Kräfte wie seiner Ansprüche unwürdig, und das Gefühl davon steigerte sich bis zu entschlußloser Niedergeschlagenheit. Hülfreich kamen die Freunde seinem Verlangen nach Befreiung entgegen. Ein auf eine Privat=Anstellung in Weimar gerichtetes Project, welches Schelling ihm vorgetragen<sup>1</sup>, zerschlug sich zwar, allein gleichzeitig hatte Hölderlin, der in Frankfurt am Main damals eine Hauslehrerstelle bekleibete, eine ebensolche für Hegel ausfindig gemacht. Auf diese ging Hegel ein. Nach einem dreijährigen Aufenthalte in der Schweiz kehrte er, nunmehr sechsundzwanzigs jährig, nach Deutschland zurück, und trat, nach einem karzen Aufenthalt bei den Seinigen in Stuttgart, im Januar 1797 die neue Stellung im Hause eines Frankfurter Kausmanns an. war in jeder Hinsicht eine Verbesserung. Hatte er mehr Muße zu eignen Arbeiten, so fand er sich namentlich, literarisch wie ge= sellschaftlich, viel weniger isolirt. Es war eine andere und we= sentlich weitere Welt, die sich in der alten Kaiserstadt des deut= schen Reiches seinem Geiste vor= und seinem Joeal entgegen= stellte. Er befand sich wieder im Vaterlande, und die Beobach= tung war ihm nahe gelegt, wie die deutschen Zustände und das deutsche Bewußtsein seit seiner Abwesenheit sich geändert hatten. Frankfurt war die Geburtsstätte des deutschen Dichters, dessen Schöpfungen dem Geiste der ganzen Nation eine wesentlich veränderte Richtung gegeben hatten. An Frankfurt knüpften sich die ältesten und die neusten Erinnerungen an das Schicksal und die Beschaffenheit des deutschen Reiches. Franksurt lag in der ummittelbaren Nähe des Schauplatzes, auf welchem zum Theil die Kämpse der deutschen Waffen gegen die französische Revolution gekämpst worden waren. Wohl war dies ein Ort, der einen um sich blickenden Menschen über die Fragen der Theologie hinaussühren, — ein Ort, der einen Nachdenkenden zu Betrachtungen über den Gegensatz der alten und neuen Zeit, über die Bedeutung der deutschen Gegenwart, über die Aufgaben und das Loos der deutschen Zukunst anregen konnte.

Schon in der Schweiz, in der That, hatte Hegel auf seine eigne Hand die Grenzpfähle der Theologie weit genug über ben Bezirk der Brod=, der Kanzel= und selbst der Katheder=Theologie hinausgerückt. Historische Studien hatten sich mit den theologischen nicht blos vermischt, sondern waren auch selbständig diesen zur Seite gegangen. Er hatte Montesquieu und Gibbon, Thukybides und Hume, auch die geschichtlichen Arbeiten Schiller's Mehr als das. Auch für die Dinge des praktischen Lebens hatte er ein offenes Auge gehabt. Sein Ordnungssinn, seine lebhafte, nie wählerische Wißbegierde hatte ihn gelegentlich sogar in politische Detailstudien hineingeführt. Der Sohn eines Beamten war er selbst nicht blos eine contemplativ angelegte Natur, sondern er hatte zugleich einen entschieden praktisch=gouverne-mentalen Tik, den wir später zu voller Entwickelung werden kom= men sehen. Er hatte das eine Mal einen Aufsatz zu Papiere gebracht über die Veränderung, welche im Kriegswesen durch den Uebergang eines Staats aus der monarchischen in die republikanische Form entsteht. Er hatte ein andermal die Mühe nicht gescheut, sich einen vollständigen Ueberblick über die Steuerverfassung des Cantons Bern zu verschaffen. Es war nur natürlich, daß sich im Vaterlande, und gerade in Franksurt dieses In= teresse an politischen Dingen steigerte und verbrei-Mit der größten Aufmerksamkeit folgte er den eben jett in England geführten Parlamentsverhandlungen über die Armentaxe. Nicht minder beschäftigte ihn die Kritik des seit Kurzem

publicirten preußischen Landrechts. Wir sehen ihn mit der Lectüre von Stewart's Buch über Staatswirthschaft beschäftigt und ihn in einer Art von Commentar zu demselben seine eignen Ansichten über die wichtigsten Fragen der Nationalökonomie auszeichnen. Und wieder geht berselbe Geist durch alles dieses, wie durch seine theologischen Arbeiten. Den aufklärerischen Grundsätzen des Landrechts, den mechanischen Anschauungen des von Stewart vertretenen Mercantilspstems setzt er die Forderung lebendigerer Auffassung des Lebens, setzt er die der altgriechischen Welt entlehnten ästhetisch=humanistischen Ideen entgegen.<sup>2</sup> Gleich bei seiner Rücksehr in's Vaterland indeß hat ihn das

politische Interesse noch ernstlicher angefaßt. Die Lage und das Schicksal seines engeren Baterlandes giebt ihm den Entschluß ein, geradezu als politischer Schriftsteller aufzutreten. Durch eigne Anschauung sowie durch die Berichte seiner Freunde in Stutt= gart hat er die Ueberzeugung von der Jämmersichkeit der inneren Zustände Wirtemberg's gewonnen. Er ist lebhaft davon durchdrun= gen, daß, angesichts des neuen, von Frankreich ausgegangenen Geisstes, der alte Sauerteig ausgefegt, daß der drohenden Revolution durch weise Reformen müsse zuvorgekommen werden. Unter den Händen entsteht ihm, im Jahre 1798, eine kleine Schrift: "Ueber die neuesten inneren Verhältnisse Wirtembergs, besonders über die Gebrechen der Magistratsverfassung." Mit kundiger Feder werden die Schäben der Wirtembergischen Verfassung und ebenso die Mißbräuche auseinandergesetzt, die dieser Verfassung zum Trotz existiren. Für einige dieser Mißbräuche käme es nur darauf an, daß die Landstände sich ihrer Rechte bewußt würden und sie geltend machten; andere wären nur durch eine durchgreifende Berbesserung der Gesetzgebung zu beseitigen; auch hierfür indeß müßten die Landstände die Initiative ergreifen; denn die Regierungs= collegien und das Beamtenthum sind ihrer Natur nach allem Fortschritt und allen Reformen abgeneigt. Nur freilich — bas ganze Wirtembergische Repräsentativspstem ist an sich selbst feh= "lerhaft und einer totalen Umgestaltung bedürftig. Ist aber hier nach der Ansicht des patriotischen Publicisten der eigentliche Sit des Uebels, so lag auch hier seine eigentliche Aufgabe. Seine Bahm, Begel u. f. Beit.

kritischen Nachweisungen sind schlagend4: wir sind begierig seine Reformvorschläge kennen zu lernen. Die Wahrheit jedoch ist: gerade hier ist er mit sich selbst nicht im Reinen, und gerade hier, an der Schwelle der Praxis, ist auch die Grenze seines Vermögens. Er verhehlt sich nicht, daß jede wahrhafte Repräsentation mittelbare ober unmittelbare Wahl bessen voraussett, der repräsentirt werden soll. Ob es aber "in einem Lande, das seit Jahrhunderten Erbmonarchie hat, räthlich sei, einem unaufgeklärten, an blinden Gehorsam gewöhnten und von dem Eindruck des Augenblicks abhängigen Haufen plötzlich die Wahl seiner Bertreter zu überlassen" — das ist eine Frage, die er nicht bejahen möchte. Er citirt zur Unterstützung dieser Ansicht eine Parlamentsrede von Fox, und so lange also — bei diesem, theils negativen, theils ganz allgemeinen Resultate bleibt er hängen — "so lange alles Uebrige in dem alten Zustande bleibt, so lange das Volk seine Rechte nicht kennt, so lange kein Gemeingeist vorhanden ist, so lange die Gewalt der Beamten nicht beschränkt ist, würden Volkswahlen nur dazu dienen, den völligen Umsturz unserer Verfassung herbeizuführen. Die Hauptsache wäre, bas Wahlrecht in die Hände eines vom Hofe unabhängigen Corps von aufgeklärten und rechtschaffenen Männern niederzulegen. Aber ich sehe nicht ein, von welcher Wahlart man sich eine solche Versammlung versprechen könnte, sei es auch, daß man die active und passive Wahlfähigkeit noch so sorgfältig bestimmte."

Es ist interessant, den Gedanken und Gesinnungskern dieser Schrift mit den theologischen Untersuchungen über den Werth des Positiven in der Religion zu vergleichen. Von hellenischen Anschauungen zwar, von Anklängen etwa an die Platonische Poslitik sindet sich hier nichts. Allein hier, wie dort sind es rationalistisch kritische Motive, von denen ausgegangen wird, hier wie dort verwickeln sich dieselben im weiteren Versolge in's Thatsächliche und Historische, um sich zuletzt an diesem zu stauen und umzubiegen. Es ist das Pathos des Zeitalters der Revolution, und es ist der politische Rationalismus des contrat social, der unserem Schriftseller den Anstoß zu seinen kritischen Auseinans dersehungen giebt. Von dieser Denkweise ist die Einleitung und

der Anfang seiner Schrift auf's Tiefste durchdrungen. Er spottet jener Unterscheidung, hinter die sich die Trägheit und der Eigen= nut der Privilegirten flüchte — der Unterscheidung "zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte." Witt treffenden Wor= ten charakterisirt und straft er jenes Beamtenthum, welches "allen Sinn für angeborne Menschenrechte" verloren habe, und, im Nach= trabe des sortschreitenden Zeitalters, im Gedränge zwischen Amt und Gewissen, sich immer nur nach "historischen Gründen für das Positive" umsehe. Wie ein echter Schüler Rousseau's sagt er von der Wirtembergischen Verfassung, daß sich in ihr "am Ende Alles um einen Menschen herumbrehe, der ex providentia majorum alle Gewalten in sich vereinigt, und für seine Anerkennung und Achtung der Menschenrechte keine Garantie giebt." Die ganze Schrift ist ein Ruf nach durchgreifenden Reformen: er eröffnet sie mit einer rednerischen Aufforderung, sich von der "Angst, die muß" zu dem "Muth" zu erheben, "der will." Allein unversehens zerrinnen ihm die Begriffe von allgemeinen Menschenrechten, von Fortschritt und Vernunftrecht, die Anschauung, mit Einem Worte, von dem, was sein soll, in die Anschauung von dem, was ist. Die Sache selbst verwickelt ihn in die positivsten und betaillirtesten Auseinandersetzungen über den Inhalt und die Consequenzen der alten zwischen Herrschaft und Landschaft geschlossenen Recesse. Von Rousseau wendet er sich zu Fox; seine Forderungen werden stumpf an der Wahrnehmung der thatsächlichen Zustände als der nothwendigen Bedingungen aller Reformen, und sein Reformeifer wie sein rednerisches Pathos schlägt in die Resignation des Nicht= wissens und in theoretische Rathlosigkeit um.

Eine solche Schrift, so aufregend durch ihre Prämissen und so unbefriedigend in der Unschlüssigkeit ihrer Resultate, mochte immerhin ungedruckt bleiben. Der Stuttgarter Freund, welcher an Hegel schrieb, daß unter den gegenwärtigen Umständen die Bekanntmachung seines Aufsatzes mehr schaden als nützen würde, hatte ohne Zweisel Recht. Verloren war die Arbeit darum doch nicht. Es handelte sich in der That für Hegel nicht um ein unmittelbares Eingreisen in die Praxis. Es war unschätzbar, daß er mit seinen Gedanken wie mit seinem Gemüth sich in diese

neue Welt, ähnlich wie früher in seine engere Studienwelt hineingelebt hatte. Er durchdringt sich dabei mit dem Gefühl, daß eine weltgeschichtliche Epoche herbeigekommen ist. Von dem Geifte dieser Spoche giebt er sich begreifende Rechenschaft. Er stellt sich, berselben gegenüber, in die gerüstete Position des Bewußtseins von ihrem Werth und ihrer Bedeutung. Er objectivirt sich nach seiner Beise die neue Gegenwart, indem er sie sinnend burchschaut, um sie als bald in schroffen und allgemeinen Zügen zu charakterisiren. diesem Gemüthsantheil wie von diesem Verständniß bes Zeitalters giebt jede Zeile der einleitenden Ansprache seiner Schrift Zeugniß. "Die ruhige Genügsamkeit an dem Wirklichen, die Hoffnungslosigkeit, die geduldige Ergebung in ein zu großes, allgewaltiges Schicksal, ist in Hoffnung, in Erwartung, in Muth zu etwas Anberem übergegangen. Das Bild besserer, gerechterer Zeiten ist lebhaft in die Seelen der Menschen gekommen, und eine Sehnsucht, ein Seufzen nach einem reineren, freieren Zustande hat alle Gemüther bewegt und mit der Wirklichkeit entzweit." — Das ist vielleicht nicht die Sprache eines praktischen Reformators: es ist sicher die Sprache eines Mannes, der sich von der neuen Epoche tragen zu lassen und irgendwie auf sie zurückzuwirken entschlossen ist.

Noch ein ganz andres Document aber von Hegel's theilsnehmendem Verständniß der Zeitgeschichte ist uns erhalten. Die Zustände und Stimmungen seines engeren Vaterlandes spiegelten nur im Kleinen, was in größeren und ergreisenderen Zügen aus den Schicksalen Deutschlands im letzten Jahrzehent des Jahrzhunderts herauszulesen war. Auch wir hatten unsre Revolution. Der Untergang des alten Deutschland und die Unhaltbarkeit seiner aus dem Mittelaster stehen gebliebenen Ordnungen war für jeden Einsichtigen seit dem Beginn der Kriege mit der französischen Republik entschieden. Ob der Sturz des Alten eine gänzliche Ausschliches und nationales Leben hervordilden könne, das war die Frage, welche nach dem kläglichen Verlauf des Rastatter Conzgresse jeden Vaterlandsfreund ängstigen mußte. Denn erinnern wir uns einen Augenblick der thatsächlichen Verhältnisse! Weit

entfernt, daß die Roth des Krieges das lose Band zwischen den beutschen Staaten und Stämmen hätte fester anziehen sollen, so hatte sich nun erst gezeigt, daß bieses Band nur noch bem Schein und Namen nach existire. Das beutsche "Reich" war in der vollständigsten Zerrüttung begriffen, und der sich fortschleppende Pedantismus der Reichstagsformen bildete einen grellen Contrast zu der Zusammenhangslosigkeit, in der die Glieder dieses politi= schen Körpers sowohl unter sich wie zu dem Haupte standen. Preußen hatte 1795 im Basler Frieden auf eigne Hand Freundschaft mit dem Feinde des Reiches geschlossen. Dem Beispiele Preußens waren während des folgenden Jahres Wirtemberg und Baben gefolgt. Das Gleiche hatte endlich 1797 der kaiserliche Hof gethan. Die "Integrität bes Reiches", von der in den Präliminarien von Leoben die Rede war, war eine Phrase, die nicht hinderte, daß man gleichzeitig den Franzosen die Rheingränze zusagte und für den eignen Verlust um Entschädigung auf Rosten Andrer unterhandelte. Die Reichsstände verließen und verriethen den Kaiser: der Kaiser verließ die Stände und verrieth das Reich. Noch völliger enthüllte der Congreß von Rastatt die Fäulniß der deutschen Zustände. Bestimmt, nach dem Frieden von Campo Formio den Reichsfrieden herzustellen, hatte er nur das traurige Schauspiel dargeboten, wie Frankreich mit leichter Mühe und mit grobem Uebermuth die Feindseligkeit zwischen Desterreich und Preußen, die Selbstsucht der kleinen und mittleren Staaten, die ganze Rath = und Hülfslosigkeit ber beutschen Politik benutzte, um jene "Integrität des Reichs" zu zerstören, um die Abtretung des linken Rheinufers und die Einwilligung in den Grundsatz ber Entschädigung durch Säcularisationen zu ertroßen. Und schon, während man in Rastatt noch unterhandelte, standen die Heere des Kaisers wieder im Felde. Auch den Wiederausbruch des Reichskrieges hatte soviel Nachgiebigkeit und Wegwerfung nicht verhin= dern können. Neue und schwere Leiden brachte der wiederauf= genommene Krieg über den Süden und Westen Deutschlands: der Friede von Lüneville endlich, der ihn nach den Niederlagen von Marengo und Hohenlinden beschloß, besiegelte die Demüthi= gungen von Rastatt. Die "handgreiflichen Resultate" waren

"ber Berlust einiger der schönsten Länder von Deutschland, einiger Millionen seiner Bewohner, eine Schuldenlast, welche das Elend des Arieges noch weit hinein in den Frieden verlängert, endlich dies, daß außer denen, welche unter die Herrschaft der Eroberer und also fremder Gesetze und Sitten gekommen sind, noch viele Staaten daszenige verlieren werden, was ihr höchstes Gut ist —: eigene Staaten zu sein." An solchen Resultaten, sürwahr, wenn nicht im Ariege selbst, mußte Deutschland seines politischen Zustandes inne werden. Es hatte die Ersahrung gemacht, — "daß es kein Staat mehr sei."

Hegel war es, welcher in solchen Worten nach dem 9. Februar des Jahres 1801 das Ergebniß der Geschickte Deutschlands seit dem Conslict mit der Republik zusammensaßte. "Deutschland ist kein Staat mehr", so lautet der Ansang und so der Refrain einer ziemlich umfangreichen, großen Theils jedoch nur im Entwurse vollendeten Schrift, in der er den Gründen des vaterländischen Unglücks nachsorscht und sich eine möglichst vollständige Rechenschaft von dem Schaden der damaligen deutschen Zustände zu geben versucht. Somit führt uns die Abfassung dieser Schrift allerdings über die Franksurter Periode, in die erste Zeit seines nachmaligen Jena'er Ausenthalts hinaus; gedacht und geworden jedoch ist sie ohne Zweisel früher, als sie niedergeschrieden wurde: wir haben das Recht, sie als den Niederschlag der Studien und Interessen, der Betrachtungen und Ideen aufzusassen, die ihn in Franksurt, während der Zeit des Friedenscongresses und des nachssolgenden Krieges erfülltens.

Was ist es, so frägt sich der Verfasser, weshalb Deutschland, der Tapferkeit seiner Heere ungeachtet, besiegt, gedemüthigt und schwer beschädigt aus dem Kampse mit der französischen Republik hervorgegangen ist? Der Grund liegt in der mangelhaften Organisation, in der Verfassung, oder richtiger, der Verfassungslosigkeit des Reichs. Das deutsche Reich ist in Wahrheit kein Staat. Denn eine Menschenmenge kann sich nur dann einen Staat nennen, wenn sie zu gemeinschaftlicher ernster Vertheidigung der Gesammtheit ihres Eigenthums verbunden ist, wenn sie eine gemeinsame Wehr und eine feste oberste Staatsgewalt besitzt. Dies ift in Deutschland nicht der Fall. Die deutsche Kriegsmacht befindet sich in vollständiger Anflösung. Nicht besser steht es mit den Finanzen des Reichs. Zu dem centralistischen Finanzsspstem andrer Staaten bildet die deutsche Finanzlosigseit das entzgegengesette Extrem. Auch die Reichszustiz endlich kann keinen wirklichen Berband abgeben. Die Reichsgerichte sind ohnmächtig; das ganze Institut beruht überdies auf dem salschen Princip der Berwechselung von Staatsrecht und Privatrecht. Die Folgen dieses Zustandes liegen vor Augen. Die Länder, welche das deutsche Reich in dem Fortgang mehrerer Jahrhunderte verloren hat, machen eine lange traurige Liste aus. Hegel erspart es sich nicht, diese Liste und mit ihr die verschiedenen Friedensschlüsse vom Westphälischen dis zu dem von Lüneville durchzugehn. Der geschichtliche Ueberblick über die Bergangenheit bestätigt das Erzgebniß des statistischen Ueberblicks über die Gegenwart —: Deutschland ist "nicht ein Staat, sondern eine Menge unabhängiger Staaten, welche zuweilen unter dem Namen des deutschen Reichs Associationen bilden, viel lockerer als die Coasitionen andere Mächte."

Und abermals, wie bei der Frage nach dem Ursprung des Positiven in der Religion, handelt es sich für Hegel um die Erklärung — um die historische Erklärung dieser Erscheinung. Die Staatslosigkeit Deutschlands wurzelt ties in dem Charakter der Deutschen. Sie ist die Folge ihres eigensinnigen Freiheitstriedes, die übriggebliedene Spur jener wilden Zeit, in welcher "der Einzelne wohl durch Charakter, Sitte und Religion zum Ganzen gehörte, aber in seiner Betriedsamkeit und That vom Ganzen nicht beschränkt wurde, sondern, ohne Furcht und ohne Zweisel an sich, durch den eigenen Sinn sich begrenzte." Unter allen Stürmen jener Fehdezeiten, bei aller Schwäche des gesetlichen Zusammenhangs herrschte "ein innerer Zusammenhang der Gemüther," und durch diesen schloß sich die Staatsmacht und der freie Wille der Einzelnen zusammen. Die Zeiten jedoch wurden andre. Mit dem Emporkommen der Reichsstädte wurde der "dürgerliche Sinn" eine Macht, der Sinn, welcher "nur für ein Einzelnes, ohne Selbständigkeit und ohne Blick auf das Ganze, sorgt." Mit der Resormation endlich zerriß auch das einigende

Band ber Religion. Gleichzeitig mit ben übrigen Ländern Europas sah sich nunmehr auch Deutschland durch den Fortgang der Industrie und der Bildung an den Scheideweg gestoßen, entweder sich zu entschließen, einem Allgemeinen zu gehorchen, oder die bestehende Verbindung vollends zu zerreißen. Es ließ das Letztere über sich ergehen. Die Bildung selbständiger Staaten warf sich auf das Innerste des Menschen, auf Religion und Gewissen: unter dem Einfluß der religiösen Entzweiung trug nur um so unvermeiblicher der alte, jeder Unterwerfung unter ein Allgemeines widerstrebende Nationalcharakter den Sieg davon. Selbst die Noth hat diesen Charakter und sein Schicksal nicht zu bezwinsen vermocht. Der Friede, welcher den deutschen Religionskrieg beschloß, hat das Verhältniß der Unabhängigkeit der Theile Deutschlands nur fixirt, hat die gegenseitige religiöse Ausschließung mit allem Pedantismus des Rechts umgeben und die Religion unmittelbar in die sogenannte deutsche Verfassung hinein= verflochten. Kein Staatsprincip endlich hat in Deutschland bas Anwachsen einzelner seiner Stände zur Uebermacht über die an= deren verhindert, und diese Uebermacht sowie die Rivalität der übermächtigen unter einander machte nunmehr umgekehrt das Aussommen einer allgemeinen Staatsmacht immer schwieriger.

Wit solchen Betrachtungen rückt unser Verfasser aus ber Vergangenheit wieder in die Gegenwart. Er hat das Schicksal des Vaterlandes mit dem von Frankreich in Gegensat, mit dem von Italien in Parallele gebracht. Der deutsche Zustand scheint nach seiner eignen Schilderung hoffnungslos. Gleichwohl nehmen schließlich seine Erörterungen eine etwas positivere Wendung. Er hat nachgewiesen, wie vor Allem die Religion die Einheit Deutschlands zerrissen hat: er sührt jetzt aus, wie die religiöse Differenz sich ermildert hat und wie die Besorgniß der Unterdrückung des einen durch das andre Bekenntniß hinsort unbegründet sei. Er sührt weiter aus, daß auch die Furcht vor der Uebermacht Habsdurgs durch das Auskommen eines mächtigen Preußen, daß mithin auch das Schreckbild einer "Universalmonarchie" nicht länger das Zustandekommen eines deutschen Staates hindern dürse. Wurzelte aber die eine wie die andre Besorgniß in jenem hartnäckis

gen deutschen Freiheitssinn, — so hat auch hierauf Hegel eine Antwort bereit. Wiederum entnimmt er sie aus der Geschichte. Als die Wahrheit nämlich der "deutschen Freiheit" hat sich das Shstem der Repräsentativverfassung erwiesen. Ans Germaniens Wäldern hervorgegangen, ist dieses Shstem die Lebensbedingung aller modernen Staaten geworden. Es scheint zwar, als ob nach einem höheren Gesetz dasjenige Volk, von dem aus der Welt ein neuer höherer Anstoß gegeben worden ist, selbst vor allen übrigen zu Grunde gehen solle, auf daß zwar sein Grundsat, aber nicht es selbst bestehe. Sollte indeß die Erfahrung eines zehnjährigen Kampfes ganz vergebens gewesen sein? Vielmehr: "in diesem blutigen Spiel ist die Wolke der Freiheit zerflossen, in deren versuchter Umarmung sich die Bölker in den Abgrund des Elends gestürzt haben, und es sind bestimmte Gestalten und Begriffe in die Volks= meinung getreten." Die Anarchie hat sich von der Freiheit geschieden. Zweierlei hat sich tief dem allgemeinen Bewußtsein eingegraben. Ohne feste Regierung keine Freiheit. Die Garantie aber, daß die Regierung nach den Gesetzen verfahre, ist in der Mitwirkung des Volks, in der Organisation eines, die Abgaben verwilligenden Repräsentativ=Körpers zu suchen. Es ist klar, was sich hieraus für Deutschland ergiebt. Es muß sich von Neuem zu einem Staate organisiren, muß das Wesentliche, was einen Staat ausmacht, nämlich eine Staatsmacht, geleitet vom Oberhaupt, mit Mitwirkung der Theile errichten. In dem Kaiser ist dieses Oberhaupt vorhanden. Denn das Interesse der rechtverstandnen deutschen Freiheit wird am natürlichsten bei einem solchen Staate Schutz suchen, der selbst auf diesem Shstem der Freiheit, auf dem Repräsentativspstem beruht. In diesem Falle ist Preußen nicht. "Die Interessen," so schreibt Hegel im Jahre 1801, "welche sonst in Deutschland bestimmend waren, sind vergangen; Preußen kann sich also nicht mehr baran anschließen, kein Krieg Preußens kann fortan in der öffentlichen Meinung für einen deutschen Freiheitskrieg gelten; das wahre, bleibende, in dieser Zeit auf's Höchste geschärfte Interesse kann keinen Schutz bei ihm finden. Die Landstände der preußischen Provinzen haben ihre Bedeutung unter der Gewalt der königlichen Macht verloren; es ist ein neues und künstliches Abgaben = Spftem in den preußischen Ländern eingeführt worden, das auch in den neu erworbenen, welche Privilegien und Abgaben nach altem Rechte hatten, geltend gemacht worden ist." Bon ben Sünden Defterreichs, von seiner Zweizüngigkeit und seinem Verrath am Reiche, wie frisch dies Alles im Gedächtniß hätte sein sollen, weiß ber süddeutsche Politiker kein Wort zu sagen! Es ist ihm genug, daß "die kaiserlichen Erblande selbst ein Staat sind, der sich auf Repräsentation gründet." Dadurch "hat das Kaiserhaus zu ber wahren beutschen Freiheit eine ganz andre Stellung als Preußen." Es handelt sich nur darum, daß der Kaiser wieder, ausgerüstet mit wirklicher Macht, an die Spitze des Reiches gestellt würde, und daß die Nation zu Kaiser und Reich in eine lebenbige, selbstthätige Beziehung einträte. Um zunächst eine wirkliche Staatsmacht zu organisiren, müßte alles Militär Deutschlands in Eine Armee zusammengeschmolzen und beren oberste Direction bem Kaiser übergeben werben. Um, zweitens, eine Mitwirkung ber Nation herzustellen, müßten auf Grund einer eignen, von den einzelnen Landeshoheiten unabhängigen Kreiseintheilung, Abgeordnete erwählt werden, welche, mit der Städtebank des Reichetags zu Einem Corps verbunden, die Auflagen zur Unterhaltung der Staatsmacht unmittelbar an Kaiser und Reich zu verwilligen hätten. An diesen Vorschlag schließen sich bann einige andre an, welche unwesentlichere Modificationen an der Zusammensetzung und den Berathungsformen des Reichstags betreffen. Nicht als Vorschläge indeß, sondern als kurz und unsicher gestellte Fragen treten sie auf. Wir erkennen wieder, wie in der Schrift über die Wirtembergische Verfassung, den Theoretiker, welcher in's Schwanken geräth, sobald er ans seinen Vorderfätzen den praktischen Schluß ziehen soll. Wie hoch veranschlagt er selbst den Werth seiner Verbesserungsanträge? Alle seine Fragen und Zweifel schlägt er zum Schluß burch eine Auskunft nieber, welche die Auskunft der Verzweiflung ist! Wie viel auch alle Theile baburch gewinnen würden, daß Deutschland zu Einem Staate würde: eine solche Begebenheit könnte bennoch nur die Frucht ber Gemalt sein. Durch die Gewalt eines Eroberers müßte die

Nation in Eine Masse versammelt und gezwungen werden, sich als eine politische Einheit zu betrachten; die Großmuth dieses Theseus müßte damn, zweitens, dem Bolke, das er aus zerstreuzten Bölkchen geschaffen, einen Antheil an dem Gemeinwesen, eine freiheitliche Organisation geben. Denn wenn auch die deutsche Nation ihre Hartnäckigkeit im Besonderen nicht dis zu jenem Wahnsinn der Absonderung steigern wird, an dem die jüdische Nation zu Grunde gegangen ist, so ist doch das Besondre, Borrecht und Borzug, etwas so innig Persönliches, daß der Begriff und die Einsicht der Nothwendigkeit nicht dagegen aussonmen kann. "Begriff und Einsicht sührt etwas so Nicktrauisches gegen sich mit, daß sie durch die Gewalt gerechtsertigt werden müssen: nur dann erst unterwirft sich ihnen der Mensch."

Es-ist gesagt worden, Hegel habe durch diese Schrift der Machiavelli Deutschlands werben wollen. Und es ist wahr: eben da, wo er das Schicksal Italiens dem von Deutschland ver= gleicht, preist er den "Fürsten" des Macchiavelli als die Conception eines wahrhaft politischen Kopfes und eines echt patriotischen Sinnes. Allein der italiänische Staatsmann fängt genau da an, wo der deutsche Philosoph aufhört. Macchiavelli lehrt seinen Fürsten, wie man Gewalt übt: Hegel bekennt, daß an die= sem Punkt seine Weisheit zu Ende geht. Und nicht seine Weis-heit nur. Diese trägt so weit wie seine Gesinnung und Den-kungsart. "Die Gedanken," sagt er, "welche diese Schrift enthält, können bei ihrer öffentlichen Aeußerung keinen andern Zweck noch Wirkung haben, als das Verstehen dessen, was ist, und damit, die ruhigere Ansicht, sowie ein in der wirklichen Berührung und in Worten gemäßigtes Ertragen desselben zu beför= dern. Denn nicht das, was ist, macht uns ungestüm und leidend, sondern daß es nicht ist, wie es sein soll. Erkennen wir aber, daß es ist, wie es sein muß, d. h. nicht nach Willfür und Zufall, so kerkennen wir auch, daß es so sein soll." War dies die Denkungs= weise, welche dem Verfasser des "Fürsten" jenen glühenden Aufruf an Lorenzo von Medicis eingab, sich "zum Haupte der Erlösung Italiens" aufzuwerfen? Dies Hegel'sche Verstehen, bekennen wir es, ist nicht ein solches, welches blos in den hohlen Zwischenräumen

der Thatsachen sein Wesen treibt, aber ein Verstehen, welches sich an der Schwelle der That befriedigt auf sich selbst zurückzieht. Weit entfernt ist dieser "Begriff" und die "Einsicht in die Nothwendigkeit" von dem Geiste der Aufklärungs= und der Revolutionsphilosophie, aber mindestens ebenso weit entfernt von dem Geiste der Philosophie des "Fürsten." Um es kurz zu sagen: die Schrift unfres Philosophen bildet ein genaues Gegenbild zu den Werken, in denen ein großer Dichter sich von alle dem befreite, was ihn innerlich ängstigte und bedrückte. Wie sich Göthe mit seinen individuellen Erlebnissen abfand, indem er sie, den Sturm des bewegten Busens durch den Zauber der Dichtung beschwichtigend, zu Bildern und Gestalten abrundete, so findet sich Hegel mit dem allgemeinen Weltzustande, mit dem Zustande des Vaterlands ab, indem er ihn, seine Nothwendigkeit historisch begreifend, in eine gebankenmäßige Charakteristik faßt. Auf den Werther — wenn es gestattet ist, der Analogie noch weiter nachzugehn — folgte Tasso und Iphigenie: auf die Ausführung, daß Deutschland kein staatlich organisirtes Ganzes sei, folgte die zum Ganzen organisirte Begriffswelt — folgte das Hegel'sche Shstem der Philosophie.

In jene Charakteristik bes beutschen Zustanbes daher laufen alle Ausführungen unserer Schrift zusammen. turze Summe berselben besteht in dem Nachweis, daß Deutschland ein "Gedankenstaat" ist und besteht weiter in der Ausmalung dieses Begriffsbildes. Der deutsche Staatskörper ist ein von seinem ursprünglichen leben verlassener Körper. "Die Gerechtigkeit und Gewalt, die Weisheit und die Tapferkeit verflossener Zeiten, die Ehre und das Blut, das Wohlsein und die Noth längst verwester Geschlechter und mit ihnen untergegangener Sitten und Verhältnisse, ist in den Formen dieses Körpers ausgebrückt; der Verlauf der Zeit aber und der in ihr sich entwickeln= den Bildung hat das Schicksal jener Zeit und das Leben ber jetigen von einander abgeschnitten; das Gebäude, worin jenes Schicksal hauste, wird von dem Schicksal des jetzigen Geschlechts nicht mehr getragen, und steht ohne Antheil und Nothwendigkeit für bessen Interesse und seine Thätigkeit, isolirt von dem Geiste

der Welt." Der deutsche Staatskörper ist seinem Wesen nach der gesetzte Widerspruch, daß ein Staat sein soll und doch nicht ist, die vollendete Trennung von Formalität und Realität. "Das Shstem des Gedankenstaats ist die Organisation einer Rechtsversassung, welche in demjenigen, was zum Wesen eines Staates gehört, keine Kraft hat. Die Obliegenheiten eines jeden Standes gegen Kaiser und Reich sind durch eine Unendlichkeit von feierlichen und grundgesetzlichen Acten auf's Genaueste bestimmt;" — das deutsche Reich ist insofern "wie das Reich der Natur, unergründlich im Großen und unerschöpflich im Kleinen." Allein "die Natur dieser Gesetzlichkeit besteht darin, daß das staatsrecht= liche Verhältniß nach Art der bürgerlichen Rechte etwas Beson= dres ist in Form eines Eigenthums." Das Staatsgesetz, als das Allgemeine, ist incommensurabel gegen dasjenige, worauf es angewandt werden soll. Mehr aber: diese Irrationalität ist selbst wieder in die Rechtsform erhoben; es ist durch die Be= schaffenheit der deutschen Reichsjustiz dafür gesorgt, daß auch die richterliche Gewalt, welche den Widerspruch aufheben und das Staatsgesetz realisiren soll, diesen Uebergang nicht vollziehen kann, sondern, auf jeder Stufe dieses Uebergangs gelähmt, in der Unrealität des Gedankens stecken bleibt. Es wird rechtlich gehandelt, wenn der Staat daran verhindert wird, Staat zu sein. "Mag Deutschland darüber zu Grunde gehn: der Staatsrechts= gelehrte wird stets zu zeigen wissen, daß dies Alles "Rechtens" ist. Keine passendere Inschrift sür dies deutsche Rechtsgebäude, als: fiat justitia, pereat Germania!" Es ist der Individualis= mus des deutschen Charakters, aus dem diese Machtlosigkeit, Hohlheit und Unwahrheit des Allgemeinen ihren Ursprung hat. Aber diese Beschaffenheit des Staats wirkt auch zurück auf die Denkweise und Begriffsbehandlung ber Deutschen. Wie und weil im beutschen Staat Alles anders geht, als die Gesetze, so gehn auch die Begriffe der Deutschen einen andern Weg als die That und die Wirklichkeit. Der deutsche Staat ist ein Gedanstenstaat: ebendeshalb ist auch das deutsche Denken unsachlich und unreell. "In ewigem Widerspruch zwischen dem, was sie for= dern und dem, was nicht nach ihrer Forderung geschieht, erschei=

nen die Deutschen nicht blos tadelsüchtig, sondern, wenn sie blos von ihren Begriffen sprechen, unwahr und unredlich." Ihre Worte widersprechen ihren Thaten; nach gewissen Begriffen suchen sie die Erklärung der Begebenheiten zu drehen; es ist ihre Untugend, "nichts zu gestehen, wie es ist, noch es für nicht mehr und weniger zu geben, als in der Kraft der Sache wirklich liegt."

Im geraden Gegensatze hiezu stand die Hegel'sche Dentweise. Auf nichts Andres ging dieselbe bewußter= und einge= standnermaaßen aus, als auf das "Verstehen dessen, was ist." Im geraden Gegensatze aber stand auch der Gegenstand sei= ner Betrachtungen für diesmal zu benjenigen Existenzen, in die er sich früher vertieft hatte. Mit rationalistischen Begriffen war er an die Kritik des positiven Christenthums gegangen —: an der evangelischen Geschichte und an den Thaten und Werken der Griechen hatte sich ihm das Gedankenwesen der praktischen Vernunft zu dem Ideal des Lebens und der Liebe, der Schönheit und der Totalität verdichtet. Mit diesem Ideal im Kopfe, mit nun schon geübterem historischen Sinn, mit all' ben realeren Vorstellungen und Anschauungen, die mit jenem Ideal zusammenhängen, war er jetzt an die Kritik der deutschen Staatszustände gegangen —: auf das directe Gegentheil seines Ideals, auf ein erstorbenes Leben, auf ein zerrüttetes Ganzes, auf ein Unschönes und Unwahres, auf ein Seinsollendes, auf ein "Gedankending" war er gestoßen. Und doch war die so beschaffene Existenz nicht mehr und nicht weniger, als die Wirklichkeit, in welcher er leben sollte! Er machte die harte Erfahrung, daß seine ideale und seine wirkliche Welt wie Positives und Negatives sich gegenüberstünden. Solche Erfahrungen sind es, benen schwache Gemüther zu Grunde gehn, während sie für stär= kere ber Sporn zu erhöhter geistiger Anstrengung, der Quellpunkt großer geistiger Schöpfungen werben. In einem ähnlichen Zwiespalt fand sich der Jugendfreund Hegel's, der Dichter des Hp= perion und Empedokles. Eben jetzt nun, während ihres gemein= schaftlichen Frankfurter Aufenthalts ward Hölderlin, erschüttert überdies in seinem Innersten durch eine unglückliche Liebe, von der Katastrophe seines Wahnsinns ergriffen. Es traf nun jenes

Traurige wirklich ein, wovon er in seinem Roman gleichsam prophetisch geredet hatte: sein ganzer Geist "nahm die Gestalt des irren Herzens an", er "hielt die vorüberfliehende Traurig= keit des Gemüthes fest", und "ber Gedanke, der die Schmerzen hätte heilen sollen, wurde selbst unheilbar krank." Ein anderer Genius entschied über die Bestimmung Hegel's. Bei diesem heilte der Gedanke die Schmerzen, oder er ließ vielmehr diese Schmerzen gar nicht aufkommen oder doch nicht um sich greifen. Für ihn lag in jenem Zwiespalt die Aufforderung, sich von Neuem und tiefer sowohl in seiner eignen Welt, wie in der Wirklichkeit, die sich um ihn ausbreitete, zurechtzufinden. Er mußte sich stark auf sein Ibeal stellen: es war ja der Stoff, von dem seine Seele lebte. Er mußte andrerseits der objectiven Existenz, in die er versetzt war, auf den untersten Grund sehen: nur am Existirenden verläuft ja und befriedigt sich sein Denken. War denn das deutsche Reich alle Wirklichkeit? War denn das officielle und politische Leben Deutschlands die ganze Gegenwart? Lag nicht vielleicht, wenn auch noch unentwickelt, in dieser Gegenwart selbst der Keim einer anderen und besseren Zukunft?

Ein glücklicher Zufall hat uns einen Theil der Betrachtun= gen aufbehalten, welche Hegel's Geist in dieser Richtung in Bewegung setzten. Das Fragment, von welchem ich redes, stammt ersichtlich aus der Frankfurter Periode. Es schließt sich seinem ganzen Inhalt nach an die Auffassung der deutschen Zustände in der Schrift über die Reichsverfassung an, und liefert so zu= gleich den Beweis, daß wir berechtigt waren, den Gedankenur= sprung dieser Schrift in dieselbe Periode zu versetzen. Ganz ebenso wie dort, nur in viel allgemeiner gehaltenen Umrissen, wird auch in dem in Rede stehenden Fragmente das Wesen des deutschen Staatskörpers charakterisirt: "Im deutschen Reiche ist die machthabende Allgemeinheit als die Quelle alles Rechts verschwunden, weil sie sich isolirt, zum Besondern gemacht hat. Die Allgemeinheit ist beswegen nur noch als Gedanke, nicht als Wirklichkeit mehr vorhanden." Mit dieser Charakteristik jedoch ver= bindet sich die der gesellschaftlichen und der Culturzustände des deutschen Lebens. Erinnern wir uns, um auch diese zu verstehen,

abermals der thatsächlichen Verhältnisse! Reben dem Luxus ber Höfe verkümmerte der deutsche Mittelstand im Spießbürgerthum, der Gelehrtenstand in geistloser Pedanterie. Alle geistige Lebendigkeit war unter dem Druck des despotisch mechanischen Regiments zu Grunde gegangen. Es bezeichnet den Gipfel der die Nation beherrschenden philiströsen Kleingeistigkeit und Genügsamkeit, daß man sich mit Pathos auf die schaalen Doctrinen ber Aufklärung stürzte, während ein andrer Theil ber Nation in dem matten Geiste des Franke=Spener'schen Pietismus eine Rettung des Gemüthslebens suchte. Diese Mattigkeit des geistigen Lebens suchten nun freilich die Vertreter des ungeregelten Geniewesens zu durchbrechen, aber die Ausbrüche der Gefühlsbegeisterung und des leidenschaftlichen Gemüths blieben roh und formlos, und wie Seufzer und Interjectionen verhallten die Reben und Declamationen der Lavater und Jacobi, die Dichtungen der Klinger und Lenz. Erst die französische Revolution war im Stande, ums aus ber trägen Genügsamkeit und bem Behagen zu erwecken, womit wir die Elendigkeit und Würbelosigkeit unsrer Existenz ertrugen. Die Revolutionskriege waren es, welche an den Grundlagen dieser Existenz rüttelten und mit dem staatlichen und nationalen zugleich den ökonomischen und socialen Bestand des deutschen Lebens in eine heilsame Verwirrung brachten. Wiederholt waren die sübwestlichen Gegenden Deutschlands in den neunziger Jahren der Schauplat von Plünderungen und Verwüstungen gewesen, wie sie seit dem dreißigjährigen Kriege nicht erlebt waren. Aufs Greuelvollste hatten die Schaaren Moreau's und Jourdan's in Franken und in Schwaben gehaust, und Franksurt selbst war zu mehreren Malen von den siegreichen französischen Armeen bedroht und gebrandschatt worden.

Diese Zustände und Erlebnisse nun sind unserem Philosophen gegenwärtig. Er durchdringt sich ganz mit dem Bewußtsein ihrer Bedeutung, und er spricht dieselbe aus, indem er in dunklen Umzrissen ein Bild des auf die Neige gehenden Jahrhunderts entwirft. "Das alte Leben," sagt er, "war eine Beschränkung auf eine ordnungsvolle Herrschaft über sein Eigenthum, ein Beschauen und Geznuß seiner völlig unterthänigen kleinen Welt, und dann auch eine

diese Beschränkung versöhnende Selbstvernichtung und Erhebung im Gedanken an den Himmel. Einestheils nun hat die Noth der Zeit jenes Eigenthum angegriffen, anderntheils im Luxus die Besschränkung aufgehoben und in beiden Fällen den Menschen zum Herrn gemacht und seine Macht über die Wirklichkeit zur höchsten." "Und so", fährt er fort, "ist über diesem dürren Verstandes= leben auf Einer Seite das böse Gewissen, sein Eigenthum, Sa= chen, zum Absoluten zu machen, größer geworden, und damit auf der andern Seite das Leiden der Menschen." In einem unvollendeten Ansatz nun geht Hegel am Schlusse zu der Ueber= legung fort, wie dieses Leiden praktisch gehoben werden könnte. In Wahrheit jedoch ist es nicht eine praktische Abhülse, sondern nur eine subjective Auskunft, die er ermittelt. Nichts Andres nämlich veranlaßt ihn zu dieser ganzen Betrachtung, als der selbst-empfundene Widerspruch zwischen seinem Ideal und einer solchen Wirklichkeit. Er spricht, seine eigne Stimmung und sein eignes Inneres verrathend, von der "Sehnsucht derer nach Leben, welche die Natur zur Idee in sich hervorgearbeitet haben." Diese, sagt er, haben das Bedürfniß, aus ihrer Idee in's Leben überzugehn. Denn allein können diese nicht leben, "und allein ist der Mensch immer, wenn er auch seine Natur vor sich selbst dargestellt, diese Darstellung zu seinem Gesellschafter gemacht hat und in ihr sich selbst genießt. Er muß auch das Darge= stellte als ein Lebendiges finden. Der Stand des Menschen, den die Zeit in eine innere Welt vertrieben hat, kann entweder, wenn er sich in dieser erhalten will, nur ein immerwährender Tod, oder, wenn die Natur ihn zum Leben treibt, nur ein Be= streben sein, das Regative der bestehenden Welt aufzuheben, um sich in ihr finden und genießen, um leben zu können." Und nicht durch Gewalt ist die Differenz zwischen der inneren Welt und der umgebenden Wirklichkeit aufzuheben. Weder durch Gewalt, die man selbst seinem Schicksal anthut, noch durch solche, die dieses Schicksal von Außen erfährt. Sondern — wodurch denn? Die Hoffnung, jene Differenz zu lösen, — auf welchem besseren Grunde beruht sie? Darauf beruht sie, daß das Bedürfniß nach einer besseren Wirklichkeit allgemein gefühlt wird, daß die Schrau-Saym, Segel u. f. Zeit.

ten ber bermaligen Zustände brückend auf ber ganzen Nation lasten, daß ein unbestimmtes Berlangen nach einem Unbekannten und Neuen durch die Welt geht. Sten jene Unbefriedigung im alten Leben ist die Bürgschaft, daß der Widerspruch gehoben werden wird. Der Verfall und das Leiden, auf dem höchsten Gipsel angelangt, enthält in sich selbst das Heilmittel. Der Zustand des deutschen Lebens kann nicht bleiben wie er ist: dem das Bestehende hat alle Macht und alle Würde verloren, es ist "reines Negatives geworden." Der Umschwung ist im Keime bereits vorhanden. Der Selbstwiderspruch des Bestehenden enthält zugleich ein wesentlich Wahres, und dieses Wahre steht im Begriff, zum Durchbruch zu kommen —: "ein besseres Leben hat diese Zeit angehaucht, sein Drang nährt sich an dem Thungroßer Charaktere einzelner Menschen, an den Bewegungen ganzer Bölter, an der Darstellung der Natur und des Schickals durch Dichter; durch Metaphhsik erhalten die Beschränkungen ihre Grenzen und ihre Nothwendigkeit im Zusam menhang des Ganzen."

Deutlich genug, benke ich, enthüllen diese letzten Worte, worin für Hegel thatsächlich der Coincidenzpunkt seines Ideals mit dem realen Leben der Gegenwart lag. Sie zeigen, daß er seine innere Welt in Harmonie mit dem Hervorgang einer neuen Zeit und mit den literarischen und weltgeschichtlichen Symptomen dieses Hervorgangs erkannte. Im Ausschauen nach einer praktischen Veränderung der deutschen Zustände fällt sein Blick zurück auf sein eignes Streben, "die Natur zur Idee hervorzuarbeiten" und die Darstellung seines Innern zu seinem "Gesellschafter" zu machen. In diesem Streben fühlt er sich dennoch nicht allein und nicht isolirt von dem Gange und Zustande der Welt. Das Bestreben, "durch Metaphhist" den Beschränkungen ihre Grenzen anzuweisen und ihre Nothwendigkeit im Zusammenhange eines schönen Ganzen aufzuzeigen, — es ist selbst ein Stück der zum Bessern sich umwandelnden Wirklichkeit; es steht auf Einer Linie mit der revolutionären Bewegung des ganzen Welttheils und auf Einer Linie mit den Schöpfungen der Schiller und Göthe! In der That, nicht mittelst einer Umgestaltung der

politischen Verhältnisse Deutschlands, — woran sein Geist wie seine Kraft scheitern würde —, sondern durch "Metaphhsik", durch eine solche Metaphhsik, wie er sie beschreibt, wird er sich die Welt in der wirklichen Welt zurechtmachen, in der er sich zu finden und zu genießen, in der er zu leben im Stande sein wird.

Daß er aber wirklich hiezu gelangte, dazu war außer der ausgebreiteten Orientirung am Weltlichen, Wirklichen und Geschichtlichen die andere Bedingung: das vollere Ausreifen seines Ideals. Wir sahen ihn politische und nationalökonomische Studien machen, sich umständlich in deutsche Geschichte und deutsches Verfassungsrecht einlassen. Wir sahen ihn nach dem Berständniß der Gegenwart ringen und sich mit deren letzter, noch unenthüllter Tendenz in's Gleichgewicht setzen. Dazwischen jedoch ziehen sich die Spuren eines Nachdenkens hin, das sich tiefer und tiefer in den Gegenstand hineingräbt, welcher schon in der Berner Zeit der Ausgangspunkt aller Selbstverständigung für ihn gewesen war. Die theologischen Betrachtungen werden für ihn gewesen war. Die theologischen Betrachtungen werden fortgesetzt und sollen abgeschlossen werden. Er beginnt in Frankfurt eine Ueberarbeitung des über den Ursprung des Positiven in der christlichen Religion Niedergeschriesbenen. Eine neue Einleitung kömmt zu Stande. Wir lesen in ihr das reise und fertige Resultat seines sinnigen Eingehens in den Inhalt und die geschichtliche Erscheinung der Religion. Auf's Entschiedenste und Deutlichste präcisirt er nun selbst die Stellung, die er allmälig gegen alle Verstandess und Aufklärungskritik der positiven Religion gewonnen hat. Nur dann und nur soweit ist eine solche Kritik berechtigt, als das Positive "Brätension gegen den Verstand und die Vernunft macht." Wo "Prätension gegen den Verstand und die Vernunft macht." Wo nicht, so ist es eine falsche Prätension der letzteren, jenes Positive vor ihren Richterstuhl zu ziehen. Dasselbe ist nicht sowohl zu richten als zu erklären, nicht sowohl zu kritisiren als zu verste= hen. Die aufklärerische Kritik mißt den religiösen Inhalt nach "allgemeinen Begriffen," und selbst wenn sie zur geschichtlichen Er-klärung desselben fortgeht, verfährt sie ungeschichtlich und findet, statt die Angemessenheit desselben zur Natur des Menschen zu zeigen, statt zu zeigen, wie biese Natur in verschiedenen Jahr=

hunderten modificirt war, — daß es "eitel Aberglauben, Betrug und Dummheit war." Nicht nach "allgemeinen Begriffen," sons bern nach dem "Ideal der lebendigen menschlichen Nastur," nicht nach der Weise jenes schlechten Pragmatismus, sons bern wahrhaft historisch ist die Religion zu beurtheilen.

Selbst das dem Verstande Widersprechendste wird zu der Zeit, da es geglaubt wurde, menschlich und natürlich gewesen sein. Es wird zu einem schlecht Positiven erst dann, wenn im Lause der Zeiten "ein anderer Muth erwacht," und die menschliche Natur sich zu einer höheren und besseren Modisication entwickelt. So steht es mit dem Positiven der Religion; aber es ist klar, daß die Beantwortung dieser Frage zu der tieser zurückliegenden hinweist: was das eigentliche Wesen der Relission überhaupt sei? Auf diese Frage war das innige Versständniß und die Analyse der Lehre Jesu, wie sie in jener jest von Neuem vorgenommenen Abhandlung enthalten war, doch nur eine historische Antwort gewesen. Diese specielle Antwort muß von Neuem vorgenommenen Abhandlung enthalten war, doch nur eine historische Antwort gewesen. Diese specielle Antwort muß zur allgemeinen, die historische muß zur metaphpsischen Auseinandersetzung werden. Leben und Liebe war als das Räthselwort der Lehre Jesu entdeckt worden: was ist das Wort für das Wesen aller und jeder Religion? Leben und Liebe zeigten sich als die Mittelbegriffe, durch welche in der christlichen Religion das Zusällige zu einem Ewigen und Heiligen wurde; aber es ist klar — so sagt die neue Hegel'sche Einleitung selbst — "wenn die Untersuchung hierüber durch Begriffe gründlich geführt werzden sollte, so müßte sie in eine metaphpsische Betrachtung des Berhältnisses des Endlichen zum Unendlichen übergehn."

Und die alte Abhandlung mag nun nur liegen bleiben. Was in ihr nur gelegentlich über die religiöse Beziehung zum Söttlichen und über das Verhältnis der Reslexion zu dieser ausgesprochen worden, das muß ausdrücklich und für sich hervorgehoben werden. Mit dem äußersten Aufgedot seiner geistigen Kraft, mit aller Energie des Denkens und der Empfindung wirft sich Hegel in die Vorstellung, mit der er dem Religiösen beizukommen seit lange gewohnt war, — in die Vorstellung des Lebens. Er saßt sie ganz. Er saßt sie in ihrem Kern und

Mittelpunkt. Er faßt sie mit der ganzen Gewalt und Härte jenes Verstandes, in dessen Form sich ihm Alles übersetzen muß. Der Mensch ist ein individuelles Leben, ein Theil des Allsebens, und doch zugleich ein Andres als die Unenblichkeit der Individuen und Organisationen außer ihm. Auch das außer unsrem Leben bestehende unendliche Leben, auch die Natur ist damit zu einem durch Reflexion gesetzten, fixirten Leben geworden: es ift ein organisirtes Ganzes, aber ein Ganzes, in welchem die Reflexionsbegriffe von Beziehung und Trennung, von Einzelnem und Allgemeinem noch nicht erloschen sind. Daher nun fühlt bas die Natur betrachtenbe, benkenbe Leben, ber Natur gegenüber, einen noch ungelösten Widerspruch; die Vernunft erkennt, daß sie noch nicht das volle, ganze und nur lebendige Leben hat, wenn sie es als Natur gesetzt hat. Aus dem Sterblichen, unendlich sich Entgegengesetzten und sich Bekämpfenden hebt sie folglich das absolut Lebendige, vom Vergehen Freie, "hebt alllebendiges, allkräftiges und unendliches Leben heraus, und nennt es Gott. Diese Erhebung — nicht vom Endlichen zum Unendlichen, sondern "vom endlichen Leben zum unendlichen Leben ist Religion." Wenn ber Mensch "das unendliche Leben als Geist des Ganzen zugleich außer sich, weil er selbst ein Beschränktes ist, setzt, sich selbst zugleich außer sich, dem Beschränkten, setzt, und sich zum Lebendigen emporhebt, auf's Innigste sich mit ihm vereinigt, so betet er Gott an." Auch die Betrachtung der Dinge der Welt wird nun eine andre. Diese erscheinen nunmehr als ein einheitlich Be= lebtes, als ein unendliches All des Lebens, Der Verstand zwar trägt sofort auch in diese Auffassung der Dinge ein Gegensätz= Die Reflexion ist nicht im Stande, das Leben liches hinein. nur als Beziehung auf den belebenden Geist zu fassen; sie kann Beziehung und Vereinigung nur denken, sofern sie zugleich Entgegensetzung benkt, kann lebendiges Ganzes nur benken, sofern sie zugleich Lebendiges als Theil denkt, für welches es Todtes giebt. Ueber diese Nöthigung ist nur die Religion erhaben. Nur "in der Religion hebt sich dieses Theilsein des Lebendigen auf;" denn sie ist ja Selbsterhebung des endlichen zum unendlichen, des Theillebens zum Alleben. Die Philosophie, die sich ihrer Natur nach in der Reflexion bewegt, "muß eben darum mit der Resligion aufhören." Sie kann sich ihrerseits nur dadurch von dem "Fortgetriebenwerden ohne Ruhepunkt" retten, daß sie ausdrückslich den höchsten Begriff seines Begriffscharakters entkleidet, ihn als "ein Sein außer der Reflexion" charakterisirt. Ihre Aufzgabe besteht darin, daß sie "in allem Endlichen die Endslichkeit aufzeigt, und durch Bernunft die Bervollsskändigung desselben fordert." 10

Sehr möglich, daß diese Auseinandersetzungen bereits einen integrirenden Theil der ersten Niederschrift von Hegel's philosophischem Shstem ausmachten, oder daß sie doch in ausdrücklicher Beziehung auf dasselbe zu Papiere gebracht wurden. Wie dem sei: wir stehen mit denselben auf der Schwelle dieses Shstems. Nur den letzten Schritt noch haben wir uns klar zu machen. Die Motive desselben begreifen, heißt den allgemeinen Sinn und Charakter des Shstems begreifen. Jene Motive zu begreifen, hat uns alles Vorangehende den Weg gebahnt.

Hegel empfindet den Gegenstoß, den sein Joeal von der Wirklichkeit und Gegenwart erfährt. Bei dem Bersuch, "aus der Idee in's Leben überzugehn" sieht er sich, nach dem Maaß seines geistigen Bermögens, auf eine ideelle Vermittelung zurückgeworsen. Außer Stande, die praktischen Zustände der Gegenwart zu reformiren, schließt er ein theoretisches Compromiß mit Allem, was in der Gegenwart eine bessere Zukunft ankündigt. Unfähig, sein Ideal in die Wirklichkeit zu übertragen, setzt er die Wirklichkeit in sein Ideal um. Er vergißt, in dem Orange, jenes Ideal als ein Dargestelltes vor sich zu sehen, die Ohnmacht des bloßen Begriffs, von welcher er selbst geredet hatte. Er anticipirt in einer Begriffswelt, in der "die Beschränkungen ihre Grenzen und ihre Nothwendigkeit im Zusammenhang des Ganzen erhalten," eine Welt, die noch nicht ist, die der wirklich vorhandenen vielmehr widerstreitet. Ein Hiatus besteht zwischen dem realen Lebensboden und zwischen der Idealwelt des Philossophen. Eine Metaphysik soll diesen Hiatus aussüllen. Die Wahrheit ist: sie süllt ihn nicht aus, sie überspringt ihn nur.

Jenes Ibeal aber hatte historische Gegenwart im Leben

des griechischen Alterthums. Es hat energische Wirklichkeit im Gemüthe des Einzelnen, in der Religion. Wie den Gegenstoß seines Ideals mit den deutschen Lebenszuständen, so empfindet Hegel auch den Gegensatz zwischen dem, was die Religion, und dem, was die in der Reflexion sich bewegende Philosophie ver=
mag. Wie der Praxis gegenüber, so gesteht er, einen Moment \
lang, auch der höchsten subjectiven-Energie des Gemüths gegen= über die Unzureichenheit des Begriffs ein. Allein mit dem Ge-wahrwerden des allebendigen Lebens und des von allem Theilsein befreiten Ganzen, in der Religion, mischt sich in seinem Geiste fortwährend die Anschauung des classischen Alterthums, als der objectiven Erscheinung eines schönen, aus dem Ganzen sich zum Ganzen gestaltenden Lebens. Mit Beidem verbindet sich jener Drang, das Innere darzustellen, das Dargestellte als ein Wirkliches zu finden. Das Organ solcher Darstellung ist ihm, nach der Beschaffenheit seines Geistes, der Verstand, das einzige Me-dium, in der jene Verwirklichung vor sich gehen kann, der Be-griff. Es ist ihm nicht genug, die Religion begriffen zu haben; er will sie im Begriff zugleich besitzen, darstellen, realisiren. Ueber diesem Bedürfniß vergißt er, was er selbst von den Grenzen der Reflexion gesagt hat. So wenig er, trot der eingesehenen Noth= wendigkeit, aus der Idee zur Praxis übergeht, so wenig läßt er, trot der eingesehenen Nothwendigkeit, die Philosophie mit der Religion aufhören. Die Metaphysik vielmehr wird ihm Alles in Allem. Eine so dichte und tiefe Metaphhsik wird er sich zurechtmachen, daß sie gleichsam tragbar wird für das Leben der Wirklichkeit wie für das Leben der Religion. Er greift, was das Letztere betrifft, mit der Reflexion selbst über den Umkreis ihrer Thätigkeit zu dem Object der Religion hinüber. Er verwechselt die Verstan= besform, welche die religiöse Gemüthsthätigkeit als ein ihr Ueberlegenes begreift, mit dieser von ihr begriffenen Thätigkeit. Unversehens schiebt er jene an die Stelle dieser unter. Unversehens verwächst ihm diese in jene. Statt daß die Philosophie nur "in allem Endlichen die Endlichkeit aufzeigen und durch Vernunft die Vervollständigung desselben fordern," — nur fordern sollte: statt bessen stellt er die Philosophie selbst unter

hie Formel ber Religion, und macht sie, ihres Reslexionscharafters ungeachtet, zur reslectirenden "Erbehung des endlichen zum unendlichen Leben" — zur Darstellung Gottes als des allbelebenden Geistes und der Welt als der belehten Gestalt, als ber schönen vollkommen geschlossenen Erickeinung dieses Geistes. Auch nach dieser Seite war ein Piatus anerkannt. Auch nach dieser Seite zeigt sich der letzte Schritt zum Spstem als ein Sprung.

Ausgehend von untergeordneten Bedürfnissen ter Menschen, so schreibt Hegel am 2. November 1800 an Schelling11), sei er zur Bissenschaft vorgetrieben worten, unt "tas Ibeal bes Jüng-lingsalters" habe sich "zur Reslexionsform" und damit zugleich in ein "Spstem" verwanteln muffen. Das, in Wahrheit, ist bie präcise Formel für bas Werben bes großen Gebankengebäudes, dessen Grundpseiler Hegel am Ende des Jahrhunderts auf= richtete, indem er, in stiller Berborgenheit, sich solbst zur Befrie= bigung, die ganze Wissens = und Bemußtseinsmasse seiner Zeit philosophisch shstematisirte. Ursprung und Charakter tieses Spstems war total verschieden von dem der Spsteme Kant's und Fichte's. Es galt dem Alten vom Königsberge, ehe irgend ein Schritt in der Wissenschaft weiter gethan würde, allererst bas Terrain möglicher Erkenntniß mit der entsagenosten und umpar= teilichsten Genauigkeit zu recognosciren. Es galt ihm, einen festen und unerschütterlichen Punkt ber Wahrheit aussindig zu machen, an welchen mit untrüglicher Sicherheit das gesammte Bissen angeknüpft werben könne, und er entdeckte biesen Punkt, tief hinabgreifend in die untersten Gründe des menschlichen We= sens, in dem Gewissen. Böllig anders lag die Sache bei Hegel. Es ist nicht in erster Linie das Bedürfniß wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit und Wahrhaftigkeit, was ihn zum Philosophi= ren treibt, sondern es ist das Bedürfniß, sich das Ganze der Welt und des Lebens in einer ordnungsvollen Form vorzustellen. Es ist nicht ein sicher abgegrenzter Punkt, von dem er der Erfor= schung der Wahrheit nachgeht, sondern es ist ein historisch und gemüthlich erfülltes Ibeal, ein concretes Bild, eine breite inhalts-volle Anschauung, eine Anschauung, von deren Berechtigung er sich nicht zuvor eine abstract-kritische Rechenschaft giebt, sondern

die er sich aus der vollen Energie seines Wesens heraus angeeignet und angelebt hat, die ihn, er weiß selbst nicht wie, durch und durch erfüllt, und in die er nun das Verlangen hat, den ganzen Reichthum des natürlichen wie des menschlichen Seins hineinzu= zustellen. Die Hegel'sche Philosophie somit entspringt aus einem : gleichsam poetischen Triebe, aus bem Drange, ein Weltbild nach einem in der Seele des Shstematikers vorräthig liegenden idealen Thpus zu entwerfen. Er ist über Kant und Fichte hinaus, ohne daß und ehe er ausbrücklich an den Grundbegriffen derselben Kritik geübt hat. Noch in Frankfurt studirt er die eben erschienene Kant'sche Rechts = und Tugendlehre, aber auch bei bem betaillir= ten Studium dieser Schrift, wie er es für sich, mit der Feder in der Hand betreibt, geht er nicht eigentlich auf eine kritische Zersetzung der Kant'schen Principien ein, sondern er stellt den strengen Consequenzen, welche Kant aus seinen Grundbegriffen entwickelt, ganz einfach seine, auf bem Boden religiöser Empfindung und historischer Anschauung gewachsenen Begriffe gegenüber. Du zerstückelst, so sagt er von seiner theils mystischen, theils hellenisirenden Denkweise aus zu Kant, du zerstückelst den Men= schen, den ich, wie die Griechen, nur in der zusammenstimmenden Totalität seiner Kräfte gedacht wissen will, du unterdrückst die Natur, welche ich geschützt wissen will, du zerreißest das lebendige Leben, welches ich als das Höchste verehre.

Handelte es sich bei dieser Differenz nun lediglich um eine eine Wahl zwischen dem Hegel'schen Ideal und den abstracten Consequenzen der Kant'schen oder Fichte'schen Lehre, so möchte man sich leicht und ohne Besinnen für das erstere entscheiden. Es handelt sich statt dessen zwischen Philosophie und Philosophie, und die Frage ist nach der Berechtigung, mit welcher Hegel jenes Ideal in die Form der denkenden Reslexion übersetze. Wir kommen später, natürlich, auf diese Frage zurück. Eine Bestrachtung jedoch von völlig objectiver und historischer Natur drängt sich uns schon jetzt von diesem Gesichtspunkt auf.

Es sei nämlich mit der Wahrheit der Kant'schen und Fichte'schen Philosophie wie ihm wolle, soviel ist gewiß: sie waren reine und naturwüchsige Producte der factischen Situation unsred

Bolkes. Sie waren beide ein treuer Spiegel der modernen und insbesondre der deutschen Gegenwart. Wenn sie den Menschen nicht in der harmonischen Totalität seiner Gemüthsfräfte faßten: — das achtzehnte Jahrhundert war eben nicht eine Zeit, in der sich bei uns, wie bei den Griechen im Zeitalter des Perikles die Blüthe schöner allseitig ausgebildeter Menschlichkeit hätte entfal-Wenn sie in der sittlichen Arbeit, in unendlichem Streben nach dem Vollendeten die Aufgabe des Menschen erblickten —: sie zeigten eben nur, wie es sich in Wirklichkeit verhielt, sie waren eben nicht im Stande, die Periode der Herrschaft bes Absolutismus als eine Zeit des erreichten Vollkommenen, als eine Zeit des Glückes und der siegenden Tugend darzustellen. Ihre Philosophie war der ideale Ausdruck für eine nach Wahr= heit, Freiheit und Selbständigkeit ringende Epoche, ganz ähnlich wie die Philosophie der Stoiker der Ausdruck für das innerste Bedürfniß der Besseren unter dem gemüthlosen Druck, unter der Noth, der Ueppigkeit und dem Schicksal der römischen Herrschaft war. In diesem Sinn, von diesem Gesichtspunkte aus wurde Hegel selbst, in eben der Zeit, wo er sein eignes Spstem entwarf, der Fichte'schen Philosophie gerecht. 12 Es ist der Wisderspruch gegen die Wahrheit des Lebens, die Trennung des Endslichen und des Unendlichen, die er ihr zum Vorwurf macht. Zu einem Vorwurfe, den er doch unmittelbar selbst entkräftet. Diese Trennung aufzuheben, sagt er mit vollkommenem Recht, das endliche Leben ganz aufgehen zu lassen im unendlichen, ist nur die Sache glücklicher Nationen. Unglücklichere Nationen müssen in der Trennung verharren, denn sie haben sich allererst um die Erhaltung des Endlichen, um Freiheit und Selbstäns digkeit zu bekümmern. Daher dann tritt das Ich in aller Reins heit der Welt der Objecte gegenüber. Entweder wird das Uns endliche als ein jenseitiger, erhabner Gott verehrt, der über= mächtig über aller Natur schwebt, ober aber — und in diesen Zügen erkennen wir leicht die Charakteristik des Fichte'schen Ibealismus — oder aber das "Ich setzt sich als reines Ich über den Trümmern dieses Leibes und den leuchtenden Sonnen und den tausendmal tausend Weltkörpern." Diese Religion,

dieser Glaube, fährt er dann fort, kann erhaben und fürchter- ; lich erhaben, aber nicht menschlich schön sein, und so ist die Seligkeit, in welcher das Ich Alles, Alles sich entgegensetzt und unter seinen Füßen hat, die Erscheinung einer unglücklichen Zeit. Das Wahre aber wäre, wenn jene Entgegensetzung in "schöner Vereinigung aufgehoben wäre." Da wieder, wenn irsgendwo, wird es deutlich, daß es im Zusammenhang mit der Empfindung des Religiösen die Sehnsucht nach dem Glück des griechischen Lebens, ein auf fremdem Boden und in einer fremden Zeit gewachsenes Ideal ist, wovon Hegel durch und durch bewegt ist. Er selbst hat uns die Frage beantwortet, ob etwa jetzt, am Ausgange des achtzehnten Jahrhunderts, unsere Nation auf einmal zu einer glücklichen Nation geworden war, welche sich um Freiheit und Selbständigkeit nicht mehr zu bekümmern brauchte. Nichts desto weniger hat er den Muth, seine eigne Antwort zu ignoriren. Der Philosophie widerfuhr, sie befand sich auf einmal auf demselben Wege wie die deutsche Dichtung. Wohl stellt uns die Göthe = Schiller'sche Poesie eine Welt der Schönheit und der Ideale hin, welche den Zwiespalt des deut= schen Geisteslebens beruhigt und versöhnt. Aber diese Versöh= nung kömmt nicht zu Stande auf dem Grunde einer schönen und in sich befriedigten Wirklichkeit; diese Werke nähren sich nicht von dem Marke des geschichtlichen und lebendigen Lebens der Nation. Jene Verföhnung kömmt im Gegensatz und zum Trotz einer unschönen Wirklichkeit zu Stande; nur vermöge der Flucht aus der Gegenwart in die Vergangenheit des hellenischen Lebens gelingt unsern beiden großen Dichtern die Darstellung des voll= endet Schönen. Ihre Poesie ist daher eine künstliche, welche zu= letzt in überstiegener Ibealistik und Thpik endet. Ihr Ende ist doch wieder, bei Göthe die Resignation, bei Schiller das uner= füllte und abstracte Ideal. Im Genusse dieser schönen Bilder= welt durfte sich unsre Nation einen Moment lang mit dem Traume griechischen Glücks und griechischer Versöhntheit täuschen, um alsbald aus diesem Traume ärmer und unbefriedigter als je zu erwachen. Der Poesie nun war eine solche Täuschung natür= lich, und wer wollte mit ihr rechten, nachbem sie uns bas Sießeste und Vollendetste zum Genuß geboten? Allein von derselben Illusion sehen wir nun auf einmal auch die Metaphysik er= griffen. Ablenkend von dem strengen Wege nüchterner Forschung und von der Arbeit der Befreiung durch die gewissenhafteste Aritik, so beginnt Hegel sein in Hellas gefundenes, durch die Bertiefung in den letzten Grund aller Religion bestätigtes Ideal über unsere Geisteswelt auszubreiten. Eine erahnte und ersehnte Zukunft wird als Gegenwart behandelt. Ein Spstem, ausgerüstet mit der ganzen Würde der Wissenschaft der Wahrheit, erhebt sich zur Seite der Poesie und spinnt uns mit diamantenem Net in eine Anschauung hinein, welcher die Bedürftigkeit, die Unfertigkeit und die Unschönheit unsrer staatlichen und geschichtlichen Wirklichkeit an allen Punkten widerspricht. Neben der hellenisirenden Darstellung der Natur und des Schicksals durch Dichter erhalten wir eine hellenisirende Metaphysik, welche, unserer Bedürftigkeit zum Trotz, uns zu glauben verführt, daß alle Beschränktheiten und Widersprüche unfres Wissens, unfres Glaubens, unfres Lebens sich ausgleichen in dem Zusammenhang eines schönen Ganzen!

## Fünfte Vorlesung.

Der erste Entwurf des philosophischen Shstems.

Lernen wir ihn endlich nach seiner ganzen Eigenthümlichkeit kennen, den Versuch, welchen Hegel gemacht hatte, "seine Natur vor sich selbst darzustellen", sein "Ideal in die Reflexionsform eines Shstems" zu bringen!

Nicht die Grundzüge bloß, sondern zum großen Theil auch die Ausstührung stand fertig auf dem Papiere, als er dem Jugendfreunde in der angegebenen Weise von seinem Beginnen Mittheilung machte. In einem dreigliedrigen System sollte die Welt des Denkens und der reinen Gedanken, die natürliche und die sittliche Welt als ein Ganzes dargestellt werden. Nach diesem Plane war dis zum Schlusse des Jahres 1800 eine Logik und Metaphhsik und die Hälfte einer Naturphilosophie ausgearbeitet. Erst später freilich gelangte Hegel dazu, in entsprechender Weise auch die Ethik zu behandeln. Schon jene ersten Theile indeß lassen vollkommen deutlich die Idee des Ganzen erkennen: es gilt, dieselbe nach dem Ergebniß unsrer disherigen Entwickelungen zu erklären, und es gilt, durch diese Erklärung eine sichere Grundlage für das Verständniß aller solgenden, ausgebils deteren Formen der Hegel'schen Lehre zu gewinnen.

Ich bezeichne eine Aufgabe von mannigfacher Schwierigkeit. Niemals ist Hegel ein Meister im rednerischen oder schriftstellerischen Ausdruck gewesen. Göthe vermißte an ihm Leichtigkeit der Darstellung. Wilhelm v. Humboldt meinte, daß die Sprache bei ihm nicht zum Durchbruche gekommen sei. So war es, als

er seines Systemes bereits Herr und vollkommen in demselben zu Hause war. Er ist jett im ersten heißen Kampfe mit den erst werdenden Gedankengestalten begriffen. Was Wunder, wenn die Darstellung ein Aeußerstes von Härte und Schwerverständlichkeit wird? In Einem Flusse des Denkens und Niederschreibens arbeitet sich Hegel durch die logischen, metaphysischen und physikalischen Begriffe durch; mit einem durch keinen Scrupel getrübten Zutrauen zu ber Richtigkeit seiner Anschauungen bringt er unaufhaltsam vorwärts. Ost freilich greift er zurück, benn kein einmal angesponnener Faben soll seiner Hand entgleiten; das Bedürfniß der Selbstverständigung ist sichtlich im Streite mit dem Drange, vorwärtszueilen, und oftmals hat sich der scheinbar fortrollende Gedanke in Wahrheit nur um seine eigene Achse gedreht, um sich selbst gleichsam von allen Seiten und in wechselnben Farben zu zeigen. Aber tropbem: die Natur bes Unternehmens macht einfache Klarheit zur Unmöglichkeit. Es ist, insbesondere in der Naturphilosophie, das härteste, das zugleich unermeßlichste Material, das bewältigt werden solk. Da liegen rohe, unverarbeitete Massen der Wirklichkeit dicht neben anderen Elementen, die von der logischen Kraft dieses Kopfes um allen Körper gebracht sind. Selbst das schärfste Auge ist jetzt kaum im Stande, in der Luft des reinen Gedankens noch irgend ein lebendiges Stäubchen zu erblicken, und jetzt wieder ist ber Gedanke kaum im Stande, durch die bunten, dicht hingelagerten Gestalten einen Weg zu finden. Die Sprache der Mathematik und der Logik mischt sich und wechselt ab mit grandiosen, poetischen Anklängen. Bunt schillernde Bilder sind durchkreuzt und begrenzt von kahlen Constructionslinien. Niemals vielleicht, weber vor noch nach Hegel, hat jemals ein Mensch so wieder gesprochen ober geschrieben. Eine Diction, bald abstracter als die des Aristoteles, bald dunkler als die Jacob Böhme's —: so beschaffen ist die harte und stackliche Schale, aus der man den noch unausgewachsenen Kern ber Hegel'schen Weltanschauung herausschälen muß.

Und größer doch als die Schwierigkeit der äußeren ist die der inneren Form. Ich meine jenes Fertigsein, jenes mit Einem

Male Dastehen des Ganzen dieser Gedankenwelt. Da ist von einer allmäligen Einsührung in eine Untersuchung, von einem Anknüpfen an die gewöhnlichen Vorstellungen, von einer vorläufigen Fragestellung, an der man sich orientiren, von einer kri= tischen Zurichtung, bei ber man sich selbständig betheiligen könnte, nicht die Rede. Mit dem ersten Schritt befinden wir uns, wie durch einen Zauberschlag, in einer eignen neuen Welt. Gleich dem Prinzen im Andersen'schen Mährchen scheinen wir im Schlafe auf ben Rücken bes geflügelten Geistes gerathen zu sein, der uns durch die Luft entführt, um uns, tief unten, die Welt erblicken zu lassen, der wir entrückt sind. Das System, mit anderen Worten, wie es da ist, scheint jeder Analpse, jeder Nachforschung Trotz zu bieten. Es stellt sich wie ein glatte Kugel dar, die sich leichter rollen als fassen läßt. Abgebrochen ist das Gerüst, über welchem das Gewölbe gebaut wurde. Verschüttet sind alle Zu- und Ausgänge zu diesem Gedankengebäude. Eine, und nur Eine Möglichkeit giebt es, hier einzudringen. Wir besitzen den Schlüssel zu diesem Gebäude einzig dadurch, daß wir dem Philosophen auf seinem Studien= und Bildungsgange gefolgt, daß wir ihm in das Innerste seiner stillen Gedanken= und Empfindungswege nachgegangen sind.

Was in der Wirklichkeit nicht ist, soll im Raum der Joee existiren. Die unreellen, von der Araft der Dinge abgetrennten Begriffe der Deutschen sollen sich durch die eigne Energie und Gediegenheit des Denkens zu realen Begriffen und durch diese ihre Realisirung zu einer Welt von Begriffen gestalten. Die Reslexion soll das Ideal zur Darstellung bringen, welches durch die Praxis des deutschen Lebens verneint wird. Es soll ein Thun der Reslexion durchgesetzt werden, wodurch jene Klust zwischen dem Allgemeinen und Besondern, zwischen Formalität und Realität sich fülle, welche durch die politische Handlungsweise innerhalb des deutschen Staates sortwährend erzeugt und erhalten wird. Durch das Denken soll jene schöne Zusammenstimmung zwischen Innerem und Aeußerem, zwischen den Theilen und dem Ganzen hergestellt werden, wie sie in Poesie und Kunst, in Staat und Sitte des Alterthums Realität hatte. Durch das

Denken soll jenes tie Gegensätze überwintente Leben, soll bas Besen ber Liebe und bas Besen ber Religion in Existen; geset werten. Dasselbe scharfsichtige und sachliche, eindringliche und geschichtssimnige Denken, welches im Alterthum und in ber christ= lichen Lehre bas Jreal, in ber beutschen Gegenwart die Regation dieses Ireals entrectte, rasselbe Denken bewegt sich jetzt vom Sanme des Hegel'schen Geistes in den Mittelpunkt besselben; es stürzt sich nunmehr auf tieses Iveal selbst, um bessen Gehalt zur absoluten Form für jeden Inhalt, für die gesammte Welt bes Seins und Borstellens zu machen. Berbundet mit dem Geiste einer besseren Zukunft, im stillen Einverständniß mit dem Genius der deutschen Dichtung, getragen von dem Wehen einer neuen Beltepoche, schwingt es sich über ben unmittelbaren Boben bes wirklichen Lebens unter seinen Füßen, ja über die selbster= kannten Grenzen alles Reflectirens hinaus, um eine Welt zu construiren, die eine Wirklichkeit nur unter dem Himmel von Hellas, eine Wahrheit nur in den Tiefen des gottanbetenden Gemüths ist. Den inneren Widerspruch und die Unmöglichkeit dieses Unternehmens kann nur die Kühnheit und die Weite der Conception verdecken. Nur die äußerste Anspannung der Denkkraft wird das spröde Medium der Reflexion fähig machen, daß es sich zu einem Kunstwerk bes Erkennens gestalten lasse. Nur das Universum andrerseits wird weit genug sein, um die Dimen-fionen unabschätzbar zu machen, innerhalb deren alles Einzelsein als bezogene Theile eines schönen und lebendigen Kosmos erschei= nen könne. Das ist die Geschichte und das ist der Charakter des Hegel'schen Shstems. Ich nenne es ein Kunstwerk des Er= kennens. Es will die Welt des Seins und Wissens nicht etwa kritisch zersetzen, sondern zu der Einheit eines schönen Ganzen zusammenfassen. Es will nicht etwa die Aporien des Erkennens aufdecken, nicht etwa die Grenzen, die Widersprüche und Antinomien in der Welt des Geistes sich klar machen, sondern im Gegen= theil diese Verlegenheiten niederschlagen, diese Widersprüche schlichten. Es ist, sage ich, Darstellung des Universums als eines schönen, lebendigen Kosmos. Nach Weise der alt-Medischen Philosophie will es zeigen, wie in der Welt als einem

Ganzen alle Theile sich bienend zu einer harmonischen Ordnung sügen. Es will das Weltall als einen großen Organismus versgegenwärtigen, in welchem alles Einzelleben todt zu sein aufhört und die Bedeutung eines lebendigen Organes bekömmt. Es will nachweisen, daß das Ganze ein unendliches All des Lebens ist, will zu diesem Zwecke in allem Endlichen die Endlichkeit aufzeizgen und eben damit und darum die nothwendige Vervollständizgung desselben zu unendlichem Leben darlegen.

Auf welchem Grunde nun zunächst war eine solche Dar-legung möglich? Wie, zunächst, ist im Ganzen und Großen Ideal und Reflexion, Jedes zu seinem Rechte, Beides zu gegenseitiger Durchbringung zu bringen? Das Ideal fordert, daß das All in analoger Weise erblickt werde, wie es Platon und Aristoteles erblickten, als ein kreisförmig geschlossenes Ganze, als eine selige Gottheit. Die Reflexion dagegen fordert, daß gleich= zeitig, und in und mit dieser unendlichen Geschlossenheit, die End= lichkeit, Getheiltheit, Gegensätzlichkeit zum Ausdruck gebracht werde. Und ebenso zweitens. Die religiöse Anschauung besteht in dem schlechthinigen Erhobensein über alle Getheiltheit, Einzelheit und Gegensätlichkeit. Die benkende Betrachtung hinwieder= um ist gerade auf das Festhalten des Einzelnen, auf das Grenzeziehen, das Unterschiedmachen angewiesen. Soll das System zu Stande kommen — soviel ist klar, — so muß die Fundamentalvorstellung die sein, daß das Ganze als Ganzes, daß es trot seiner Geschlossenheit und trotz seiner Erhobenheit über den Gegensatz, zugleich boch von der Natur der Reflexion sei.

Solch' eine Grundvorstellung, auf welcher die Conception des ganzen Shstems ruhe, wird nun dem Shstematiker zunächst durch die Einbildungskraft suppeditirt werden müssen. Ist doch eine Vorstellung, wesentlich der hier gesuchten analog, schon durch die religiöse Phantasie des Christenthums gesetzt. Die über das Bewußtsein der Differenz triumphirende Gemüthsgewißheit der Versöhnung projicirt sich hier in der dogmatisch=mythischen Vorsstellung von einem dreipersönlichen und doch einigen Gott, von dem Menschwerden Gottes und dem wieder Gottwerden des Menschen. Für das gebildetere Bewußtsein, welches an der Hann, hegel u. s. Zeit.

bunten mythischen und an der crassen dogmatischen Form dieser Vorstellung Anstoß nimmit, reducirt sich bieselbe zu ber einfache ren Idee: tas wahre Wesen des Absoluten und des göttlichen Weltplans ist die Liebe. In dem Begriff der Liebe, in der That, besitzt bas driftliche Denken einen die Empfindung der Einheit mit der Reflexion auf den Gegensatz vermittelnden Begriff. Auf diesen Begriff hatte einer unserer Dichter die Stizze einer Weltanschauung gegründet, welche die Natur als einen "unendlich getheilten Gott", diese Theilung als das Werk, die Wiedervereinigung und Rückkehr in Gott als die Aufgabe der Liebe darstellte. Bielleicht mit unter dem Einfluß der "Theosophie des Julius" hatte Hegel eben diesen Begriff zu wiederholten Malen analhsirt. Auch er hatte die Liebe als diesen reflexiven Prozeß der Entäußerung und Entgegensetzung mit wieder der Einigung und Rückschr verstanden. Er hatte sie schon vor Langem ein Analogon der Bernunft genannt, und hätte sie mit gleichem Rechte nach Platonischem Vorgang ein Analogon des Schönen nennen dürfen. Es lag nahe, daß auch er ausdrücklich auf diesen Begriff sein ganzes Shstem basirte und bas allgemeine Weltwesen als den in sich zurückehrenden Prozes ewiger Liebe faste. Und doch nein! Dieser Begriff konnte bem Dichter, er konnte unmöglich dem Philosophen genügen; er mochte wohl die Stizze eines Systems, nimmermehr ein in allen Theilen ausgeführtes Weltbild tragen. Nur im Gefühl und in der Praxis des Gemüths erfüllt sich dieser Begriff in's Unendliche: er kann für das Bedürfniß des sich explicirenden Denkens Die Aufgabe Hegel's benur den Werth eines Bildes haben. steht darin, die unendlich getheilte und bestimmte Welt zu benten. Dieser Aufgabe und dem logischen Bedürfniß seines Kopfes entspricht daher die Vorstellungsform der Liebe noch so wenig wie die Figuren und Symbole der christlichen Dogmatik. Wenn mit dem Denken der Welt, wenn mit der Reflexion als Reflexion Ernst gemacht werben soll, so ning das Wesen des Absoluten in einer der denkenden Reflexion homogeneren Form ausgebrückt, so darf es nicht als Liebe, sondern muß tiefer und geistiger bestimmt werden.

Aus dem Hegel'schen Shstementwurf selbst nun leuchtet eine nicht mißzuverstehende Andeutung durch, wem er für diese höhere und gemäßere Bestimmung verschuldet war. Wir wissen, daß er die Wissenschaftslehre wiederholt zu einem Gegenstande des eif= rigsten Studiums gemacht hatte. Durch die Anschauung der! Wissenschaftslehre führt uns, wie durch eine letzte Vorstufe, jener Shstementwurf zu dem höchstgelegenen Punkte seiner eigenen, der Hegel'schen Weltauschauung hindurch. Zwar durchaus fern nämlich lag es Hegel, nach seiner objectiven Denkweise, die ganze Außenwelt mit Fichte zu einem bloßen Product und Abglanz des subjectiven Geistes herabzusetzen. Seine überwiegend theoretische Natur konnte sich unmöglich dazu verstehen, das Fertigwerden mit der Welt wie Fichte dem praktischen Vermögen des Geistes zuzuschieben. Das ästhetisch=religiöse Motiv endlich seiner eignen Weltauffassung stellte ihn in einen entscheidenden Gegensatz zu dem Fichte'schen Hängenbleiben in der Reflexion und zu der Un= geschlossenheit des Fichte'schen Weltbildes. Gerade in der Energie der Reflexion jedoch lag ein unschätzbarer Vorzug der Wissenschaftslehre. Niemals war die Qual des nie zu Ende kommen= den Bestimmens und Bestimmtwerdens, nie die Lebendigkeit des gegen seine unvertilgbare Beschränkung ankämpfenden endlichen Geistes in schärferen Zügen gezeichnet worden. So scharf aber waren die Züge nur deshalb, weil sie auf dem untergebreiteten Grunde des jener Reflexion gegenüberstehenden Ideals aufgetra= gen waren. Mit ergreifender Anschaulichkeit und mit der ein= drucksvollsten Kraft war jener Uract des menschlichen Selbst= bewußtseins geschildert worden, von welchem die Wissenschafts= lehre ausgeht. Er war geschildert worden als eine völlig sub= stanzlose und formelle Thätigkeit, als eine Thätigkeit jedoch, deren Form ein genaues Analogon zu Demjenigen bildet, was in der Sphäre des Empfindens die Liebe ist. Das Ich ist ein aus sich selbst heraus= und in sich selbst zurückgehendes Handeln; es ist ein sich zur Einheit aufhebendes Entgegensetzen; es ist ein sich selbst Anderswerden und in diesem Anderswerden sich zu sich selbst unmittelbar Zurückfinden.

Im Alterthum war die fruchtbarste und geistreichste Welt-

ansicht badurch entsprungen, daß sich die den Griechen natürliche künstlerisch=plastische Anschauung des Ergebnisses der Sokratischen Reflexionsphilosophie bemächtigte. Das Allgemeine, welches für Sokrates lediglich als das Ziel der subjectiven wissenschaftlichen Forschung gegolten hatte, wurde durch Platon objectivirt und zur Ibee ausgestaltet. Wieder war, durch die Vertiefung in das griechische Alterthum, in einem modernen Philosophen die ästhe= tische Ansicht der Dinge lebendig geworden, und wieder bemäch= tigte sich diese ästhetische Ansicht der Ergebnisse des vorausge= gangenen kritisch=reflectirenden Denkens, des Ertrages der Trans= scendentalphilosophie. Das von Fichte geschilderte Leben subjectiven Geistes wurde von Hegel ähnlich behandelt wie der Sokratische Begriff von Platon; es wurde objectivirt, und dadurch, mittelst einer Anleihe bei dem Schatz der Religion und Poesie, mit Eins zugleich seiner Beschränktheit und Ziellosigkeit überhoben. Der in sich zurückkehrende Uract des menschlichen Selbstbewußtseins wurde hineingedichtet in das Leben des All. Die Aufgabe, um die es sich für Hegel handelte, war gelöst, wenn die in seinem Geist feststehende Anschauung von der ge= schlossenen Totalität des Universums verschmolzen wurde mit dem von Fichte dargelegten abstracten Schema des Selbstbewußtseins; sie war gelöst, im Princip gelöst, wenn das All als sich selbst denkend vorgestellt, wenn der Begriff der Liebe in den des Geistes übersetzt, wenn die schöne Totalität und das ewige Leben der Welt als "absoluter", d. h. nicht gebrochener, sondern geschlossener, nicht inhaltsloser, sondern erfüllter, nicht endlicher, sondern unendlicher Geist, und wenn dieser "absolute Geist" nun als in Ewigkeit begriffen in jenem Prozesse der Entäußerung und der Rückfehr in sich zur Darstellung gebracht wurde.

Das Absolute also "ist Geist" — ich habe damit das Wort genannt, welches für jetzt sowohl wie für alle späteren Stadien der Hegel'schen Philosophie die Inschrift und den Stempel seiner Weltanschanung bildete. "Das Absolute ist Geist," das war das Stichwort, womit er sieden Jahre später in der Borrede zur Phänomenologie seine Philosophie in das ein der Zeit einzusühren suchte. "Das Absolute ist

Geist," das war die Fassung, durch die es ihm möglich wurde, sein religiös: ästhetisches Ideal im Ganzen und Großen in die Reflexionsform eines logisch= metaphhsischen Shstems umzusetzen und ins Breite zu schlagen; dieser Gebanke war bas Mittel zur Logistrung seiner Anschauung von der Welt als einem lebendigen Rosmos, war der medius terminus, über welchem seine Sehn= sucht nach Schönheit, Harmonie und Totalität und sein ausge=: bildetes Verstandes= und Reflexionsbedürfniß sich die Hand reich= ten! "Das unendliche Leben," so schrieb er um die Zeit der Entstehung des Shstems2, "kann man einen Geist nennen, denn Geist ist die lebendige Einigkeit des Mannigfaltigen im Gegen= satz gegen dasselbe als seine Gestalt, die die im Begriff des Lebens liegende Mannigfaltigkeit ausmacht, nicht im Gegensatz gegen basselbe als von ihm getrennte todte bloße Vielheit; denn alsbann wäre er die bloße Einheit, die Gesetz heißt und ein blos Gerachtes, Unlebendiges ist. Der Geist ist belebendes Gesetz in Vereinigung mit dem Mannigfaltigen, das alsdann ein Belebtes ist!" "Ber= ständlicher für den Begriff Gottes als des Allebens", sagt er ein andermal, "wäre der Ausdruck Liebe; aber Geist ist tiefer." So sagt er, und sofort geht er daran, für die Gesammtdarstellung des Alls mit diesem Begriffe Ernst zu machen. Wir sind auf dem Punkte angelangt, den Grundriß und die allgemeine Gliederung des Hegel'schen Shstems zu verstehen.

Als Geist nämlich macht die lebendige Totalität des Alls die in sich kreisende Bewegung durch, welche das Wesen des Geisstes ist. Das Erste mithin ist, daß sich der absolute Geist übershaupt constituirt. Er wird seiner einfachen Idee, seines Unterschiedes von dem Nicht-Geist-Sein inne. Er entspringt aus seinem Noch-nicht-sein, und sich noch nicht Gesundenhaben. Schon dieser Weg indeß des philosophirenden Denkens von dem noch nicht als Geist Erkannten zu der Idee des Geistes, d. h. der erste Theil des Shstems, die Logik und Metaphhsik, kann selbst nichts Andres sein, als Geistesverhalten des absoluten Geistes gegen sein eignes Werden. So wie er nur ist — und am Schlusse der Metaphhsik ist er geworden — so ist er reslexives Beisichselbstsein, Bewegung der Rücksehr in sich. Das

Resultat und der Sinn der Logik und Metaphysik besteht mithin barin, daß der Geist ist, weil im letzten Grunde auch das seine Constituirung vermittelnde Andre er selbst war. Er schaut — bies liegt schon in seiner einfachen Idee — schlechthin nur sich, d. h. "nicht nur sich, als sich an, sondern auch das Andere als solches, als sich."

Hat sich aber so ber Geist als Geist constituirt, so muß sich sein Sein auch realisiren. Der absolute Geist ist seiend nur als sich selbst erkennender Geist. Er ist nur, sosern er nach seiner Geistesnatur sür sich ist. Wie er für uns durch den Berlauf der Metaphysik als reflexives Beisichselbstsein entsprang, so muß er auch sür sich selbst diese Bewegung der Rücksehr in sich darstellen. Analog dem objectiven Momente in der Thathandlung des menschlichen Ich vergegenständlicht sich daher der absolute Geist; er setzt sich sich selbst als ein Andres, ein gegenständliches Leben gegenüber. Dies Anderswerden seiner selbst ist die Natur, und zwar, weil das Sichanderswerden des Geistes, die "in sich selbst geschlossene und lebendige" Natur. Der zweite Theil des Systems ist die Naturphilosophie.

Der Geist aber endlich erkennt diese Gegenständlichkeit als seine eigene und als sich selbst, genau nach der Analogie der Liebe, die sich in dem Fremden wiederfindet, genau nach der Grundsorm des menschlichen Ich, welches nur in der Rückwendung zum Ich dieses Ich als ein Sich zu setzen vermag. Der Geist wendet sich aus der Natur als seinem Anders zu sich als Geist zurück. Er ist im dritten Theile des Shstems, in der Geist zurück. Er ist im dritten Theile des Shstems, in der Geist esphilosophie, der Geist, der "als er zu sich selbst kommt, und als ein solcher sich gefunden hat, dem der Geist selbst als Geist gegenübergetreten ist, der aus der Natur, als diesem Abfall der Unendlichkeit, als Sieger über einen Geist zu sich zurücksekhrt und ebenso ewig zurückgekehrt ist".

Mit dieser Fundamentalvorstellung und der sich zunächst daraus ergebenden allgemeinsten Gliederung des Hegel'schen Spestems indeß kennen wir in Wahrheit nur erst den äußeren Rahmen desselben. Es kann dem Unbefangenen vorerst schlechterz dings nur als eine sinnreiche Fiction erscheinen, daß die Natur

das Sichanderswerden oder Sichobjectiviren des absoluten Geistes sei, als eine Fiction, die an sich vor der nichts voraus hat, welche die Natur zu dem Product und Object der unendlichen Liebe macht, als eins von den zahllosen möglichen idola theatri, von denen der Verfasser des Novum Organon sprach, — als eine Kosmopöie obenein, die sehr handgreislich an dem von Ba-con gerügten Fehler leidet, daß sie das Weltall ex analogia hominis statt ex analogia mundi betrachtet. Soll jene Fun-damentalvorstellung für mehr als eine bloße Fiction gelten, soll sie mehr als nur eine neue, wenn auch präcise und geistreiche Formulirung des zu lösenden Problems sein, so muß sie bewiesen werden. Bewiesen aber wäre sie offenbar erst dann, wenn im Einzelnen die Probe gemacht wäre, daß alles Sein von der Reflexionsnatur des Geistes und bessenungeachtet zugleich von der Natur des Schönen und Lebendigen sei. Dadurch, um es ans ders zu sagen, daß das Universum als Geist bestimmt worden, ist die Möglichkeit, aber es ist weiter auch die Nothwendigkeit gesetzt, mit der scheidenden und theilenden Energie des Denkens in die Welt der Begriffe wie in die Welt des Seins so tief und vollständig wie möglich einzudringen. Dadurch, daß das Universum als absoluter, d. h. als lebendig=schöner, über alle Beschränktheit und Ziellosigkeit erhobener Geist bestimmt worden, ist jenem Denken die Aufgabe gestellt, sich auch im Einzelnen trotz alles Scheidens immer wieder zur Einheit, trotz alles Theilens immer wieder zur Totalität zurückzufinden. Dem Grund= riß des Shstems muß die Ausführung, der Ueberschrift des Werkes muß der Text entsprechen. Der Charakter, welchen, so scheint es, nur die Einbildungskraft dem Universum geliehen hat, muß durch die Mühe des detaillirenden Begreifens legitimirt, der Prozeß, in welchem sich angeblich das Ganze befindet, muß als ein dem menschlichen Erkennen auf allen Punkten durchsichtiger Prozeß dargelegt, muß durch den dem absoluten Geist bis in's Einzelne nach-denkenden Geist des Philosophen vor unseren Augen entfaltet und wiederholt werden.

Thatsächlich möglich ist nun eine solche Darlegung nur dadurch, daß dieselbe combinirende Einbildungskraft, die das Schema bes Ganzen suppeditirte, die beiden Geistesthätigkeiten fortwährend bindet und gleichzeitig in's Spiel sett, aus deren Zusam= menwirken die Aufgabe als Aufgabe entsprungen ist. Sie ist entsprungen aus dem Zusammenwirken eines scharfen, sogar grüblerischen Verstandes und einer stark ausgeprägten ästhetisch-religiösen Anschauung. Sie wird auch nur gelöst werden können durch das anhaltende und energische Ineinandergreifen von Den= ken und Anschauung, nur badurch, daß das Wirken der Abstraction sich immer wieder zurückstürzt in die volle Empfindung des Concreten, daß die lebendige Empfindung und Anschauung sich immer wieder in die Reflexionsform hinüberhebt. So allein wird sich thatsächlich die Aufgabe lösen lassen. Nach der Natur des Hegel'schen Geistes indeß wird dieses thatsächliche Verfahren nicht rein hervortreten, sondern es wird sich hinter einem andern verstecken. Die eigentliche Stärke dieses Geistes liegt in der Zähigkeit seines Abstractionsvermögens, in der Unermüdlichkeit seines Reflectirens. Alle Last und alle Ehre wird mithin dem Thun des Verstandes zufallen. In That und Wahrheit wird es die Totalität des Gemüths sein, welche in der Ausmalung des Weltbildes energirt. Dem Vorgeben und Schein nach wird es eine Leistung des reinen Denkens ober des abstracten Verstandes sein.

Fassen wir es objectiver! Es handelt sich nunmehr darum, daß an jedem Punkte, und nicht blos im Ganzen, der an jedem Punkte zwischen dem Logischen und Lebendigen ausbrechende Kamps beschwichtigt werde. Wie anders wird dies möglich sein, als durch eine Reihe von Compromissen? Das Logische, offensbar, wird überall abgestumpst und umgebogen werden müssen, das Lebendige, umgekehrt, wird sich überall dem Logischen die auf einen gewissen Grad accommodiren müssen. Nur mit zersbrochenen Gliedern zwar wird das schöne Leben des Alls in der Reslexionsform erscheinen: allein die Reslexion wird ihrerseits möglichst lebendig, sie wird elastische, oder dialektische Reslexion sein. Die Ausgabe — nicht unähnlich der der Duadratur des Cirkels — wird offendar gelöst, soweit sie überhaupt lösbar ist, wenn alle einzelnen Bestimmtheiten einerseits zwar als diese

bestimmten, einzelnen, begränzten, andrerseits jedoch und zugleich mit beständigem Hinblick auf das schöne und lebendige Ganze aufgefaßt werden, welches aus ihnen allen zu Stande kommen und, als "Geist", in ihnen allen fortwährend gegenwärtig sein soll. Gelöst wird die Aufgabe, wenn alle Theilbestimmtheiten des Alls als in andere Theilbestimmtheiten übergehend, und stetig zu ihnen fortschreitend dargestellt werden. Sie wird gelöst, wenn jedes Einzelne auf ein anderes Einzelne hinweist, wenn aufgezeigt wird, daß Jedes anders als jedes Andere, aber doch zugleich irgendwie mit ihm vermittelt, irgendwie in Beziehung zu ihm ist. Sie wird gelöst endlich, wenn zwar einerseits von aller Realität nur der Begriff abgeschöpft, andrerseits aber jeder Begriff wieder irgendwie realisirt wird. Alle diese Vornahmen, das Vergeistigen und Verlebendigen, das In-Bezug-Setzen und Ergänzen, das Totalisiren und Realisiren, alle diese Vornahmen sind uns aus früheren Erklärungen Hegel's über seine im In= nersten ihn bewegenden Tenbenzen nach ihrem eigensten Sinn geläufig. Sie drücken das eigentliche Geheimniß seiner Begriffs= behandlung aus. Sie finden sich sämmtlich in seinem nunmeh-rigen Shstementwurf wieder. Sie finden sich hier wieder, aber sie verstecken sich und müssen sich verstecken unter abstracten For-Sie müssen in letzter Instanz, da es doch ein philoso= phisches System ist, was sich herstellen soll, als logisch=verstän= diges Thun erscheinen. Diesem logisch=verständigen Thun end= lich ist ganz bestimmt sein allgemeines Gesetz vorgezeichnet. Durch alle jene Vornahmen kann sich nur die für das Ganze aufgestellte Formel expliciren, die Formel: Alles, was ist, ist der Prozeß des absoluten Geistes. Das abstracte Schema folglich, welches jenes Verlebenbigen und Verbinden, jenes Totalisiren und Realisiren beherrscht, wird immer das Schema des absoluten Geistes sein. Alle im Einzelnen zu schließenden Compromisse zwischen dem Logischen und Lebendigen werden in der Sprache der Logik abgefaßt, und sie werden eben so viele Bariationen des in die Idee des absoluten Geistes zusammengedrängten Grund= vertrags für die logisch=lebendige Auffassung des Universums sein. Ein Begriff "realisirt" sich nach Hegel dadurch, daß das,

was in ihm gesetzt ist, als ein Differentes auseinandertritt und durch die Differenz zu einer neuen Einheit hindurchgeht. Eine Begriffssphäre schließt sich dadurch zur "Totalität", daß das, was ihre ursprüngliche Bestimmtheit ausmachte, "in sich zurück= kehrt", daß sie nicht blos diese ursprüngliche Bestimmtheit, son= dern "diese, wie sie das Gegentheil ihrer selbst, und aus diesem wieder sie selbst geworden ist". Alles "Beziehen" und "Ergänzen" der Theilmomente vollzieht sich durch "die Bewegung des Ent= gegensetzens oder Anderswerdens und des Anderswerdens dieses Anders oder des Aufhebens des Gegensatzes selbst". Alle Momente des Geistes, — um den Philosophen ganz sich selbst aus= legen zu lassen — müssen zwar als einzelne erscheinen; aber "die Natur des absoluten Geistes ist in ihnen allen"; sie dürfen daher nicht schlechthin als einzelne fixirt und erstarrend gefaßt werben, "sondern jedes in ihm selbst die absolute Unendlichkeit und den Kreislauf der Momente in sich darstellend, so daß keines ruht und feststeht, sondern absolut sich bewegt und verändert, aber so, daß sein Anderswerden die Erzeugung des Entgegengesetzten ist, jedoch umgekehrt ebenso es selbst immer aus diesem auf gleiche Weise hervorgeht, beibe in dem allgemeinen Elemente des Bestehens, so daß jedes in seinem Anderswerden zugleich ist und in seinem Sein zugleich vergeht."

Halten wir einen Augenblick inne; benn wir haben bas zweite entscheidende Wort für das zusammengesetzte Räthsel der Hegel'schen Philosophie, den zweiten Schlüssel zum Verständniß ihrer inneren Textur in die Hand bekommen. Das erste Wort war: der schöne Kosmos ist im Ganzen der reflexive Prozeß des Geistes: das Absolute ist Geist. Das zweite, wichtigere Wort ist: der schöne Kosmos ist ebendeshalb im Einzelnen derselbe, fich stets wiederholende Prozeß, ein Uebergang, ein Fortgetrieben= werden von Bestimmung zu Bestimmung, eine in sich zurückfeh= rende, zum Ganzen sich allmälig vollendende Dialektik: das Absolute ist unendlich dialektisch. Und ich bezeichne mit diesem letzten Worte den wunderbar eigenthümlichen Charakter und zugleich den durchschlagenden Grund der tiefen und nachhaltigen Wirkung dieser Philosophie. Unter einem abstracten

Schema sich versteckende, unter Boranstellung einer metaphysischen Formel für das Universum sich Autorität verschaffende und systematisirend sich in Alles eindrängende Aesthetisirung und Verledendigung der Logis —: darauf zumeist basirt sich diese Wirskung. Diese Philosophie ist eine durchgesührte Revolution der Begriffsbehandlung. Sie proclamirt, daß "das Bestimmte als solches kein anderes Wesen hat, als diese absolute Unruhe, nicht zu sein, was es ist", daß "Alles, was ist, ein Vermitteltes ist". Sie setzt durch ihre Dialektik die bis dahin für starr und sest geltenden Bestimmungen in Fluß und Bewegung. Sie wühlt damit den ganzen Boden des Denkens um, und sie erzeugt hierz durch neben der edlen Frucht einer wunderdar das Erkennen und dessen Objecte belebenden Denkgewandtheit zugleich die gistige Frucht einer gewissen= und haltlosen Sophistik.

Doch ich führe Sie jetzt weber zu den Consequenzen dieser Dialektik, noch zu deren durchgebildeteren späteren Gestalt. Meine disherige Beschreibung und Analhse galt durchaus ihrer gegenwärtigen Erscheinungsform. Dieselbe wird uns noch versständlicher und anschaulicher werden, und ihre Charakteristik wird sich ergänzen, wenn wir demnächst das dialektische Thun im Acte seiner Thätigkeit selbst belauschen und ebendamit, am Leitsaden des Hegel'schen Manuscripts, in die speciellere Gliedesrung des Shstems uns hineinbegeben.

Leider läßt uns dies Manuscript in seiner fragmentarischen Beschaffenheit nicht mit zweiselloser Bestimmtheit erkennen, von welchem ersten Punkte unser Dialektiker ausging und wie er diesen Anfang motivirte. Er wird ausgegangen sein von dem, was ihm als eine einfachste Grundbestimmung des Universums erschien. Diese Grundbestimmung mußte am weitesten von der höchsten Bestimmung abliegen, daß das Universum "absoluter Geist" sei. Sie mußte sich als der abstracteste und damit scheins dar härteste, unledendigste Begriff darstellen. Sie mußte nichtsebestoweniger in sich selbst eine erste Möglichkeit dialektischen Fortsichritts enthalten. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß er eine solche Grundbestimmung in dem Begriff der "einsachen Beziehung" fand, und es ist möglich, daß er diesen Begriff gleichzeitig mit

dem Namen "Sein" bezeichnete. Im Ganzen befinden wir uns zu Anfang des Manuscripts in der Sphäre der "Qualität", welche somit das erste größere Begriffsganze des Shstems bildete. Wir sehen uns mitten in eine kritische Analyse des Begriffs der "Grenze" versett, als desjenigen Begriffs, der aus der Sphäre der Qualität in die Sphäre der "Quantität" überführe. Es wird gezeigt, daß die Grenze den Begriff der Qualität ausdrück, daß in ihr die Qualität dasjenige werde, "was sie ihrem absoluten Wesen nach ist, was sie aber ihrem gesetzten Wesen nach nicht sein soll". Qualität nämlich sei Beziehen auf sich selbst; in der Grenze zeige sich, daß dies Beziehen auf sich zugleich Beziehen auf Andres sei; es zeige sich eben damit, daß die Qualität vielmehr Quantität sei.

Ich erspare mir den Nachweis, daß gleich hier, ebenso wie im Folgenden, alle die innerlichen und realen sowohl wie die mehr formalistischen Motive der Hegel'schen Dialektik, die wir uns beutlich gemacht haben, beisammen sind. Gleich hier jedoch empfangen wir auch auf das Bestimmteste den Eindruck der alle diese Motive setzenden, tragenden und lebendig über sie übergreifenden Energie des Hegel'schen Philosophirens, den Eindruck der Gesammtphysiognomie seines geistigen Arbeitens. Bacon forderte, daß die Natur nicht sowohl durch das sinnliche Feuer, als durch das Feuer des Geistes zersetzt werde, damit sie zur Offenbarung ihres verborgenen Wesens und ihres inneren Zusammenhanges gezwungen werde. Es sind die Denkbestimmungen, welche hier durch das Feuer des Geistes zersetzt, geschmolzen, und dadurch nach ihrer specifischen Eigenthümlichkeit, ihrer geheimen Kraft und ihrer gegenseitigen Affinität erschlossen werden. Wie die ab= stractesten Begriffe sowohl sprachlich, wie nach ihrem Gebrauchswerth, die Erinnerung an ihr Werden aus der lebendigen Empfindung des Wirklichen in sich bewahren, so hat der Hegel'sche Scharffinn, in seinem Rücken gleichsam, eine Ahnung bieses Wirklichen und Lebendigen, das er daher durch seine scheinbar abstracteste Analhse wieder wach ruft. Der Hegel'sche Verstand ist, wie wir ihn schon geschichtlichen Erscheinungen gegenüber fanden, ein sinniger, von dem Instinct für das Concrete, auch für das im Abstracten latitirende Concrete begleiteter und geleiteter Verstand. Gerade dadurch gelingt es ihm, diejenigen Fäden aus den Begriffen hersauszuzupfen, durch die sie sich zu anderen Begriffen sortspinnen lassen; gerade dadurch gelingt es ihm, unter dem Scheine einer gleichsam bloß mechanischen Zersetzung der Kategorien, dieselben geschmeidig und übergangsfähig zu machen.

Solcher Behandlung wird nun alsbald auch die Kategorie der Quantität unterworfen, aus dieser durch die Momente des Eins, der Bielheit und der Allheit zum Begriff des "Quantum" fortgeschritten und hier dialektisch das Wesen der continuirlichen und discreten Größe, des Grades, der Zahl auseinandergelegt. Mit der vierten an dieser Stelle sich ergebenden Hauptkategorie, mit der Kategorie der "Unendlichkeit", ist ein erster Höhepunkt der dialektischen Entwickelung erreicht. Es ist die "einsache Beziehung", die die dahin analhsirt worden und die all' jenen Keichthum von Bestimmungen aus sich herausgestellt hat. "Erst als Unendlichkeit aber", sagt Hegel, "setzt sich die einsache Beziehung selbst als das, was sie ihrem Wesen nach ist". Das Dialektische der Momente der einsachen Beziehung sei bisher nur unsre Reslexion gewesen: die Unendlichkeit sei nichts Andres, als daß ebendies nunmehr als die eigne Keslexion der einsachen Beziehung in sich selbst auftrete.

Derselben Unterscheidung zwischen dem, was unsre Reflexion und was die Reslexion der Sache in sich selbst sei, begegnen wir auch im Folgenden häusig. Es ist jedoch klar, daß es eine salsche Subtilität sein würde, wenn wir darin mehr als eine von den vielen formalistischen Wendungen und Hülfslinien der nur erst am Anfang ihrer Ausbildung stehenden Hegel'schen Spstematik sehen wollten. Der letzten Meinung des Systems nach kann die Dialektik der Begriffe an jedem Punkte nur die Selbstressein, denn in ihnen allen ist ja "die Natur des absoluten Geistes", die Nothwendigkeit des sich in sich selbst Reslectirens. Sollte jene Unterscheidung ernster genommen werden, so könnte höchstens die ganze dialektische Bewegung, innerhalb der Logik und Metaphysik bis zur förmlichen Constituirung des absoluten

Geistes, als blos unsere Reflexion aufgefaßt werden. Allein die Wahrheit ist, daß jene Unterscheidung nur das mehr oder minder deutliche Hervortreten und Hereinscheinen des abso= luten Geistes in das, was der Sache nach ganz und gar seine eignen Momente sind, ausbrücken kann. Die Wahrheit ist, daß das Fortschreiten mittelst dieser Unterscheidung identisch ist mit dem, was richtiger und bedeutsamer sonst und nebenher als To= talisiren ober als Realisiren eines Begriffs bezeichnet wird. Die Wahrheit endlich ist, daß wir es hier mit einer charakteristischen Eigenthümlichkeit gerade dieser ältesten Form des Systems zu thun haben. Und sie rührt baher, diese Eigenthümlichkeit, daß die mit den ersten Grundlagen des Shstems nothwendig gesetzte Identität des philosophirenden und des absoluten, sich selbst ent= faltenden Geistes, für jetzt noch nicht ausdrücklich in den Vorder= grund getreten war. In Beziehung auf die Frage über die Möglichkeit eines "absoluten Erkennens des Absoluten" oder über das Zusammenfallen des philosophischen Wissens und seines In= halts verhält sich der Frankfurter Spstementwurf noch in einer gewissen Unbefangenheit und Inconsistenz. Ganz versenkt in die allgemeine Jbee des Spstems und in das Geschäft der Dialektik spielt Hegel noch unbesorgt mit jener Unterscheidung, die einen reellen Werth nicht in Anspruch nehmen kann und die, wenn sie auch ihrer Bequemlichkeit und ihres relativen guten Sinns wegen nie ganz verschwand, doch wesentlich zurücktreten mußte, nachdem sie in einer spätern Periode durch die umständliche Beweisführung der Phänomenologie als eine bloße Scheinunterscheidung ein für allemal war bargestellt worden.

Systems war schon die Gruppirung der bisherigen Kategorien, wenn wir sie mit der späteren Hegel'schen Logik vergleichen. Noch eigenthümlicher, noch abweichender von Letzterer erscheint dieselbe im Folgenden. Wir mögen nämlich vorstellen, daß die bisherigen vier Hauptkategorien: Qualität, Quantität, Quantum und Unendlichkeit unter der Gesammtüberschrift "Beziehung" zusammengruppirt waren. Die Wahrheit der Unendlichkeit soll nun "das Verhältniß" sein. "Das Verhältniß", so sautet die

zweite Gesammtüberschrift. Dieses aber ist nach seiner unmittelbaren Begriffsbestimmtheit "Berhältniß des Seins", und zwar erstens — burch Möglichkeit, Wirklichkeit, Nothwendigkeit hindurchverlaufend — Substantialitätsverhältniß, zweitens Causalitäts= verhältniß und drittens Verhältniß der Wechselwirkung. Durch letzteres wird der Uebergang in das "Verhältniß des Denkens" oder das Verhältniß von Allgemeinem und Besonderem vermit= Die einfachste Form dieses Verhältnisses ist der bestimmte Begriff. Die Realität des Begriffs ist das Urtheil. Die Dialektik des Urtheils, wie sie sich durch die verschiedenen Urtheilsformen hindurch vollzieht3, besteht im Werden des Urtheils zum Schluß. Mit der so vollendeten Realisirung des Begriffs ist zugleich das Verhältniß des Seins wie das des Denkens gleich= gesetzt. Die Gleichheit beiber Verhältnisse aber soll die in sich zurückgekehrte "Beziehung" sein, und sofort wird diese unter der dritten Gesammtüberschrift: "Proportion" behandelt. Wir er= fahren, was Hegel unter dieser Bezeichnung verstand, wenn wir hören, daß ihr Begriff zunächst in der Definition seinen Ausdruck habe, daß die Definition sich in der Eintheilung verwirkliche, daß im Beweise endlich die Theilung der Construction zur Einheit der Definition zurückgeführt werde. Das beweisende Erkennen also ist der höchste Ausdruck für den Begriff der "Proportion". Es ist zugleich der letzte die ganze Logik abschließende und gipfelnde Begriff. Wiederum heißt es, daß alles bisherige Uebergehen des Begriffs in sein Anderswerden und die Zurücknahme dieses Anderswerdens unsere Reflexion gewesen sei, daß nun dagegen "die Reflexion sich selbst beschreibe". Und zwar wird diesmal diese Unterscheidung von unserem Shitematiker nachdrücklicher urgirt. Sie begünstigt den Schein, als ob nuu erst die Form der Reflexion und deren Inhalt identisch gefaßt werden dürfe. Diese Auffassung ist es, welche für jett die Logik und die Metaphhsik als zwei geschiedene Wissen= schaften auftreten läßt. Beim Erkennen angelangt, ist bie Logik, "welche die Form bis zu ihrer absoluten Concretion con= struirte", an ihrem Ende angelangt. "Das Erkennen", heißt es, "als dieses Ansich, das sich aller Beziehung auf Anderes entzogen,

und dessen Momente selbst Totalitäten, in sich Reflectirte sind, ist nicht mehr Gegenstand der Logik, sondern der Metaphhsik".

Das Gemachte und nur formalistisch Motivirte dieser Theilung, einer Theilung, welche später, zugleich mit der Unterschei= dung zwischen subjectiver Reflexion und Reflexion der Sache selbst, vor der durchbringenden Idee des ganzen Systems weichen mußte, tritt noch schlagender hervor, wenn wir weiter die selt= same Gliederung und die Dialektik des Inhalts der "Metaphysik" in's Auge fassen. Wir haben es in ihr mit der Realisirung des Erkennens, mit dem Erkennen zu thun, "welches Erkennen wird". Als "an sich seiend" soll es zunächst das Aufheben der Logik sein. Es setze also, wird gesagt, die Momente seiner Reflexion als undialektisch, als nicht vielleicht verschwindend, sondern als blei= bend, es mache aus diesen Momenten absolute Grundsätze und erscheine bemnach zuerst als "Shstem von Grundsätzen". Es ist der dialektische Fortschritt vom Satz ber Identität zum Satz bes ausgeschlossenen Dritten und vom Satz des ausgeschlossenen Dritten zum Satz des zureichenden Grundes, was nach der Darstel= lung Hegel's den Inhalt dieses Shstems der Grundsätze — des ersten Theils der Metaphhsik ausmacht. Auf die seltsamste und gewaltsamste Weise wird von hier der Uebergang zu deren zwei= tem Theil, der "Metaphysik der Objectivität" gemacht. Dhne Mühe verstehen wir dabei aus ber Anlage des Ganzen, daß beim Grunde nicht stehen geblieben werden dürfe, sondern daß auch dieser wieder "sich realisiren", sich "seine reale Totalität" geben müsse; aber wir erstaunen billiger Weise, wenn als ber Anfang dieser Realisirung der Begriff der Seele bezeichnet wird; unser Erstaunen wächst, wenn als die Wahrheit des Begriffs der Seele der Begriff der Welt eingeführt wird; nur mit Mühe folgen wir den unter diesem Capitel abgehandelten krausen Auseinandersetzungen über das Ineinssein von Freiheit und Nothwendigkeit, über die Auffassung der Welt als Monadenspstem und als Gattungsprozeß, und wir finden endlich an uns geläufigeren Vorstellungen nur erst da wieder einen Anhalt, wo die Dialektik vom Begriff der Gattung zum Begriff Gottes ober des höchsten Wesens, "als der absoluten Gattung, welche Reflexion

in sich selbst ist," ben Uebergang macht. Sie macht aber von hier aus unmittelbar wieder den Uebergang zum dritten Theil der Mestaphhsik, zu der "Metaphhsik der Subjectivität"; denn das absolute Wesen als absolut einsache Reslexion in sich selbst, nach seiner Wahrheit gefaßt, sei nichts Andres als das Ich als Intelligenz. Die Wahrheit aber des intelligenten Ich — mit diesen Aussührungen schließt die Metaphhsik — ist das praktische Ich, das realisirte praktische Ich endlich ist der absolute Geist, in ihm ist ebendeshalb das Erkennen realisirt und das Absolute als das, was es in Wahrheit ist, seiner reinen Idee nach, constituirt.

Niemand nun, denke ich, wird sich durch die allgemeine Tenbenz dieses Spstems, die Begriffe zu realisiren und zu verleben= digen, soweit bestechen, Niemand durch den methodischen Forma-lismus, der dazu aufgeboten wird, soweit imponiren lassen, um jede Frage über die innere Richtigkeit gerade dieser Anordnung der Begriffe und Begriffsgruppen, gerade dieser Verbindung von Bestimmung mit Bestimmung zu unterbrücken. Zwar, wie Lessing sagt, einen kühnen und behenden Mann trägt auch wohl eine morsche Leiter. Allein, wie kühn und behende unser Dialektiker sei: er selbst strebt nach einer ganz andern Anerkennung seiner dialektischen Darstellung. Gerade barauf legt er alles Gewicht, daß mit unbedingter Nothwendigkeit von dem einen Gliede zu eben diesem anderen Gliede übergegangen werden müsse. selbst glaubt fest, daß die Realität der einen Bestimmung schlechterdings nur in eben dieser anderen Bestimmung enthalten sei. Die Leiter mithin, die ihn so sicher zum "absoluten Geist" hin-aufträgt, ist auch wohl so morsch nicht, wie sie aussieht. Morsch ist am Ende nur ihre hölzerne Bekleidung, und hinter berselben ist ein eisernes Gerippe verborgen. Und mich dünkt: deutlich genug kömmt dasselbe dort und wieder dort zum Vorschein. Wie seltsam die Gliederung dieses Shstems, wie gezwungen die Ent= wickelung der einen aus der anderen Bestimmung erscheinen mag: man müßte sehr blind sein, um den Leitfaden zu verkennen, durch welchen die angebliche Nothwendigkeit dialektischen Fortschritts eine thatsächliche Berechtigung erhält. Sie erhält eine solche Berech= tigung durch die Geschichte der vorhegel'schen Philo= sophie. Ausdrücklich wendet sich unser Dialektiker in einzelnen polemischen Excursen bald gegen Kant und Hume, bald gegen Fichte und Schelling. Selbst biese ausdrückliche Polemik indeß lehnt sich immer ganz eng an seine positiven Ausführungen an, und verschmilzt fast mit der Dialektik der Kategorien. Mehr jedoch. Gerade in den zuletzt dargelegten Partien nährt sich diese logische Dialektik geradezu von der factischen Dialektik des geschichtlichen Verlaufs und Inhalts der jüngsten Philosophie. Es ist augenscheinlich — darum nicht weniger augenscheinlich, weil es nicht ausgesprochen wird — der Stoff und der Zusam= menhang der Leibnitz-Wolffschen Philosophie, der in dem "Spstem der Grundsätze" und in der "Metaphysik der Objectivität" kritisirt wird. Es ist die Fichte'sche Wissenschaftslehre, die wir nach ihrem theoretischen und praktischen Theile unter dem Titel der "Metaphhsik der Subjectivität" wiedererkennen. Kant hatte bekanntlich keine eigene Metaphpsik: er prägte die Wolffsche zu einer Metaphysik der Aufgaben um. Er hatte bagegen eine eigene, von der gewöhnlichen unterschiedene, eine sogenannte transscendentale Logik. In dieser transscendentalen Logik beducirte er die Kategorien der Quantität und der Qualität, die Relationsbegriffe ber Substantialität, der Causalität und der Wechselwirkung, die Modalitätsbegriffe der Möglichkeit, der Wirklichkeit und der Nothwendigkeit. Auch in der Kritik der reinen Vernunft folgte auf die Deduction der Kategorien ein "System der Grundsätze", auf das Shstem der Grundsätze die dialektische Kritik der bisherigen Metaphysik. Da haben wir den Grundriß, den sehr modificirten Grundriß freilich, auch der Hegel'schen Logik und Metaphhsik. Dies neue Shstem will die Begriffe "realisiren". So, in der That, thut es. Stellen wir uns vor, daß schon jetzt Hegel die Geschichte der Philosophie zum ausdrücklichen Gegenstand einer eingehenden Betrachtung gemacht hätte. Kein Zweifel, daß er sich in die verschiedenen Systeme, in ihre Meinung, ihren Zusammenhang, ihre Aufeinanderfolge so lebendig hinein= gesonnen haben würde, wie wir ihn z. B. in die Ursprungsge= schichte des Christenthums und die Lehraussprüche des Nazareners

sich einsinnen sahen. Sie würde, beiläufig gesagt, besser gewor= ben sein, diese Geschichte, als sie nachmals wurde, zu einer Zeit, da sein historischer Sinn bereits unter der Herrschaft seines phislosophischen Spstems stand. Wie dem jedoch sei: dieses Spstem selbst kam unter dem starken Einfluß jenes historischen Sinnes zu Stande. Dieser Sinn gerade ließ ihn jetzt die Kategorien und die Ideen wesentlich so fassen, wie sie im geschichtlichen Verslauf des deutschen philosophischen Denkens gefaßt worden waren. Dieser Sinn gerade öffnete ihm das Auge für diejenigen Bezie-hungen der Kategorien und Ideen unter einander, die schon Kant Dieser Sinn gerade öffnete ihm das Auge für diejenigen Beziehungen der Kategorien und Ideen unter einander, die schon Kant
oder Leibnitz geltend gemacht, die Kant vom Wolffschen Dogmatismus zum Kriticismus, und die Fichte von der ehemaligen objectiven zu seiner subjectiven Metaphysis hinübergetrieben hatten.
Hegel "realistrte" in seinem System die Begriffe in Wahrheit
auf die verschiedenste Weise. Er realistre sie nicht am wenigsten
noch am schlechtesten dadurch, daß er ihre farblose abstracte Beschäffenheit durch die Farbe ihres geschichtlichen Werthes
veränderte. Auf die verschiedenste Weise, ebenso, machte er sie
klüssig und übergangssähig. Die eine dieser Weisen, nicht die
schlechteste abermals, bestand darin, daß er sie in den Strom der
geschichtlichen Entwickelung hineintauchte. Die Begriffe,
so hätte er nach dieser Kücksicht sagen können, sind in Wahrheit
so, wie sie in einer bestimmten Zeit verstanden wurden, und
sie werden in Wahrheit zu dem, wozu sie bei'm geschichtlichen
Uebergang von Shstem zu Shstem wurden.
Noch viel mehr freilich als dieser historische Hintergrund
der die Werstalismus die verschiedenen anderen Weisen, als ebensoviele andere concrete Unterlagen des von Bestimmung zu Bestimmung fortschreitenden Ressectirens. Ich habe im Allgemeinen
das geistige Versahren, durch welches diese Dialestis getragen
wird, bereits charakterisirt. Der Verstand, indem er rein als
Verstand zu operiren scheint, ist ostmals von einer richtigen
Uhnung sür die in die Anschauung zurückeichenden Burzeln der
Begriffe begleitet, und entdeckt daher richtig, wie sich dort diese
Wurzeln verschlingen. Ebenso oft jedoch, von dieser Ahnung im

Wurzeln verschlingen. Ebenso oft jedoch, von dieser Ahnung im

Stich gelassen, gebrängt burch die nackte Nothwendigkeit, überzugeben und fortzuschreiten, schlägt er die Begriffe so dunn, daß ihr "Realisiren" gerade im Gegentheil nur ein Vernichten ihrer vollen Qualität ist. In der dünnen Luft der Abstraction wird alsbann die wahre Bestimmtheit des Begriffs unsichtbar, und im Moment seines Verschwindens wird ihm ein anderer, zunächst ebenso unbestimmter und unerkennbarer untergeschoben. selnd, je nach Bedarf und Vermögen, zieht die Reflexion aus der in Wahrheit alle Bestimmtheiten gemeinsam tragenden und fie flüssig verbindenden Anschauung und Empfindung, aus dem Boben der Wirklichkeit ihre Nahrung, und schleift sie dann wieder die Bestimmtheiten dergestalt ab, daß diese ihrer Verwandlung keinen Widerstand entgegensetzen können. Die Beziehungen, um es anders zu sagen, durch welche die "Momente des absoluten Geistes" ineinandergeschient werden, sind bald tiefere, bald oberflächlichere, bald objectiv berechtigte, bald nur subjectiv durch bas Spiel einer geistreichen Ideenassociation motivirte.

Ueberall nun, auch wo dies Lettre eintritt, die Fährte dieser Dialektik zu verfolgen, wäre endlos. Nehmen Sie jedoch beispielsweise den Uebergang vom "Berhältniß des Seins" zum "Berhältniß des Denkens". Die höchste Erscheinungsform jenes soll bas Verhältniß der Wechselwirkung, die ursprünglichste Erscheinungs form dieses der bestimmte Begriff sein. Bon jenem soll übergegangen werden zu diesem. Dieses Uebergehn soll ein Uebergehn der einen Bestimmtheit zur anderen als deren "Realität" sein. Dieses Realwerden soll nach der Form des Prozesses des absoluten Geistes, nach der Form also des "Anderswerdens und der Rückfehr aus dem Anders" vor sich gehn. Wie verläuft die Deduction? Im Verhältniß der Wechselwirkung sind Entgegengesetzte seiend. Jede der entgegengesetzten Substanzen ist aber in Beziehung auf die andre zugleich activ und passiv. doppelte Thätigkeit beider ist nur der Ausbruck davon, daß auf gleiche Weise jede von beiden aufgehoben, daß Beide in die Ruse des Gleichgewichts gesetzt werden. Aufs Sinnigste wird von Hegel dieses Geschehen beschrieben und im Getriebe der Natur dargelegt. Es wird geschilbert, wie hier die Linie des Entstehens

und Vergehens in's Unendliche vorwärts und rückwärts fortgeht, wie hier ebenso unendlich viele Theilungs= und Ausgangspunkte sind, wie die Wirklichkeit durch diese unendliche Verwirrung und Durchkreuzung des Entstehens und Vergehens zu dem entstehens den und darin zugleich vergehenden Sein der Substanzen wird. Sofort jedoch wird die Schilberung dieser Lebendigkeit in eine abstracte Summe zusammengedrängt. Nur so nämlich läßt sich, mit= telst des Gewahrwerdens einer geistreichen Analogie, das gegenseiztige Aufeinanderwirken und Durcheinanderleiden entgegengesetzter Substanzen in seine "Wahrheit", in den Begriff des Begriffs, d. h. in das Berhältniß des Allgemeinen und Besondern umtauschen. Die Wahrheit des Verhältnisses der Wechselwirkung, heißt es nun= mehr, ist "ein erfülltes Einssein der entgegengesetzten Bestimmt= heiten und in diesem Aufgehobensein zugleich ein Gesetztsein derselben als Aufgehobener. Es ist aber damit das Gegentheil seiner selbst geworden: denn in seinem ursprünglichen Begriff waren die Entgegengesetzten seiende". So ist es, negativ, das Fallenlassen der charakteristischen Eigenthümlichkeit der Wechsel= wirkung, daß sie das Verhalten von Seienden ist, und, positiv, die Aufmerksamkeit auf das Einssein von Entgegengesetz= ten, es ist das einseitige Reflectiren auf den abstractesten Zug von Aehnlichkeit zwischen jenem Verhältniß und bem Verhältniß, in welchem im bestimmten Begriff Allgemeines und Besondres zu einander stehen, wodurch die Dialektik die ehrliche Meinung Kant's zu Schanden macht, daß der Begriff sich in das Sein zwar hineinzieht, aber es nimmer erschöpft. Auch der Begriff ist das "sich selbst gleiche Einssein von Entgegengesetzten", das an den Tag Treten des in dem Geschehn der Wechselwirkung Verborgenen: — an diesem dünnen Faden hängt der Uebergang von den ontologischen zu den logischen Bestimmungen!

Ist es aber so in der Logik und Metaphysik, so ist begreif= licherweise das Wechselspiel von sinniger Vertiefung in das Con= crete und von abstract logischer Grübelei noch viel lebendiger und greller in der Naturphilosophie. Alternirend greift die Reflexion der Phantasie, und die Phantasie der Reslexion unter die Arme. Aus den subtilsten Begriffskünsteleien und den verwegensten

Einbildungen webt sich hier die Dialektik zusammen — mit der Prätension, natürlich, nichts Geringeres als ben Prozeg bes absoluten Geistes, bas wahrste und eigenste Leben ber Natur, ben nothwendigen Zusammenhang ihrer Bestimmtheiten, deren Aufhebung und Vollendung zum Ganzen barzustellen. Es ist bas Werben des Erkennens zum Selbsterkennen, was in der Natur, dem absoluten Geiste, der "sich Anderes ist", vor sich geht. als "lebendiger Gott" zu sein, so heißt es in unserem Manuscript, muß ber absolute Geist als bas Andre seiner selbst, ebenso absolut sich selbst gleich sein. Er ist dies zunächst als "ruhiger bestimmungsloser seliger Geist", als reine unbewegte Ruhe, als der absolute Grund und das Wesen aller Dinge, — als der "Aether" ober die absolute Materie. Als Einheit des Sichselbstgleichen und Unendlichen erkennt sich ber Aether. Er legt sein Wesen für sich selbst aus. Er spricht sich in sich selbst zu sich selbst aus, und dies Sprechen "ist die Articulation der Töne der Unendlichkeit, die, vernommen vom Sichselbstgleichen, die absolute Melodie und Harmonie des Universums ist". Die erste "Contraction der Gediegenheit des Aethers", sein "erstes schrankenloses unar-ticulirtes Wort" ist das Eins des Sterns und die totalitätslose Quantität der Sternenmenge. Die Momente aber des unmittelbar als wahrhaft unendlich sich aufschließenden Aethers sind Raum und Zeit, welche, dialektisch in einander übergehend, sich als Bewegung realisiren. Der Aether ist wesentlich Bewegung, die realisirte Bewegung aber bas "Spstem ber Sonne". Mit ber Exposition dieses Shstems als der Einheit der vier Formen der erscheinenden Bewegung schließt Hegel den ersten Theil der Na= turphilosophie, dem er daher im Ganzen die Ueberschrift "Spstem der Sonne" giebt. Es folgt der zweite Theil unter der Ueberschrift "Frbisches Shstem". Die totale Realisirung ber Bewegung nämlich ist das Gegentheil ihres Begriffs, ihr Zur= Ruhe=gekommen=sein, ober Zum=Punkt=geworden=sein, — es ist der fixe Mittelpunkt der Erde. Die so negirte Bewegung aber, sich zur Totalität dieser Negation realisirend, ist der Körper, und die in diesem negirte sich auf sich selbst beziehende Bewegung die Schwere, welche in der Bestimmtheit der Masse zur

schlechthin äußerlichen Entgegensetzung gegen Anderes fortschreitet. Die Realisation des so existirenden Begriffs der Bewegung verläuft durch die Momente des Stoßes, der Fall-, Wurf- und Penbelbewegung in den Hebel, und die Starrheit des Hebels endlich geht über in das Gleichgewicht der absoluten Flüssig= keit. Mit diesem Begriff, in welchem die Bewegung rein in sich zurückgegangen sein soll, wird aus dem ersten Abschnitt des "irdischen Shstems", aus der "Construction der Materie" oder der "Mechanik" in einen zweiten Abschnitt, den "Prodeß der Materie" übergegangen. Abermals nämlich muß sich die Idee der Materie "realisiren". Es geschieht dies zunächst in dem von Hegel sogenannten "idealen Prozeß", dem Prozeß der Arhstallisation und des Wiederflüssigwerdens durch die Wärme. Dieser ideale Prozeß geht zweitens in den "realen Prozeß" des Chemismus über. Stickgas, Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlensaures Gas werden als die Elemente dieses Prozesses construirt, das Aufheben des Bestehens dieser Elemente als die eigne Dialektik ihrer Natur aufgefaßt. Ihr Einssein soll das dritte Moment des materiellen Prozesses, oder "das Physikalische" sein. Wieder wird hier mit der Construction der Elemente, der physisfalischen Elemente: Feuer, Luft und Wasser begonnen, die Erde sodann als das Einssein dieser Elemente ober als die Totalität ihres Prozesses dargestellt, weiter das Werden der Elemente an der Erde, als irdischer Körper, sofort jedoch die Erhebung dieser Form ihres Seins zur Form bes Begriffs aufgezeigt. Sie sind in Wahrheit nicht blos diese irdischen Substanzen, sondern sind ideelle Momente der Erde, die ihrerseits unendliche Substanz ist. So gesetzt, sollen die Elemente die "reale einzelne Erde" sein. Die Dialektik schreitet demnach zur Construction der einzelnen irdischen Körper oder der mineralogischen Elemente fort, sie zeigt dieselben zunächst, indem sie die geologische Geschichte der Erdbildung als etwas Begriffloses bei Seite schiebt, in ihrem Nebeneinander, im organischen Bilde der Erde, oder im "prozeßlosen Prozeß", zeigt sie sodann als übergehend in den chemischen Prozeß der einzelnen Körper gegeneinander, und gelangt damit an das Ende des als "Prozeß der Materie"

bezeichneten zweiten Abschnitts. Mit dem Uebergange zum britten Abschnitt bricht unser Manuscript ab. Es ist der Uebergang jum "Organischen". Im Prozeß nämlich fiel die Bewegung, durch welche Ideelle in Eins gesetzt wurden, und der ruhende Inhalt dieser Bewegung ober das neutrale Product, — es siel das Moment des Vergehens und das des Entstehens auseinander. Allein "das Entstandene ist an ihm selbst, als solches, ein auf ein Andres sich Beziehendes, oder Vergehendes, und so das Vergehende, umgekehrt, ein Substantielles oder an ihm selbst ein Entstehendes. Die wahrhafte Substanz ist allein der Prozeß selbst, der an sich das Neutrale, das Bestehen, das Werden der ideellen Momente zu Substanzen, und das Regative, indem sie Substanzen sind, ideelle zu sein, die Einheit des Entstehens und Bergehens ist. Dieser Prozeß, der ebenso seine ideellen Momente als Inhalt hat, oder als Substanzen, und sie zugleich nur als sich aufhebend, und ihre Idealität sowie ihr Bestehen, die sich selbst gleiche Substanz, oder die Bewegung vollkommen substantiell, ist bas Organische".

Ich erlasse es, wie billig, Ihnen wie mir, auch diese naturphilosophischen Constructionen einer in's Einzelne gehenden Kritik zu unterwerfen, und Sie hier auf das Sinnige und Sachliche, bort auf das Gewaltsame und formalistisch = Willkürliche der Uebergänge aufmerksam zu machen. Bielleicht tritt die Fundamentalvorstellung des Systems noch frappanter in der Natur= philosophie: die Textur der dialektischen Methode tritt jedenfalls verständlicher in der Logik und Metaphysik hervor. Mit jener Fundamentalvorstellung hängt unmittelbar ber in seiner Berwegenheit colossale Versuch zusammen, den Begriff des Erkennens auf einmal zum Begriff der Materie ober des Aethers zu verbichten. Die Kluft zwischen diesen beiden Begriffen konnte nur durch das intensive Einsetzen einer Phantasieanschauung ausgefüllt werben, die in ihrer Naivetät derjenigen gleicht, mit welcher im Alterthum aus Zahlen ober Ideen der Kosmos aufgebaut wurde. Der Aberglaube, welcher diese Abenteuer der Speculation, wegen ihres die Forschung nicht blos belebenden, sondern auch zurecht= weisenden Geistes, mit wirklicher Einsicht und mit Gedanken verwechselt, ist glücklicherweise im Berschwinden. Er ist in der Sphäre wissenschaftlicher Bildung dasselbe, was der Glaube an Wunder im Bereiche der mpthologisirenden Frömmigkeit ist. Bielleicht zwar steht und fällt mit dieser Hypothese von der ab= soluten Materie als dem Sich-selbst-anschauen des absoluten. Geistes der ganze Bau des Spstems, aber hoffentlich auch lernen wir, je tiefer wir in die realen Motive besselben einbringen, besto mehr die unvergängliche Idee des Shstems von der ver= gänglichen Form seines Baus unterscheiben. Gewiß ist es, daß der ganze Verlauf dieser Naturphilosophie, wie wir nur erst die Schwelle überschritten haben, alsbald wieder in die Spuren der Logik und Metaphysik zurücklenkt, und daß auch in ihr, bedingt freilich durch den bestimmteren Stoff, bedingt andererseits durch den mangelhaften Zustand damaligen Wissens von der Natur, die dialektisch=logische Analyse, die Berlebendigung der abstrac= ten Bestimmungen, zur Hauptsache wird. Hierin beruht auch der Unterschied dieser Hegel'schen von der damals bereits fertigen Schelling'schen Naturphilosophie. Kein Zweifel, daß die Letztere, von Hegel in Frankfurt studirt, zu einer bedeutungsvollen An= regung für diesen wurde. Sehr möglich, daß er ohne sie nicht so bald gerade an den Gestalten der Natur seine Dialektik er= probt haben würde. Es ist nichts bestoweniger vollkommen richtig, daß seine Naturphilosophie von Hause aus "eine ganz andre Welt" war, als die in den "Ideen", im "Ersten Entwurf" und in der Schrift "von der Weltseele" vorgetragne4. Sie war es durch die Grundbestimmung des Absoluten als Geist, sie war es noch mehr durch die hierin begründete Darstellung des Abso= luten als eines unendlich Dialektischen.

Niemals ist das Hegel'sche System aus diesen seinen Grundsugen gewichen. Wohl aber war es für jetzt — ich habe Sie auf einzelne Lücken und Inconsistenzen im Obigen aufmerksam gemacht — wohl war es für jetzt noch nicht überall seiner eigenen Ivee tren und gleich. Gesetzt den Fall, Hegel wäre bei dieser ursprünglichen Fassung seiner Gedanken stehen geblieben: — sehr wahrscheinlich alsdann, daß eine so tiese und complicirte Geistesarbeit spurlos und wirkungslos für die Entwicklung des

bentschen Bewußtseins vorübergegangen wäre. Diese Arbeit stand sichtlich, ganz abgesehen bavon, daß sie nur erst ein Torso war, allzu isolirt und eigenartig da, allzu abseits von dem zusammen-hängenden, öffentlichen Gange, welchen die Philosophie durch Kant, Fichte und Schelling genommen hatte. Sie war andrerseits noch von so abstoßender und ungenießbarer Form, noch so wenig aus der Wüstheit und Ungleichheit einer ersten Conception herausgearbeitet, daß sie schwerlich das allgemeine Bewußtsein zu packen vermocht hätte. Dieser Wirkung fähig zu sein, bedurste es offenbar, einmal, daß sie heranrückte und sich ausdrücklich auseinandersetzte mit dem allgemeinen Gange der deutschen Phisosophie, und sodann, zweitens, daß sie sich glücklicher formirte, daß sie sich in jeder Weise innerlich disciplinirte.

Daß dieses Beides wirklich geschah, verdanken wir der Uebersiedelung Hegel's von Frankfurt nach Jena.

Schon im Januar 1799 hatte Hegel die Nachricht von bem Tobe seines Baters erhalten. Im Besitz einer kleinen Erb= schaft und nachdem er seinen Hauslehrerpflichten bis zu Ende nachgekommen war, bachte er nunmehr baran, mit seiner geistigen Errungenschaft in die Oeffentlichkeit zu treten. In Jena, der damaligen Metropole und dem Prhtaneion der Philosophie, beabsichtigte er als Universitätslehrer aufzutreten. Nur eine letzte Sammlung und Vorbereitung sollte diesem entscheidenden Schritte noch vorangehen. Nach langem Schweigen baher nahm er brieflich sein altes Verhältniß zu Schelling wieder auf. She er sich, schrieb er an diesen unter'm 2. November 1800, — ehe er sich dem literarischen Saus von Jena anzuvertrauen wage, wolle er sich vorher noch durch einen Aufenthalt an einem britten Orte stärken. Er habe namentlich an Bamberg gebacht, das sich ihm unter Anderm deshalb empfehle, weil er hier den Katholicismus in unmittelbarer Nähe stu= biren könne. "Deinem öffentlichen großen Gange", fährt er barauf fort, "habe ich mit Bewunderung und Freude zugesehen. Du erläßt es mir, entweder demüthig darüber zu sprechen, oder mich auch Dir zeigen zu wollen." Auch ihm habe sich wir kennen diese Stelle des Briefes bereits — das Ideal des

Jünglingsalters zur Reflexionsform und somit in ein philosophisches Shstem verwandelt. "Aber ich schaue," so schließt der Brief, "voll Zutrauen auf Dich, daß Du mein uneigennütziges Bestreben, wenn seine Sphäre auch niedriger wäre, erkennst und einen Werth in ihm sinden könnest. Bei dem Wunsch und der Hossfnung Dir zu begegnen, muß ich, wie weit es sei, auch das Schicksal zu ehren wissen und von seiner Gunst erwarten, wie wir uns treffen werden."

Es war, wie es scheints, die Antwort Schelling's auf diesen Brief, welche Hegel bestimmte, statt nach Bamberg, unmittelbar nach Jena zu gehen. Im Januar 1801 traf er an letzterem Orte ein.

## Sechste Vorlesung.

Rücklick auf ben Gang ber deutschen Philosophie vor Hegel.

Immer ist der Uebertritt aus der Verborgenheit privater Studien in die Deffentlichkeit des Lehramts und der Schriftsstellerei ein Schrift, der in dem Leben des Gelehrten und Schriftsstellers Epoche macht. Er war es doppelt und dreifach für Hegel. Denn es gab in literarisch-wissenschaftlicher Beziehung kaum einen Ort, auf dem man mehr dem Auge der Welt ausgesetzt gewesen wäre, als jene kleine Universitätsstadt an den Usern der Saale. Niemals, auf der anderen Seite, war ein großer, wissenschaftlicher Gedanke in so bescheidener Verborgens heit der Deffentlichkeit entgegengereift, als es mit diesem Hesgel'schen System der Fall war.

Es war ein glänzender, es war der glänzendste Moment, den das deutsche Geistesleben am Schlusse des vorigen Jahrshunderts erreicht hatte. Die Erinnerung an diesen glänzenden Moment, zugleich mit allen Eigenthümlichkeiten der mitwirkenden deutschen Lebensverhältnisse wird uns am lebendigsten vergegenswärtigt durch den Namen jener Universität, in deren Erhaltung und Ausstattung eine Reihe kleiner deutscher Fürsten sich theilte. Was im Mittelalter die Klöster gewesen, das waren jetzt für das protestantische Deutschland die Universitäten: die stillen Pflegestätten für Wissenschaft und Gelehrsamkeit. Eine der absgelegensten und klösterlichsten unter ihnen, am fernsten von einem großen Welts oder Staatsleben und bennoch am berühmtesten

durch die Entfaltung geistiger Größe war Jena. Es war der eigentliche Mittelpunkt deutscher Literatur und Philosophie. Hier hatte Schiller ein Aspl gefunden und neben seiner dich= terischen Thätigkeit eine Zeitlang Geschichte und Aesthetik vocirt. An seiner Seite hatte Wilhelm v. Humboldt die Ideen gesammelt und ausgebildet, die seiner nachmaligen praktischen und wissenschaftlichen Thätigkeit Halt und Glanz gaben. Hier war gleichsam die zweite Residenz Göthe's, in die er sich zurückzog, so oft die Vollendung eines dichterischen Werkes größere Muße und einsamere Gemüthssammlung forderte. Hier hatte Reinhold den ersten Schritt gethan, um für den Gehalt der Kant'schen Philosophie eine einheitlichere und mehr spstematische Grundlage zu gewinnen. Hierher war, als Nachfolger Rein= hold's, ein Mann berufen worden, dem es bei den Erhaltern der Universität keinen Eintrag that, daß er im Rufe eines Demagogen stand. In Jena erreichte Johann Gottlieb Fichte die Mittagshöhe seines philosophischen Ruhmes, hier kämpfte er mit den unwiderstehlichen Waffen des Geistes und des Charakters den Kampf gegen Unverstand, Seichtigkeit und Gemeinheit, hier endlich erlebte er und sein System jene Katastrophe, welche einen Wendepunkt in der Richtung der deutschen Philosophie überhaupt bezeichnet. Hier ebenso hatten unter bem zusammenwirkenden Einfluß der Fichte'schen Wissenschaftslehre und der Göthe=Schil= ler'schen Poesie die Schlegel mit den Novalis und Tieck das Evangelium einer neuen Weltanschauung und einer neuen Dich= tung verkündet und dem Wirken des romantischen Geistes in Wissenschaft und Kunst Bahn gebrochen. Hier endlich war Schelling aus dem Standpunkte der Fichte'schen Lehre unvermerkt in die Anschauungen dieses romantischen Kreises hinübergetreten und hatte eine naturphilosophische Lehre aufgestellt, welche die poetischen wie die wissenschaftlichen Tendenzen des Zeitalters in einer geistreichen Combination und unter den blendendsten For= men vereinigte.

So mannigfach und so bewegt war das geistige Leben von Jena in den letzten Decennien des 18. Jahrhunderts. Wohl hatte Hegel Ursache, sich vor dem "literarischen Saus" von

Jena zu scheuen. Denn seine eigne Entwicklung war in einer ganz andern Atmosphäre, auf ganz anderen und eigenthümlichen Wegen vor sich gegangen. Es ist wahr, keines der Elemente, die sich in Jena zusammendrängten und lebhaft durcheinanders bewegten, war seiner eigenen Geistesbildung geradezu fremd ges blieben. Mit theilnehmendem Gemüthe hatte er die Werke unserer Dichter gelesen. Er hatte sich in den Horen vor Allem an den ästhetischen Briefen Schiller's gelabt. Von dem "Riefen" Fichte hatte ihm sein Freund Hölderlin von Jena aus Kumbe gegeben, und das Studium der Wissenschaftslehre war nicht ohne Einfluß auf die Bildung seines eigenen Shstems geblieben. Schelling endlich war der vertraute Genosse seiner Jugend gewesen. Er hatte ihn nie aus ben Augen verloren, und Schelling's naturphilosophische Schriften waren es vorzugsweise, die er in Frankfurt neben dem Platon und Sextus Empiricus durchsstudirte. Aber dennoch: etwas Anderes ist es, in einer isolirten Lage durch Relation und Lectüre sich mit den Fortschritten der Literatur in einem gewissen Zusammenhange erhalten, und etwas Anderes, in der Bewegung dieses Fortschritts, in der lebendigen Strömung ber geistigen Strebungen persönlich mitteninne stehen.

Ein Geist von der intellectuellen Kraft und Selbständigkeit wie der seinige konnte nicht so leicht durch eine Wirkung aus der Ferne in fremde Bahnen hinübergerissen werden. Die selbsständige Anlage seines Geistes hatte sich unter der verhältnißmäßigen Einsamkeit seiner Stellung noch entschiedener befestigen müssen. Viel tieser als der moderne, hatte der antike Geist auf ihn eingewirkt. Ein eigentlich Vertrauter war er, trotz aller Bekanntschaft mit den neueren literarischsphilosophischen Erscheinungen, doch nur mit dem Genius des hellenischen Alterthums. Der Stamm und das Mark seines Shstems war eben deshald—wir haben uns davon überzeugt— aus antiker Wurzel erswachsen; beinahe völlig fremdartig und unvermittelt stand es neben denzenigen Schöpfungen des deutschen Geistes, welche eben damals in Blüthe standen und das Interesse der Zeitgenossen in Beschlag genommen hatten.

In der That also: wie die Uebersiedelung in ein fremdes

Land, in ein neues Klima und unter anders redende Menschen war die Uebersiedelung Hegel's nach Jena. Num mußte es sich zeigen, ob nicht etwa dennoch, trot des abgelegenen und eigenthümlichen Ursprungs seiner Gedankenweise, die tieserliegende Stammesverwandtschaft mit dem Zeitgeiste und dessen Schöpfungen durchschlagen werde. Die Frage war, ob nicht Hegel bei seinem Eintritt in den Jenenser Areis, dei seiner persönlichen Wiederbegegnung mit Schelling, selbst bedacht sein werde, diese Verwandschaft in's Licht zu rücken, od er nicht sühlen werde, daß sein System gleichsam einer Uebersetung bedürse, um denen verständlich zu sein, die an Kant, Fichte und Schelling ihre Schule durchgemacht hatten. Offenbar hievon hing es zunächst ab, ob die Hegel'sche Weltanschauung Anerkennung und Wirkung sinden könne, oder ob sie neben den classischen Systemen deutscher Philosophie etwa nur eine Rolle spielen werde, wie die Gedichte eines Hölderlin und Platen neben den Werken der Göthe und Schiller.

Eine Läuterung nun und Umwandelung der angedeuteten Art, eine Annäherung und Auseinandersetzung mit den eben herr= schenden Shstemen ging wirklich vor sich. Um aber diesen Häu= tungsprozeß, diese Epoche in der Geschichte der Hegel'schen Lehre begreifen zu können, sind auch wir genöthigt, einen Blick auf jene herrschenden Shsteme und ihre Geschichte zu werfen. Als die getreuen Begleiter Hegel's befinden wir uns in einer ähnlichen Lage wie er, als er im Jahre 1801 in dem neuen Locale ein= traf. Wir haben bis jetzt fast nur die individuelle Entwickelung von Hegel's Geist und Ansichten in aller ihrer Eigenartigkeit ken= nen sernen. An dem Punkte angelangt, wo der in einsamer Höhe entsprungene, durch Klippen und Felsen sich mühsam Bahn brechende Fluß in den großen, dem Ocean zufließenden Strom einmündet, können wir nicht umhin, an den Ufern dieses Stromes eine Strecke zurückzugehen, um auch ihn in seinem Lauf, seinen Windungen und seiner Beschaffenheit kennen zu lernen. Wir müssen versuchen, uns in Kurzem den Gang zu vergegenwärtigen, den seit Kant die deutsche Philosophie im Ganzen und Großen eingeschlagen hatte.

Um nun zunächst die entscheibende Wendung mit Wenigem

zu charakterisiren, welche durch Kant in der modernen Speculation eingetreten war, so bestand dieselbe in einer Wiederaufnahme und Vertiefung desjenigen Princips, welches durch Cartesius an die Spitze der gesammten neueren Philosophie gestellt worden Das erste Charakteristische der von Kant vollzogenen Reform der Philosophie läßt sich in den formellen Ausdruck bringen: Er stürzte den Dogmatismus, er begründete an Stelle desselben auf's Neue den Kriticismus des Philosophirens. zerstörte so viele vor ihm errichtete glänzende und imponirende Phantasiegebäude, so viele mit mehr oder weniger Consequenz in die Lust gebaute Systeme der dichtenden Abstraction, und er brang barauf, daß allererst mit Gewissenhaftigkeit ber Grund untersucht werde, auf welchem etwa in Zukunft die speculirende Vernunft versuchen könne, sich von Neuem, sei es eine bescheidene Wohnung, sei es einen königlichen Pallast herzurichten. Dieses formelle Verdienst des Alten vom Königsberge hing aber auf's Innigste mit seinem eigentlichen und, so zu sagen, materiellen Princip zusammen. Um nämlich die bisherigen Erkenntnißgebäude kritisiren zu können, kritisirte er das menschliche Erkennen selbst. Da er für die Kritik der Shsteme nicht selbst wieder von einem Shitem ausgehen konnte, so nahm er seinen Standort in den Tiefen und auf dem Grunde des menschlichen Wesens, als der lebendigen Wurzel aller Shstematik. Er "isolirte die Philosophie in den Tiefen der menschlichen Brust", und suchte von diesem festen Punkte aus sich von Neuem über die Außenwelt und deren Zusammenhang, sowie über alle den menschlichen Geist am tiefsten interessirende Fragen zu orientiren. Er that für die Speculation was die Reformation für die Religion gethan hatte. Wie diese das Gemüthsverhältniß zu Gott aus erstarrter Aeußerlichkeit befreite und im lebendigen und gereinigten Glauben verinnerlichte, so brach Kant mit der Autorität des philosophischen Dogmatismus, so reformirte er das Verhältniß des erkennenden Geistes zu den Objecten des Erkennens, so verinnerlichte er den Prozeß der Wahrheit zu lebendiger Ueberzeugung. Und er that dies, indem er in der Analyse des menschlichen Geistes bis an den letzten unerschütterlichen Punkt, bis an das Vermögen absoluter Selbstbestimmung und Autonomie vordrang. An diesem Punkte sah er die höchste objective Bestimmtheit mit der subjectiven Freiheit völlig in Eins zusammensallen. In der aus der Brust des Menschen heraufklingenden Stimme der Pflicht sah er das die ganze Welt beherrschende Sollen zusammengeknüpft mit dem absoluten Wollen und Können des Wenschen. So wurde ihm das Gewissen zum sesten Ankergrunde seiner kritischen Forschung. So ließ er, ein philosophischer Coppernicus, die ganze Welt der Objecte sich um das in seiner sittlichen Freiheit sestgegründete Subject herumdewegen und machte dieses Subject zu der energischen Mitte, in welcher die Ahnung eines Ideenreiches sich mit der Gesetzgebung für das Reich der Erscheinungen begegnet. Indem er die natürliche Welt an die Regeln des menschlichen Verstandes band, so stellte er sie mittelbar: er stellte die Ideenwelt und die Geschichtswelt direct und unmittelbar unter das Schema des Moralismus.

Nicht lange, und diese durch Kant ber beutschen Speculation ertheilte Richtung wurde durch Fichte zu ihrer äußersten, und zwar zu einer einseitigen Consequenz fortentwickelt. Es war der durch die Rücksicht auf das Volkswohl mitbestimmte Absolutismus Friedrich's des Großen, der sich in Kant's durch die Anerkennung des empirisch Gegebenen gemäßigte Lehre von dem abfolut ge= bietenden Imperativ der Pflicht zu einem philosophischen Ausdruck zusammengenommen hatte. Es war der scrupel= und rücksichts= lose Absolutismus der revolutionären Regierung Frankreichs, der in Fichte's Lehre von der unbedingten Alleinherrschaft des sich selbst bestimmenden Ich sein deutsches Gegenbild fand. Wenn Kant dem menschlichen Subjecte nur die Bestimmung, die Formung und Ordnung der objectiven Welt vindicirt hatte, so machte Fichte dieses Subject zum schöpferischen Princip der ge= sammten Welt des Denkens und Seins. Wenn Kant neben dem formgebenden Ich das unbekannte Substrat der Dinge als eines dem Ich gegenüberliegenden Stoffes hatte bestehen lassen, so trat Fichte aus diesem Dualismus heraus und wies nach, daß die Erscheinung, sowohl nach ihrer Form wie nach ihrer Materie, nichts Anderes als ein Gebilde des menschlichen Geistes sei.

Mit bem Gebanken ber Freiheit, ber Thätigkeit, ber Actuosität burchbrang er bas Universum. Nicht zusrieden mit dem Supremat des menschlichen Selbstbewußtseins über Die Dinge, verwanbelte er benselben in eine allmächtige Thrannis. Es giebt, sagte er, kein Sein, sondern nur Handeln. Die Ansicht der Dinge als seiender und gegebener ist eine Ansicht, die sich nur von der Schwäche, der Zerstreutheit und Energielosigkeit der Menschen herschreibt. Lediglich teshalb, weil bie Menschen sich noch nicht zum vollen Gefühl ihrer Freiheit und absoluten Selbständigkeit erhoben haben, finden fie sich selbst nur im Borstellen der Dinge, wird ihnen ihr Bild nur durch die Dinge wie durch einen Spiegel zugeworfen. Wer dagegen seiner Selbständigkeit und Unabhängigkeit von Allem, was außer ihm ist, sich bewußt ist, ber bedarf der Dinge nicht zur Stütze seines Selbst, und kann sie nicht brauchen, weil sie jene Selbständigkeit aufheben und in leeren Schein verwandeln. Es war die Hypersthenie des Fichte'schen Charakters, die sich in diesen Sätzen aussprach, die ihn dahin führte, im Gegensatz zu der Meinung der Menge, im Widerspruch gegen den einfachen und natürlichen Menschenfinn, umgekehrt die Dinge als solche in einen leeren Schein oder, richtiger gesagt, in die bloße Erscheinung des sich aus sich selbst herausschauenden, sich vor sich selbst darstellenden und objectivirenden Ich zu verwandeln. Das Ich demnach, in seiner gesetz-mäßigen Thätigkeit, als lebendiges Subject=Object, ist Gesetzgeber der Welt, weil es Schöpfer der Welt ist: dieses Ich ist Alles in Allem. Auf ber Spitze ber fortwährend aus sich heraus- und in sich zurückwirkenden Lebendigkeit des menschlichen Ich bewegt sich und schwebt vor unserem Geiste vorüber die ganze Welt des Seins. Aber diese seiende und vorgestellte Welt ist nur eine unvollendete Form des Ich. Sie ist nur der Schatten dessen, was wir in Wahrheit sind, und wir sind in Wahrheit, was wir sein sollen. Das Wesen der Erscheinung ist nicht sie selbst, sondern das, was nach dem Gebot der Sittlichkeit aus ihr werden soll. Ihr Werth besteht lediglich barin, und Realität bekömmt sie nur dadurch, daß sie als das "Material unserer Pflicht" betrachtet wird. Die reine Form unseres Ich mithin

realisirt sich nur in der Unendlichkeit der Zeit, in der durch das reine Wesen des Ich postulirten Verwandlung der sinnlichen in die moralische Welt. In der Arbeit der Geschichte, diese Verwandlung in immer größerer Annäherung herbeizusühren, in der unausbleiblichen aber gegenwartslosen Herstellung also des absoluten Ich besteht das Göttliche oder die moralische Weltordnung. So war die großartige, die peinlich gespannte Anschauung, mit welcher Fichte den Geist der Zeitgenossen ergriff und erschütterte. Dem herrischen Ich gegenüber versant von der Höhe dieses kühnen und rückstslosen Idealismus die Würde und die Schönheit der sinnlichen Welt in ein Nichts.

Und fortgerissen num von der Größe und Erhabenheit sowie von der inneren Consequenz dieser Denkweise hatte der jugendsliche Schelling sich aus's Engste an die Fichte'sche Lehre angeschlossen. Im geraden Gegensatz zu seinem Freunde Hegel hatte er seine Studien "vor den Augen des Publicums gemacht". Ein Zwanzigjähriger war er als Commentator und Prophet der Wissenschaftslehre aufgetreten, hatte in einer Reihe von Ausschlassen gegen den Dogmatismus der vorkantischen Speculation polemissirt, hatte für den Uebergang aus dem Kant'schen in das Fichte'sche Philosophiren immer neue Wendungen aussindig gemacht und laut und wiederholt seine Ueberzeugung verkündigt, daß es die Principien der Wissenschaftslehre seien, die alle Räthsel der Philosophie lösen würden.

Noch andere wissenschaftliche Motive indeß als die von Fichte so energisch ausgeführten, lagen im der Zeit und lagen im Umkreise der von Kant angestoßenen philosophischen Bewegung. Indem Kant nämlich neben den gesetzebenden Formen des menschlichen Geistes zugleich dem empirischen Material des Denkens eine Stelle in seinem Shstem eingeräumt hatte, so hatte er nicht blos der abstracten Speculation, sondern ebenso den empirischen Wissenschaften einen neuen Impuls gegeben und sie zu neuer Fruchtbarkeit sollicitiet. In seinen Betrachtungen über den Bau des gestirnten Himsenels hatte er frühzeitig die Philosophie an die Grenze der beobsachtenden Naturwissenschaft geführt: in seinen "Metaphhsischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft" hatte er noch später eine

mächtige Anregung und Grundlegung für eine wahrhaft wissenschaft= liche Behandlung der Natur gegeben. Während daher nach der Einen Seite Fichte die Kant'sche Lehre zu jener Anschauung zuge= spitzt hatte, in der das Ich sich nichtachtend und terroristisch der Natur gegenüberstellte, so keimte auf der anderen Seite aus dem= selben Boben ein neues Interesse und eine neue Regsamkeit auf dem Gebiete der Naturforschung. Neue Entdeckungen riefen neue Theorien, neue Hppothesen riefen neue Entdeckungen hervor. Am Ende des vorigen Jahrhunderts war es, wo jene Epoche der Naturwissenschaft begann, die durch so viele glänzende Namen bezeichnet ist und die heute weniger als je als abgelaufen be= trachtet werden darf. Das Charakteristische aber jener empiri= schen Anfänge war der lebendige und befruchtende Contact, in welchem dieselben mit der Wissenschaft der Abstraction standen. Gerade dieser Zustand der Dinge konnte nicht verfehlen, auf eine so erregbare und empfängliche Natur wie Schelling einen Einfluß zu üben. Hier von Fichte fortgerissen, fand er sich nicht minder von der neuen Bewegung ergriffen, die auf dem Gebiete der Physik, der Chemie, der Geologie und der Physiologie ausgebrochen war. Er fand sich in der Nothwendigkeit, Beides zu verbinden. Der Schärfe seines Geistes, der jugendlichen Begeisterung seines Sinnes mußte die kühne Paradoxie der Wissen= schaftslehre imponiren: der Poesie und Sinnlichkeit seiner Natur mußte es ebenso wie Göthe als ein Unrecht erscheinen, wenn er die Natur von Fichte nicht blos stiefmütterlich, sondern wegwer= fend und thrannisch behandelt sah. Eine Jugendliebe überdies, noch älteren Datums als die Liebe zu Fichte, hatte ihn zu Spi= noza, dem am meisten dogmatischen und am meisten objectiven aller Denker hingeführt; seine erste größere Schrift war ein Versuch gewesen, das Fichte'sche Ich nach dem Schema der Spi= nozistischen Substanz zu charakterisiren. Und so also traf er seine Wahl. Ohne der Fichte'schen Lehre von der Absolutie des Ich abtrünnig zu werden, fand er einen Ausweg, um boch zugleich der Natur ihr Recht widerfahren zu lassen. Es ist so, sagte er mit Fichte: der menschliche Geist ist es, welcher die Na= tur erschafft und ihr das Gesetz giebt, das ganze unermeßliche

All ist nichts als eine Erscheinung unseres Selbst, ein aus uns herausgeschautes Bild unserer eigenen Intelligenz; aber eben weil es so ist, so ist es erlaubt, ja es ist Pflicht, das Wesen und die Geschichte der menschlichen Intelligenz an der Natur selbst zu studiren. Und, dies vorausgeschickt, warf er sich mit einem neuen Eifer, mit allen Kräften seiner fruchtbaren Phantasie und seines combinationslustigen Geistes auf die Darstellung der Natur als einer sinnlichen und lebendigen Illustration des Wesens der Intelligenz. In einer Reihe naturphilosophischer Schriften begann er die Natur nach ihren verschiedenen Entwickelungsstufen und Producten in beständigem Parallelismus mit den Stufen und Formen des menschlichen Bewußtseins zu behandeln. Immer zwar hielt er sich noch die Möglichkeit einer Zurückführung dieser Naturphilosophie auf die Principien des subjectiven Idealismus offen, immer noch war er überzeugt, daß er mit Fichte an einer und berselben philosophischen Aufgabe arbeite: allein unversehens zugleich gewann ihm die für sich betrachtete Natur die Bedeutung eines selbständigen Objectes neben dem Ich. Er gewöhnte sich daran, von dem die Natur producirenden Subject zu abstrahiren, er vergaß gleichsam, schwelgend in sinn= reichen Naturanschauungen, daß nach Fichte alle diese Herrlichkeit nur ein "matter Abglanz unseres eigenen in alle Ewigkeit hinaus zu entwickelnben Daseins" sei. Nicht lange, und er sprach von der Naturphilosophie als von dem "Spinozismus der Physik", in welchem die Natur als selbständig gesetzt werde. lange, und die Naturphilosophie ward von ihm als ein zweiter neben der eigentlichen Transscendentalphilosophie gleichberechtigter Zweig der Speculation vorgestellt. Die Transscendentalphilosophie hat das Reelle dem Ideellen unterzuordnen, die Naturphilo= sophie, umgekehrt, hat das Ideelle aus dem Reellen zu erklären. Beide Wissenschaften sind also eine einzige, nur durch die entge= gengesetzte Richtung ihrer Aufgabe sich unterscheidende Wissenschaft. Beide Richtungen, ferner, sind nicht nur gleich möglich, sondern auch gleich nothwendig, und es kömmt baher Beiden im System des Wissens die gleiche Berechtigung zu.

Bis zu diesem Punkte hatte sich Schelling von der reinen und strengen Meinung Fichte's entfernt, bis zu diesem Punkte

war er mit dem Einen Fuße aus dem Ariticismus und dem Subjectivismus seines Lehrers hinausgeglitten, als seine philoso= phische Anschauungsweise endlich durch ein anderes Moment der deutschen Geistesbewegung auf einen noch anderen und wesentlich neuen Standpunkt hinübergedrängt wurde. Nicht als ob dieses Moment erst jett überhaupt an ihn herangetreten wäre. selbe war schon bei seinen naturphilosophischen Bemühungen mit im Spiele gewesen. Schon die "Ideen zur Naturphilosophie" und die Schrift von der "Weltseele" waren von jenem poetischen Hauche durchzogen, welcher seit Kurzem die deutsche Geisteswelt überall erfrischte und belebte. In die Kümmerlichkeit unserer öffentlichen Verhältnisse, in die Armuth und Glanzlosigkeit, in die Unschönheit und Zerrissenheit des deutschen Lebens war ein Strahl aus der Vergangenheit des hellenischen Lebens gefallen. Endlich hatten die Studien der Philologen, hatte die Schulbe= schäftigung mit dem Alterthum ihre Frucht getragen. Der von der Philosophie festgehaltene peinliche Dualismus von Idee und Wirklichkeit schien in dem Reiche des Schönen sich zu lösen. Zwei mächtige Dichter standen auf, die in reichem und bewegtem Ge= müthe die Welt in sich trugen, die nach Fichte ewig nur werben, und nur durch die Zerstörung alles Schönen und Lebendigen werden sollte. Im Widerschein der Dichtung offenbarten sie diese Welt ihres Busens, damit eine ganze Generation in dem Ge= fühl der Versöhnung und Befriedigung schwelgen könne. Denn durch die edelsten und ergreifendsten Productionen war nun auf einmal der Beweis geführt, daß nicht in der Gegenüberstellung, sondern in der Durchdringung des Geistigen und Natürlichen, daß in der Verschmelzung des Subjectiven und Objectiven, des Ideellen und Reellen das Höchste ergriffen werden könne. wie nun entzündeten sich an diesen Productionen, an dem Glanz dieser Literaturepoche die Geister! Eine neue Liebe für die Welt schöner Gestalten, ein neuer Enthusiasmus für Kunst und Dichtung, ein neuer Cultus für die poetisch angeschaute Natur, eine neue Schätzung des Genius und der das Schöne in ihrem Schooße bergenden Phantasie erwachte in dem damaligen Geschlechte. Hätte nur das Leben der Nation nicht in allzu grellem Wider=

spruch mit ben Träumen ihrer Dichter gestanden; wäre nur die deutsche Wirklichkeit schöner und die schöne Dichtung realistischer gewesen; hätte nur der Glaube unsrer Dichter von den "Göttern Griechenlands" loskommen und sich mit Jbealen, dem Boden der Heimath und der Gegenwart entwachsen, erfüllen können! Geschlecht von Sterblichen hatte die Speise der Unsterblichen ge-Die Begeisterung wurde zu bacchischem Rausch und Tau-Nun auf einmal sollte die Kunst Alles in Allem sein. Nun auf einmal gab es auch im Leben und in der Wissenschaft kein höheres Gesetz als dasjenige, welches die dichterische Phan= tasie dictirte. Ja, unmittelbar auf dem Stamme unserer classischen Poesie erwuchs eine neue Poesie, welche, bodenlos im Gemüthe und bobenlos in der deutschen Wirklichkeit, sich bald in Gestaltlosigkeit und Phantastik verirrte. Einen kurzen Moment nur, und auf die Periode des classischen Aestheticismus war die Periode der Romantik gefolgt.

Unter dem Einfluß nun jener im Aesthetischen empfundenen Befriedigung, unter dem Einfluß dieses romantischen Geistes ge= schah es, daß auch die Philosophie aus ihren bisherigen Bahnen herausgeworfen wurde. Die Alleinherrschaft, welche Fichte für das Gesetz des Gewissens in Anspruch genommen hatte, wurde nun auf einmal für die künstlerische Genialität gefordert. In sichtbarer Verschmelzung der Ideen der Wissenschaftslehre und des neuen Kunstenthusiasmus predigte nunmehr Friedrich Schlegel im "Athenäum" und in der "Lucinde" die Lehre, daß aller Objectivität gegenüber das geniale Ich das absolut Berechtigte sei. Wenn Fichte das Ich, welches im Sittengesetz seinen Schwerpunkt findet, zum Herrn über Alles proclamirt hatte, wenn Schiller den Ausspruch gewagt hatte, nur der Dichter allein sei der wahre Mensch, so verschmolz jetzt der "Doctrinär der Romantik" diese beiden Anschauungen, indem er sie beide carrifirte. Er predigte statt des Absolutismus der Moral und statt des Absolutismus schöner Menschennatur den Absolutismus der genialen Individualität: er verkündete im Rausche der Ro-mantik das Evangelium der "Ironie" und erhob die Willkür und die Phantasie auf den Thron des Absoluten.

Unter dem gleichen Einflusse der ästhetischeromantischen Stimmung des Zeitalters schrieb Schleiermacher seine "Briefe über die Lucinde" und seine "Reben über die Religion". Auch er ging von ber FichteIchen Wissenschaftslehre aus, aber auch er tränkte das Fichte'sche Ich an dem Strome jener ästhetischen Befriedigung, welche das ganze Geschlecht durchdrungen hatte. Bei ihm freilich verschmolz diese asthetische Stimmung, nach ber tiefen Anlage seiner Natur und nach ber Eigenartigkeit seiner Bildung, mit dem Gefühl der Frömmigkeit. Unter dem Namen der Religion daher wies er auf jenes "Grundverhältniß des menschlichen Daseins" hin, in welchem das Ich sich "Eins fühle mit dem Universum", in welchem der Gegensatz von Wissen und Thun, von Ich und Nicht-Ich, von Subjectivem und Objectivem schlechthin erloschen sei. In diese Einheit hieß er den Fichte'= schen Idealismus sich zurückversenken, damit ein neuer Realis= mus aus ihm hervorgehen könne, und in diesem Sinne forderte er eine Locke für die Manen des heiligen, verstoßenen Spinoza.

Allein alle diese und andere Versuche, im Anknüpfen an Fichte dem ästhetisch=romantischen Geiste der Zeit einen Aus= druck zu geben, wurden in Schatten geworfen durch Schelling. In ihnen allen verrieth sich, reiner oder unreiner, die Tendenz, die Welt nicht länger blos als das Material der Pflicht, son= bern als ein Gegenbild ber Totalität des menschlichen Wesens zu messen, zu fassen und zu formen. Ihnen allen lag der Gedanke zu Grunde, jene Befriedigung, die man zunächst aus der Welt der Dichtung geschöpft hatte, zum universellen Gesetz, zum beherrschenden Schema des Lebens und der Wissenschaft zu erheben. Sie alle strebten nach einer höchsten Formel dafür, daß die Welt nicht auf dem Wege der Kritik, der Analyse und der Re= flexion, sondern auf dem Wege der Production, der lebendigen Empfindung und der zusammenfassenden Anschauung zu verstehen sei. Sie alle wollten aus dem Dualismus des Subjectiven und des Objectiven, des Jeellen und des Reellen heraus. Und was sie alle angestrebt hatten, das leistete in der wissenschaftlich wirksamsten Weise, das sprach in einer präcisesten Formel und mit dem glücklichen Griffe des Genies der Mann aus, welcher eben

beshalb der classische Philosoph der Romantik ist — sprach Schelling deutlich zuerst am Schlusse seines "Spstems des transscendentalen Idealismus" aus.

Noch einmal nämlich stellte sich Schelling in diesem Werke auf den Fichte'schen Standpunkt. Er versuchte, wie das auch die Wissenschaftslehre gethan hatte, eine pragmatische Geschichte des menschlichen Bewußtseins zu geben. Er sagte ausdrücklich, daß es sich um ein Gegenstück zu seinen Schriften über die Naturphilosophie handle, daß er hier denjenigen Gesichtspunkt wähle, auf welchem das Subjective als das erklärende Prius erscheine, und nur da= durch zunächst unterschied sich diese Schelling'sche von der Fich-te'schen Wissenschaftslehre, daß sie den Parallelismus der Natur mit der Intelligenz beständig in Sicht behielt, daß sie in die Darstellung der Epochen des Bewußtseins zugleich eine Geschichte der Entwickelungsstufen der Natur verflocht. Sie ist übrigens auf den ersten fünftehalbhundert Seiten nichts Anderes, als ein mit faßlicher Eleganz geschriebener Commentar der Fichte'schen Ansicht. Sie zeigte demnach, wie das Ich, welches an sich selbst Subject-Object ist, im Erkennen sowohl wie im Handeln nach der Identi-tät des Subjectiven und Objectiven strebt, aber in der That in alle Ewigkeit nur strebt. Sie zeigte, wie das Ich weder in der Natur noch in der Geschichte, weder als theoretisches noch als praktisches Ich seine reine Idee jemals völlig erreiche. Die Na= tur, hieß es, ist nur der unvollkommene Widerschein der im Ich existirenden idealen Welt; es bleibt in ihr ein beständiger Rest von Objectivität, ein Gegenüber, ein Anstoß auf die freie Idea-lität des Ich. Und ebenso auf der anderen Seite. Auch im Handeln, durch das immer wiederholte Aufgebot der sittlichen Freiheit, wird dies Gegenüber des Objectiven nie vollständig getilgt; im Uebergehen unserer Freiheit in die Erscheinungswelt verfällt dieselbe den Naturgesetzen; ihr reines Wesen, ihre abso= lute Identität bricht sich in dem harten Medium der Gegen= ständlichkeit. Um es mit Schelling's eigenen Worten zu sagen: der letzte Grund der Harmonie zwischen der Freiheit und dem Objectiven, wie er ideell im Ich enthalten ist, kann nie vollständig objectiv werden, wenn die Erscheinung der Freiheit bestehen soll;

auch die Geschichte ist nur eine in's Unendliche auslaufende Offenbarung des Absoluten; Gott ist nie, sondern er offenbart sich nur fortwährend, und ber Mensch führt durch seine Geschichte einen fortgehenden Beweis von dem Dasein Gottes, einen Beweis, der aber nur durch die ganze Geschichte vollendet sein könnte. Sie sehen: dies ist im Wesentlichen immer noch und von Neuem, nur in anderer Formulirung, die dualistische Kant-Fichte'sche Weltauschauung. Nur allerdings, dieser Dualismus wird von dem Verfasser des transscendentalen Idealismus lebhafter als solcher empfunden. Bestimmter als dies bei Kant der Fall war, mit drängenderem Gefühl als dies bei Fichte der Fall war, richtet sich sein Auge nach der Perspective einer Harmonie zwischen Geist und Natur, zwischen Freiheit und Objectivität. Der Gedanke einer solchen Harmonie, wie sie in der reinen Joealität des Ich enthalten ist, bildet den schwebenden Grund, auf welchem die ganze Darstellung aufgetragen wird. Um diese Harmonie aber zu haben, muß immer wieder in bas abstracte Ich zurückgegriffen werben. Als ein Objectives und Realisirtes, leider! erscheint dieselbe nimmer; sie erscheint in der Natur nur unter beständigen Einschränkungen, verschoben und wie in Nebel gehüllt: sie erscheint in der Geschichte nur als ein unendlich, ach! unendlich Werbendes.

Wie aber? Bei diesem Leider sollte stehen geblieben werben? Nur der Philosoph sollte von dem Genusse und der unendlichen Befriedigung ausgeschlossen bleiben, welche gerade damals in Kunst und Dichtung jedem empfänglichen Gemüthe sich darbot? Gab nicht eben diese befriedigte und enthusiastische Stimmung der Zeitgenossen, gaben nicht eben die dichterischen Werke dieser Spoche den Wink, daß es eine Kraft im menschlichen Gemüth, einen Zustand des menschlichen Lebens, eine Existenz gebe, in welcher das reine Ich wirklich objectiv und realisirt, die Forderung einer erscheinenden Harmonie des Subjectiven und Objectiven wirklich erfüllt sei? Hatte nicht die dualistische Weltanschauung Kant's bereits im Hindurchgehen durch die Betrachtung des Schönen sich einer einheitlichen Anschauung genähert?<sup>1</sup> Hattenscht sich Fiche von einer möglichen "ästhetischen Anschauung genähert?<sup>1</sup>

sicht der Dinge" bedeutsame Winke gegeben? hatten nicht schon Schiller's ästhetische Briefe ausgeführt, wie die auseinandersgehenden Seiten der Menschennatur in der Production und in der Anschauung des Schönen sich einheitlich zusammenlegen?

In der That also, es war nichts Neues, es war nichts weniger als eine Entdeckung Schelling's, wenn auch er auf den letzten Seiten des "Systems des transscendentalen Jdealismus" die Kunst für das "Allerheiligste" erklärte, "wo in ewiger und ursprünglicher Vereinigung gleichsam in Einer Flamme drennt, was in der Natur und Geschichte gesondert ist, und was im Leben und Handeln ebenso wie im Denken ewig sich sliehen muß." Es war nichts Neues, wenn nun die künstlerische Eindildungskraft und das Genie als die schöpferische Macht begriffen wurde, welche jene in Natur und Geschichte nie erscheinende Harmonie im Kunstwerk in sinnliche Realität übersett. Nicht neu war, der Sache nach, der Sat, daß nur das Kunstwerk daszenige zurückstrahle, was sonst durch Nichts reflectirt werde — eben jenes absolut Identische nämlich, welches die philosophische, die so genannte intellectuelle Anschauung schon im Ich nur in der Spaltung von Subject und Object ergreifen könne, daß die Kunstallein es sei, welcher das, was der Philosoph nur subjectiv darzusstellen vermöge, mit allgemeiner Gültigkeit objectiv zu machen gelingen könne.

Dies, wie gesagt, war das Neue nicht. Aber neu allersdings war die methodische Continuität, in die diese Einsichten mit dem Ausgehen von dem Princip Fichte's gesetzt wurden. Neu ebenso, im Vergleich mit dem, was Kant, Fichte, Schiller und Wilhelm v. Humboldt gesagt hatten, und erinnernd vielmehr an die Denkweise der Schlegel, Novalis und Schleiermacher, — neu war der prophetisch=enthusiastische Ton, die in's Mystische auslaufende Begeisterung, mit welcher Schelling diese Theorie der Kunst wiederholte und sie als den Schlußstein seines Systems des Jealismus proclamirte.

Und vortrefflich, in der That, wenn der Kunst durch jene methodische Ableitung ihre Bedeutung im ganzen Shsteme des Wissens für alle Zukunft gewahrt, wenn dieser bei Kant ganz. im Hintergrunde gehaltene Punkt von nun an leuchtender in den Bordergrund trat! Vortrefflich, wenn es dabei geblieben wäre, wie Schelling jetzt aussprach, daß die Kunst "das ewige Organon und Document der Philosophie", daß sie "das Vorbild der Wissenschaft" sei; vortrefflich, wenn die in der Kunst offenbare Zusammenstimmung des Joeellen und Reellen, des Subjectiven und Objectiven hinsort als der Compaß des Handelns und des Forschens, als eine höchste regulative Idee behandelt worden wäre, an welcher sich die Wissenschaft immer wieder orientiren, das sittliche Handeln immer wieder für die Unendlichkeit seiner Aufgabe stärken und begeistern könne.

Aber anders der Verfasser des "transscendentalen Idealismus". Solche Bescheidenheit und solch' maaßhaltender Wahrsheitssinn fand in der romantischen Stimmung keinen Plat. Die methodische Weisheit jenes Werkes schlug in Weissaung um. Die Philosophie sammt allen Wissenschaften, so wurde nun auf einmal in Consequenz jener Kunsttheorie behauptet, müsse "in den allgemeinen Ocean der Poesie zurücksließen, von dem sie ausgegangen". Nicht als eine einzelne, höchste Erscheinungsform für das Verhältnis des Subjectiven und Objectiven, mit anderen Worten, dürfe die Kunst stehen bleiben, sondern auch die Wissenschaft müsse schlechthin in diese Form gegossen werden, die Kunst das absolute Schema für die Anschauung des Universums bilden.

Und Schelling war der Mann, diese seine Weissagung und Forderung, durch welche Keckheiten immer, wahr zu machen. Durch ihn zuerst that die Philosophie öffentlich jenen verhängenisvollen Schritt, durch den sie der Gewissenhaftigkeit der Wahrsheit entsagte und aus dem Kriticismus in einen neuen Dogmastismus hinübertaumelte. Der Schluß des transscendentalen Ibealismus bezeichnet scharf und hell erkenndar die Grenze dieses Uebertritts, den Beginn einer großen und fast allgemeinen Apostasie von dem Protestantismus der wissenschaftlichen Gesinsung. Während Schiller in echt kritischspuristischem Sinne dem Schönen keine andere Bestimmung vindicirte, als daß es die Witte des Lebens, der ewige Kanon und die Bildungsschule

des praktischen Handelns sei, während Wilhelm v. Humboldt der wissenschaftlichen Forschung nur die Regel einschärfte, die Bestrachtung der phhsischen nie von der Betrachtung der moralischen Welt zu scheiden und stets der Entdeckung der Gesetze nachzus streben, welche, in beiden Welten herrschend, die höchste Verknüpfung des Naturganzen vollenden<sup>2</sup>, — während dessen stellte sich der Philosoph der Romantik mit einem kecken Sprunge an das Ziel eines unendlichen Forschungsweges und riß das ganze Uni-versum mit Eins in die Eine ästhetische Anschauung hinein. Es geschah wie er gesagt: die Philosophie selbst ward Poesie. Die ästhetische Ansicht der Dinge hörte auf eine Ansicht zu sein, sie ward zur universellen und absoluten Form der wissenschaft= lichen Betrachtung gestempelt. Sie ward aus einer regulativen und orientirenden zu einer beherrschenden und constitutiven Idee erhoben. Sie hörte auf ein wegweisender Gesichtspunkt zu sein, sie wurde ein aprioristisches Princip der Construction. Die alte Liebe zur Natur und der alte Spinozismus Schelling's verband sich mit der gewonnenen Einsicht in, mit dem Enthusiasmus für das Schöne. Durch das Kunstwerk, das hatte er bewiesen, ist jener "ursprüngliche Grund aller Harmonie des Subjectiven und Objectiven", "aus dem Subjectiven völlig herausgebracht und ganz objectiv geworden" — da steht diese Joentität, man kann sie sehen, hören, tasten! Da auf einmal, über diesem wunders baren Anblick, schwinden der Kritik alle Sinne, und jede wissen= schaftliche Zurückaltung erlischt. Alles, was überhaupt ist so wird alsbald nicht bewiesen, sondern behauptet — ist gleichsfalls in einer solchen Harmonie und Identität beschlossen. Auch Natur und Geschichte strebt nicht nach dieser Identität, sondern sie stellen factisch dieselbe dar. Nicht mehr entweder von dem Subjectiven, ober aber von dem Objectiven wird ausgegangen, um das Eine aus dem Andern zu erklären; nicht mehr sind die Transscendental= und die Naturphilosophie die beiden gleichbe= rechtigten, nur der Richtung nach entgegengesetzten Theile der Philosophie, welche ebendeshalb "niemals in Eins übergehen können", sondern es ist die absolute Identität des Subjectiven und Objectiven, in welcher Schelling nunmehr in der berühmten

"Darstellung meines Systems" feststeht, und dieses System wird von ihm als eben dasjenige bezeichnet, welches er immer schon bei der gesonderten Darstellung jener beiden Zweige der Philosophie im Auge gehabt habe. Mit anderen Worten: die ganze Welt ist besselben Stoffes und Wesens, derselben Form und Textur wie das Schöne. Die Harmonie von Subjectivem und Objectivem wird unter dem Namen des Absoluten zu dem metaphhsischen Begriff umgeprägt, aus dem heraus sich Alles soll anschaun und begreifen lassen. Die ganze Welt, so wird kategorisch in der "Darstellung" behauptet, ist schlechthinige Einheit von Ibealität und Realität. Das höchste Gesetz für alles Sein ist das Gesetz der Identität. Das Gesammte, was ist, ist seinem Wesen nach die absolute Identität. So lautet, objectiv, die Formel der nunmehrigen Schelling'schen Philosophie. Und sie lautet subjectiv: der Philosoph philosophirt, indem er sich zum Universum verhält, wie der Künstler zu seinem Gegenstande, indem er der begreifenden Vernunft das ästhetische Auge einsetzt, indem er sich aus dem Standpunkt der Reflexion in den Standpunkt der Production erhebt. Sein Organ ist die Fähig-keit des Dichters, nur Harmonie und Identität zu erblicken. Das absolute Erkennen ist "intellectuelle Anschauung", d. h. diejenige Anschauungsweise, welche sich auf wissenschaftlichem Ge biete so verhält, wie das fünstlerische Genie im Produciren des Kunstwerks. Geradezu spricht Schelling es aus, daß bas echte Philosophiren, ganz wie das künstlerische Hervorbringen, eine Sache des Genies und folglich der besonderen Begabung sei. Die "Darstellung des Shstems" selbst endlich ist der Beweis dafür. Unter dem Schein der strengen mathematischen Methode Spinoza's ist diese Darstellung nichts als eine philosophische Phantasie über das Eine Thema, daß das Universum unter dem Thpus der Identität, d. h. des absoluten Kunstwerks stehe. Die Welt wird nicht erklärt noch erforscht, sonbern aus der intellectuellen Anschauung heraus construirt; an die Stelle von Argumenten treten Versicherungen; das Denken und Beweisen hinkt an der Krücke von Bilbern und phantaftischen Analogien einher.

## Siebente Vorlesung.

## Der Anschluß an Schelling.

So war im Ganzen und Großen der Entwickelungsgang gewesen, welchen seit Kant die deutsche Philosophie genommen hatte. So war ihre letzte Wendung herbeigeführt worden, und so insbesondere war der Standpunkt, auf welchen Schelling sich um die Zeit gestellt hatte, als Hegel nach Jena kam. Ende März 1800 hatte er sein "Shstem des transscendentalen Idea-lismus" vollendet. Schon hatte er den alten Jugendfreund besgrüßt, schon mit ihm in einen lebhaften Gedankenaustausch sich eingelassen, als er im Ansang des Jahres 1801 für seine Zeitschrift für speculative Phhsik die "Darstellung meines Shstems" schrieb.

Im Besitze eines gleichfalls schon weit ausgearbeiteten Spstems gesellte sich jetzt Hegel zu dem Freunde. Die Grundzüge,
die Entstehungsweise, die allgemeine Beschaffenheit desselben ist
uns noch frisch im Gedächtniß. Wie verhielt sich dieses apokryphe, in der Verborgenheit gewachsene System zu der Philosophie des Tages, wie zunächst und vor Allem verhielt es sich zu
der damaligen Philosophie Schelling's?

Zwischen beiden, dies fällt auf den ersten Blick in die Ausgen, bestand eine nicht blos zufällige, sondern wesentliche Verswandtschaft. Beide hatten die kritische, von Kant in den Vorsdergrund gestellte Tendenz des Philosophirens mit einer dogmatischen vertauscht. Beide hatten den Faden zerrissen, mit dem noch Fichte alle Wahrheit an die unendliche Selbstgewisheit des

Ich angeknüpft hatte. Beibe hatten aufgehört, die menschliche Freiheit als die höchste Form und das höchste Gesetz zu betrachten, unter welches auch die erkennende Betrachtung das ganze Weltall zu stellen habe. Endlich, Beide hatten den Dualismus beseitigt, der an allen Punkten der Kant-Fichte'schen Philosophie immer wieder aufgetaucht und die Shstematisirung des Universums unmöglich gemacht hatte. Und noch größer, noch tiefer und noch positiver war die Uebereinstimmung. Beide waren im Gegensatz zu der Fichte'schen Methode der Reflexion und De duction bazu fortgeschritten, den Inbegriff ihrer Weltansicht in barstellender und bescriptiver Weise zu entwickeln. Beibe hatten, im Gegensatz zu dem subjectivistischen, "die Erscheinungswelt annihilirenden" Standpunkt, dem Gebiete der Natur eine lebhafte Theilnahme zugewandt, und Hegel wie Schelling hatten die Ergebnisse und die Ahndungen der neuen Naturwissenschaft zu einer Naturphilosophie verarbeitet. Beide sahen in dem finnlichen Universum nicht mehr den bloßen Reflex des "im Ich immanenten Lichts", sondern die Realisirung und die Manifestation eines Dritten, eines über das Subjective wie über das Objective übergreifenden metaphhsischen Absoluten. Beider Philosophie war wieder, was weder die Kant'sche noch die Fichte'sche gewesen war: ein Shstem. Beider Shstem endlich — und dieser Eine Punkt ist weitaus der wichtigste, auf diesen Einen lassen sich alle übrigen reduciren, aus ihm alle übrigen sich erklären — Beider Shstem beruhte in letzter Instanz auf derselben gemeinschaftlichen Grundlage, war beherrscht von dem Einen, bald bestimmter bald unbestimmter ausgesprochenen Gebanken: die Gesammtheit alles Seins ist wie ein Kunstwerk, das All, d. h. das Denken wie das Handeln, die Natur wie die Geschichte, steht unter dem ästhetischen Schema und trägt den Thpus absoluter Harmonie.

Allein wenden wir das Blatt, schärfen wir unsere Erinnerung, verstärken wir unsere Aufmerksamkeit! Zwischen Beiden bestanden offenbar nicht minder augenfällige, nicht minder entscheidende Differenzen.

Verschieden war zuerst der Weg, wodurch der Eine und der Andere auf diese übereinstimmende Weltanschauung war hin-

geführt worden. Nur ganz allmälig hatte sich Schelling von dem imponirenden Einfluß der Wissenschaftslehre emancipirt. Fortwährend war er bemüht gewesen, auch seine Naturphilosophie mit den Principien des subjectiven Idealismus in Sinklang zu erhalten.<sup>2</sup> Alternirend war er von dem Gediete der Natur auf das Gediet der Intelligenz, und umgekehrt, hinübergeztreten. Dem höchsten Rechte der Freiheit zu derogiren hatte seinem intellectuellen Gewissen keine geringen Kämpse gekostet. Nur wie im Rausch und mit überraschender Plötzlichkeit hatte er sich endlich auf den Standpunkt der absoluten Identität hinzübergeschwungen, und selbst dabei, selbst in der Borrede zur "Darstellung" seines Systems noch hatte er es für unmöglich erklärt, daß nicht Fichte in der Folge mit ihm übereinstimmen werde.<sup>3</sup>

Wer nichts von einem solchen Kampse, einem solchen Tappen, einer solchen schwankenden Unentschiedenheit zeigt sich in dem Werden der Hegel'schen Ueberzeugungen. Bon dem Augenblick an, wo er mit selbständigem Geist in die Wissenschaft eintritt, schwebt ihm ein Ideal ron Welt- und Lebensbetrachtung vor, das ihm zwar erst spät in der Form eines philosophischen Spitems gegenständlich wird, dessen Physiognomie aber bereits mit sicheren Zügen in jenen früh entworsenen Paraphrasen der evangelischen Geschichte und der theologischen Dogmen sichtbar wurde. Geist und Gemüth fest auf dieses Ideal gerichtet, geht er sicheren Schrittes auf sein Spitem zu, vermag weder die Kritt der Vernunft -noch die Wissenschaftslehre ihm zu imponiren, ihn zu verwirren, ihn abzulenken oder schwankend zu machen. Zitternd, sprunghaft und eccentrisch, im Zickzack sich fortbewegend ist die Linie, welche Schelling beschreibt, ehe er sich in den Identitätspunkt hineinwirft: stätig, ununterbrochen, gerade und sicher gezogen die Bahn, auf welcher Hegel's Ueberzeugungen sich fortsbewegen, die sie im Spitem sich sieren.

Und was war es, was endlich und plötzlich dem unsicheren und abenteuerlichen Philosophiren Schelling's jene entscheidende Wendung gab, die ihn aus dem subjectiven und kritischen in den so genannten absoluten, wieder dogmatistischen Idealismus hinpapm, Hegel n. s. Zeit.

überschnellte? Möge es für immer unausgemacht bleiben, ob nicht die geschlossene, in einem bereits fertigen Spstem beruhigte Ueberzeugtheit des Freundes dem leichterregten, zu einer Entscheidung gespannten Geiste Schelling's gleichsam den letzten Stoß gab, durch welchen alle in ihm bereit liegenden Elemente sich zu einer neuen Combination zusammenfügten. Man könnte versucht sein, auf die seltsame Hast hinzuweisen, mit welcher Schelling, unmittelbar nach den ersten Unterredungen mit dem Neuangekommenen, auf einmal mit einem neuen Systeme vor das Publicum trat, mit einem Shsteme, welches das in seiner letzten Schrift enthaltene in seinen Grundlagen aufhob, einem Spsteme, welches er auch nur äußerlich zu vollenden sich nicht die Zeit nahm, welches mit dem Anspruch auftrat, das vollendete Resultat aller seiner vorangegangenen philosophischen Bemühungen zu sein, und welches doch die kläglichsten Spuren der Unreife und Uebereilung an der Stirn trägt. Sei dem jedoch wie ihm wolle; es ist dies in Wahrheit das Nebensächliche, und ein Anstof ist kein Motiv. Wir haben das eigentliche Motiv jener in ber Schelling'schen Denkweise eingetretenen Revolution kennen gelernt. Es war der ergreifende Einfluß unserer classischen Dichtungsepoche. Es war der ästhetische Enthusiasmus, der sich der Geister bemächtigt hatte, ber mit dem Schönen eine maaklose Ibololatrie trieb, und das Gesetz des Schönen zum alleinigen und universellen Gesetz zu erheben brängte.

Aber nicht dies war das Element, in welchem Hegel sein Ibeal ergriffen und es zum Shstem formirt hatte. Das tiesste Motiv seiner Ueberzeugungen war die andächtige Verehrung des Schönen, wie es ihm in den Werken des Sophokles, Thukhdides und Platon eutgegengetreten war. Es war die Vewunderung jener harmonischen Bildung, jener echt menschlichen Sittlichkeit, die er in dem Staats= und Geschichtsleben der Griechen zu ersblicken sich gewöhnt hatte. Nur erst von hier aus, nur in zweiter Linie hatte der wahlverwandte Geist ihn angesprochen, der, wie er in Frankfurt sich ausdrückte, auch in den "Darstelslungen der Natur und des Schicksals" durch große Dichter der Gegenwart sich regte. Was also Schelling aus zweiter Hand,

Weltansicht Jenes hatte ben modernen, die ästhetische Weltansicht Jenes hatte ben modernen, die ästhetische Weltansicht Dieses hatte ben hellenischen Classicismus und Humanismus zur Grundlage. Die Identitätsphilosophie Schelling's steht ebenzbeshalb von Hause aus auf dem gleichen Niveau mit den Dichtungen der Novalis und Tieck, mit den philosophischen Belleitäten der Schlegel und Schleiermacher: sie steht auf den Schultern und ist eine Nachgeburt der Göthe-Schiller'schen Poesie. Die Philosophie Hegel's in ihrer ursprünglichen Erscheinungsform ist dagegen eine selbständige Frucht philosogischer Studien und Lectüre: sie ist ein Seitenstück zu den auf gleichem Boden erwachsenen Dichtungen der Göthe und Schiller, ein philosophischer Verssuch der Erneuerung der Antise, wie diese Dichtungen ein poetischer Versuch waren; sie ist, um es anders zu sagen, von vorzwiegend classischer, das Schelling'sche System von vorwiegend romantischer Abkunst.

Und so verschieden num nach den Bedingungen und Motiven ihrer Entstehung, so verschieden waren beide Spsteme nach
ihrem Charakter, nach Form und Inhalt. Schelling, zuerst, da
er die ganze Entwickelung der modernen Speculation seit Kant
als ein Ergriffener, als Schüler, Bekenner und Commentator
mitgemacht hatte, Schelling hatte diese Entwickelung hinter sich,
er hatte sie abgestoßen, er hatte sie fallen lassen. Die
Kant'sche Kritik der Bernunft, das Princip und die Methode
der Wissenschaftslehre hat nur noch die Bedeutung eines Ueberwundenen für ihn, seit er das Universum aus dem Identitätsstandpunkte heraus construirt. In besonderen Schriften, in ebensoviel abgethanen Stadien seines speculativen Lebenslauses, hat er
seinen Kantianismus und Fichtianismus zu den Acten gegeben.
Es ist jetzt das Borbild des Spinozismus, an das er sich in
seinem neuen Spsteme sast ausschließlich anlehnt.

Aber nicht so bei Hegel. Auf jener ibealen Grundanschauung, die ihm seit früher Zeit in der Seele lebt, hat sich fortwährend zugleich der Einfluß abgespiegelt, den das Studium Kant's, Fichte's und weiterhin auch der Schelling'schen Naturphilosophie auf ihn ausgeübt hat. Der reine und ächte Kriti-

cismus des vorschelling'schen Philosophirens ist kaum vorübergehend sein Credo gewesen; fast unmittelbar ist die Anschaumgsweise der kritischen Philosophie von seinem Ideale absorbirt worden, um mit diesem zu einem Nenen zu verschmelzen. Er hat
den Kantianismus wie den Fichtianismus gleichsam unbewußt zu
Womenten seines Systems gemacht, und in der Bildung dieses
Systems haben jene Gedankenweisen selbst die Farbe seines
Ideals erhalten. Nicht anders als im Systeme selbst sindet er
sich mit ihnen ab. Indem dieses System das Universum in
eine bestimmte Form bringt, so ergreift, so construirt, so verbaut und verwerthet es zugleich das Gedankenmaterial der
Kantischen Kritiken und der Fichte'schen Wissenschaftslehre.

baut und verwerthet es zugleich das Gedankenmaterial der Kant'schen Kritiken und der Fichte'schen Wissenschaftslehre. Dies, wie gesagt, zuerst. Aber durchgreisender noch sind die weiteren Differenzen. Beide Männer betrachten und zeigen das Universum wesentlich vom ästhetischen Gesichtspunkt. Aber der ästhetische Gesichtspunkt Schelling's ist ein anderer als der ästhetische Gesichtspunkt Hegel's. Beide unterscheiden sich in dieser Beziehung durchaus gemäß dem Ursprung ihrer Ueberzeugungen. Es ist die moderne Auffassung, welche den Einen, es ist die antike, welche den Andern leitet. Bei Schelling das über-wiegende Interesse an dem subjectiven Ursprung des Kunst-Das Kunstwerk ist ihm vor Allem ein Genieproduct. Er begreift es, er schätzt es nur, sofern er sich die Genesis des selben, das Zusammenwirken von Freiheit und Nothwendigkeit, von Bewußtem und Bewußtlosem objectivirt vorstellt. Er überträgt diese Anschauung unmittelbar auf das Universum. Die geniale Construction desselben tritt in den Vordergrund, die wirkliche Vergegenwärtigung des Alls dagegen, als eines objectiven Schönen tritt zurück. Er zeichnet die Welt nicht sowohl nach dem Modell und aus der Empfindung des Kunstwerks selbst, als nach einer für das Wesen der Kunst zuvor entbeckten, abstracten Charakteristik. Er hat diese Charakteristik endlich von der einseitigen Erscheinung der vom Gesammtleben der Nation getrennten poetischen Production abstrahirt: er zeichnet die Welt nicht sowohl nach dem Schema des lebendigen, als des gemachten, in ber aparten Sphäre fünstlerischen Thuns zur Erscheinung

kommenden Schönen. Dahingegen bei Hegel die allerobjectivste Auffassung des universellen Kunstwerks. Die objectiven Züge, durch welche ein schönes Werk sich als solches hervorhebt, charak-terisiren das von ihm spstematisirte Ibeal. Die Welt ist ihm vor Allem schöne, lebendige Gestalt. Ihr Weseu ist Leben und Harmonie, Zusammenstimmung der Theile zum Ganzen. Sie ist eine plastische Erscheinung, deren Inneres Geist, deren Aeußeres Regelmäßigkeit und Symmetrie ist. Nicht von der Analyse des Wesens der Kunst, sondern von der unmittelbaren Empfin= dung, von dem Wollen des Schönen, von einem ästhetischen Instinct und von ästhetischer Gesinnung wird er geleitet. Er hat sich diese Gesinnung in dem Verkehr mit einem Geschlechte erworben, in welchem die künstlerische Production mit der gesammten nationalen Existenz auf's Innigste zusammenhing. Er zeichnet die Welt nicht sowohl nach einer abstracten Formel für das Wesen des Kunstwerks, als nach dem vollen Sinn schönen Lebens. Jene ästhetische Gesinnung ist ebendeshalb bei ihm zugleich religiöse, historische, überhaupt realistische Gesinnung. Ein Werk, aus dieser Gediegenheit der Motive entsprungen, läßt den Werkmeister selbst nur wenig zum Vorschein kommen. Nicht der Standpunkt, sondern die Leistung, nicht die Stizze des Spstems, sondern das Shstem in seiner Fertigkeit und seiner bis in's Detail gehenden Ausarbeitung ist die Hauptsache und soll durch sich selbst Bewunberung und Ueberzeugung bewirken.

Und mit dem Einen endlich wie mit dem Andern hängt eine dritte und letzte Differenz zusammen. Eben weil so die ästhetische Ansicht Schelling's ist und eben weil er so unmittelbar aus der Schule der nächstvorangegangenen Shsteme auf seinen neuen Standpunkt hinübergetreten ist, so hat er vor Hegel den Borzug, diesen Standpunkt schärfer und principieller pointiren zu können. Sein Shstem hat einen Namen, und wir wissen bestimmt, was es will. Es ist nach seinem Werden aus den früheren Shstemen und nach seinem eignen Principe von vollstommener Durchsichtigkeit. Die ästhetische Ansicht des Universums giebt sich bei ihm eine Formel, — um so leichter verständslich, wenn wir auf die vorausgegangenen Ansichten zurücklichten.

Dies Shstem heißt das Joentitätssussem. Es stellt an seine Spitze den Satz, daß Alles in der absoluten "Indisferenz des Subjectiven und Objectiven" beschlossen sei. Es nennt diese Indisferenz die Vernunft oder das Absolute, und ist sofort bemüht, aus diesem Absoluten die ganze Welt des Geistes und der Natur zu construiren.

Auch das Hegel'sche System hat einen einheitlichen Halt an der Bestimmung des Absoluten als "Geist". Auch der Gang des Hegel'schen Systems hat eine Regel an dem Anderswerden und dem Wiederzurückkehren aus dem Anders. Allein noch hat das Ganze seinen Charakter nicht zu seinem Namen gemacht. Noch ist die Regel der Dialektik nicht zur Formel gestempelt. Jener Charakter tritt nicht zu Anfang, sondern erft in der Mitte hervor. Diese Regel ist durch wechselnde andere Formeln verdeckt und durch eine Fülle andrer Motive gekreuzt. Beides steht im Zusammenhang mit den nächstvorausgegangenen Spstemen; aber dieser Zusammenhang ist weder ausgesprochen noch auf den ersten Blick zu erkennen. Wenn uns dies Hegel'sche Shstem mit den an sich völlig unverständlichen Bezeichnungen: Beziehung, Verhältniß, Proportion, entgegentritt, so finden wir uns anfangs mehr verblüfft, als aufgeklärt. Wenn es uns bei ben logischen Kategorien: Qualität, Quantität u. s. w. aufnimmt, so wissen wir zunächst weder, woher der Strom der sogleich be-ginnenden Dialektik entsprungen ist, noch wohin er uns tragen soll. Nur durch die eingehendste Analyse kommen wir dahinter, um was es sich eigentlich handelt, — und vielleicht, daß selbst eine folche Analyse uns kaum zum Ziele geführt haben würde, wenn nicht anderweitige und gelegentliche Aussprüche des Spstematikers uns im Voraus in den allgemeinen Sinn seines philosophischen Werkes eingeweiht, in die Anschauung des Weltalls, als einer "schönen Totalität", als eines sich selbst auslegenden Beistes, uns hätten Einsicht gewinnen lassen.

Je größer nun und folgenschwerer diese Differenzen waren, um so weniger läßt sich annehmen, daß Hegel auch nur anfangs dieselben übersehen haben sollte. Insbesondere die mangelhafte Durchbildung des Identitätsspftems mußte derjenige ja wohl

auf den ersten Blick erkennen, der seinerseits ein fast vollständig durchgearbeitetes Shstem von verwandter Tendenz im Pulte hatte. Gerade diese verwandte Tendenz indeß, gerade die Gemeinsam= keit der Grundanschauung mußte das zuerst Durchschlagende sein. Es handelte sich vorerst, der kritischen Philosophie gegenüber, mehr um den Standpunkt der neuen Weltansicht, als um deren Ausführung, mehr um bas Princip, als um bas System. Hegel ein Anfänger: er bedurfte eines Anknüpfungspunktes, eines Bobens, auf den er seine Wirksamkeit allererst gründen könne. Mehr als das. Er mußte die Wichtigkeit eines Namens, eines Zeichens, einer Formel zum Behufe bes Verständlichwerdens fühlen; er mußte fühlen, daß es einer Brücke bedürfe, um die Ueberzeugungen der Menschen von Kant und Fichte hinweg zu seiner Philosophie hinüber zu führen. Er selbst hatte an ein solches Formuliren und Brückeschlagen bisher wenig gedacht. fand Beides und sand einen bequemen Exponenten für den Sinn auch seines Spstems bei Schelling. Gleichviel daher, mit welchem Grade von Bewußtheit —: genug, er abstrahirte zu= nächst von Allem, was ihn schon jetzt von Schelling hätte scheiben können; die erste Thatsache, von welcher wir in dem nun beginnenden neuen Entwickelungsstadium unseres Philosophen Act zu nehmen haben, ist die, daß er die Schelling'sche Philoso= phie mit der seinigen identificirte, daß er kein Bedenken trug, die eigne, selbstgewonnene Ueberzeugung in den bequemen, einfachen und durchsichtigen Formeln des Schelling'schen Identitäts= shstems auszudrücken. Nicht, als ob er in das Verhältniß eines Schülers ober Nachbeters zu dem jüngeren Freunde getreten wäre. Sehr energisch protestirte er bagegen, als die "Stuttgarter Allge= meine Zeitung" schrieb, Schelling habe sich aus seinem Bater= lande einen rüstigen Vorfechter nach Jena geholt und durch diesen dem staumenden Publikum kund gethan, daß auch Fichte tief unter seinen Ansichten stehe. 4 Er protestirte bagegen mit vollem Recht und aus dem guten Bewußtsein seiner Selbstän= digkeit heraus; aber nicht zu verwundern war es auf der andern Seite, wenn von Weitem sein Verhältniß zu Schelling als das einer solchen dienenden Ritterschaft aufgefaßt wurde. Nicht zu

verwundern war es, wenn solche Urtheile sich an die Schrift anknüpften, mit welcher Hegel so eben debütirt hatte, an die in der Mitte des Jahres 1801 erschienene: "Differenz des Fichte'= schen und Schelling'schen Shstems der Philosophie".<sup>5</sup>

In dieser Schrift nämlich, dem Resultate des selbständig= sten Denkens und der durchgebildetsten Ueberzeugung, Hegel auch entfernt nicht die Miene an, als ob auch er ein eignes Spstem besitze. Mit jener ihm eigenen reinen Sachlichkeit und mit dem völligsten und dem völlig unaffectirten Absehen von seiner eignen Person erklärt er mit dürren Worten die Schelling'sche Philosophie für die wahre und für diejenige, welche sich über den mangelhaften Standpunkt der Fichte'schen zu dem allein richtigen und höchsten erhoben habe. Es fällt ihm nicht ein, etwa auch an dem Schelling'schen Standpunkt sofort wieder kritteln oder seine eignen Correcturen anbringen zu wollen. Er ist in dieser Schrift, wenn man will, Schelling'scher als Schelling; benn wenn dieser noch von einem möglichen Wiederzusammentreffen mit Fichte gesprochen hatte, so hebt dagegen Hegel den specifischen Unterschied der beiden Systeme hervor und zeigt, durch welche Kluft beide von einander getrennt seien. Philosophie des Letztern ist ihm der Maaßstab für die Beurtheilung des Erstern. Die Darstellung des wahren philosophischen Standpunkts fällt ihm unmittelbar zusammen mit ber Darstellung des Schelling'schen Standpunkts, und er giebt diesen letz-tern durchaus in der Fassung und mit den Worten seines Urhebers wieder. An dem Wege, den Schelling genommen, um von Fichte hinwegzukommen, demonstrirt er den Weg, den die Philosophie überhaupt nehmen musse, an dem Schelling'schen System demonstrirt er, was die philosophische Wissenschaft überhaupt leisten musse. Der wahre Standpunkt der Speculation, so setzt er auseinander, sei der der absoluten Identität des Subjectiven und des Objectiven. Um diesen Standpunkt vollkommen durchzuführen, müsse sowohl das Subject oder die Intelligenz, wie das Object oder die Natur, im Absoluten, müsse jenes wie dieses als Subject=Object gesetzt werden. So sei nun jedes für sich fähig, ber Gegenstand einer besondern Wissenschaft zu sein. Um

ber wahren Ibentität willen aber, in welche sowohl Subject wie Object gesetzt werde, sei der verschiedene Standpunkt dieser beiden Wissenschaften, der Transscendental= und der Naturphilosophie, kein widersprechender. In Beiden werde Ein und dasselbe in den nothwendigen Formen seiner Existenz construirt. In jeder seien beide Pole, der des Erkennens und der des Seins; beide also hätten auch den Indisserenzpunkt in sich, nur sei in dem einen Shstem der Pol des Ideellen, in dem andern der Pol des Reellen überwiegend. So drückte Hegel in der "Differenz" sich aus. Schelling selbst hätte sich nicht anders ausdrücken können. Ia, Iener hatte dadurch die zerstreuten Aeußerungen, das unssichere Herüber und Hinüber Schelling's allererst bündig, verständlich und zusammenhängend gemacht. Er hatte einsach und oft worttren die Philosophie seines Freundes dem Publikum verdolmetscht, aber so geschickt und gut, daß die Uebersetzung viel einsleuchtender war als das Original. So gut hatte er sie verdolmetscht, daß — ich zweisle keinen Augenblick daran — der Autor selbst erst aus der Uebersetzung den eigentlichen Stand und die Tragweite seiner Ansichten mit vollkommener Klarheit erkannt hat.

Bei einem solchen Entgegenkommen nun, da Hegel in Schelling's Spstem wesentlich sein eigenes erkannte, Schelling durch Jenen sich nicht blos verstanden, sondern wesentlich gefördert sah, so konnte es nicht fehlen, daß sich zwischen Beiden das beste Einvernehmen bildete. Ihre Interessen, ihr Philosophiren, ihre Wirksamseit wuchs völlig in Eins zusammen. Es war recht eigentlich ein Compagniegeschäft, das sie entrirten und bei dem sie beide zu gewinnen hoffen dursten. Die alten Freunde verbündeten sich, indem der Jüngere seine Firma, und der Neuanzgekommene ein unverächtliches Gedankencapital und eine außersordentliche Thätigkeit hergab. Das Identitätsspstem, von Hegel als "absoluter Idealismus", im Unterschiede von Fichte's subjectivem Idealismus proclamirt, hieß nun auch wohl "unsere" Philosophie, und es kam fortan nur darauf an, derselben eine möglichst ausgebreitete Kundschaft zu verschaffen und der Conscurrenz sowohl der älteren als so vieler neu etablirtex Samser

mit Erfolg entgegenzutreten. Dies konnte geschehen burch gemeinschaftliche Katheberwirksamkeit. Gerade auf dem Katheber feierte Schelling durch die imponirende Eleganz und Feierlichkeit seines Vortrags die größten Triumphe. Auch Hegel machte Anstalt zu dieser lebendigen Propaganda. Die Dissertation pro licentia docendi war inzwischen fertig geworben. Auch sie bezeichnete ihn als einen Genossen des Schelling'schen Philosophirens. Es war ein Kapitel aus der Naturphilosophie, ein Bersuch, die Kepler'schen Gesetze der Gestalt der Planetenbahn und der Geschwindigkeit der Bewegung der Planeten a priori zu entwickeln — ein Versuch, welcher freilich nicht zum Besten glückte. Denn die Schlußbemerkung wenigstens der Dissertatio de orbitis planetarum, wo in Beziehung auf die Abstände ber Planeten vermuthet wurde, daß die alte im Platonischen Timäus aufgestellte Zahlenreihe die richtige, und daß daher zwischen der vierten und fünften Stelle kein weiterer Planet zu desideriren sei diese Bemerkung war unglücklicher Weise durch die Entdeckung der Ceres bereits widerlegt, als Hegel sie niederschrieb! Wie dem jedoch sei: naturphilosophisch waren zum Theil auch die Thesen, durch beren Vertheibigung Hegel sich am 27. August 1801 in das Docentenrecht eindisputirte. Ganz gewiß, daß es damals auch in Jena hieß: ein Schellingianer habe sich habilitirt, und kein Zweifel konnte über das Verhältniß beider Männer übrig bleiben, als der Neuhabilitirte für den Winter von 1801 auf 1802 anfündigte, daß er communiter cum excellentissimo Schellingio ein philosophisches Disputatorium leiten werde.

Allein nicht nur, daß aus diesem Disputatorium nichts wurde: Hegel's Schwerfälligkeit hinderte ihn überhaupt an Kathedersuccessen, und selbst Schelling war viel mehr auf die große literarische Wirksamkeit aus. Er hatte disher schon Buch auf Buch drucken lassen. Er hielt jetzt seine berühmten Borlesungen über die Methode des akademischen Studiums, mit der Absicht, ein Buch daraus zu machen. Er hatte serner seit einem Jahre sich der journalistischen Propaganda, namentlich für die naturphilosophische Seite seiner Philosophie zugewandt. Er hatte zwei Bände einer Zeitschrift für speculative Physik herausgegeben

und ließ nach einer kurzen Pause die Fortsetzung davon unter dem Titel einer "Neuen Zeitschrift für speculative Physik" erscheisnen. Der journalistische Weg, in der That, war der geeignetste, um einer neuen Richtung Bahn zu brechen, welche in fortwäh= render Kampsbereitschaft die Mißverstehenden zurechtweisen, die Gegner widerlegen, die Geneigten heranziehen, überhaupt aber von sich reden machen mußte. Auch die neue Schelling= Hegel'sche Philosophie mußte ihr eigenes Organ haben: man kam Hegel'sche Philosophie mußte ihr eigenes Organ haben: man kam über die gemeinschaftliche Herausgabe eines solchen überein, und so liegen die beiden 1802 bei Cotta erschienenen Bände des "kritischen Journals der Philosophie, herausgegeben von Wilh. Joseph Schelling und Georg Wilh. Hegel", als das sprechendste Denkmal der vollkommenen wissenschaftlichen und persönslichen Union vor uns, welche damals zwischen den zwei, später so weit getrennten Männern bestand. Es war die innigste Union, und es war überdies darauf abgesehen, sie als solche erscheinen zu lassen. Beide Herausgeber wollten nicht als zwei, sondern als Ein Mann vor das Publicum treten. Wie Göthe und Schiller die Xenien herausgegeben hatten, ohne das aus gemeinschaftlicher Arbeit und gemeinschaftlicher Denkweise entstandene Epigrammengut zu scheiden, so schillten jest Schellina und Heael übre mengut zu scheiden, so schickten jetzt Schelling und Hegel ihre Xenien, gleichfalls ohne Namensunterschrift unter den einzelnen Aufsätzen, in die Welt. Es waren wirklich, wie wir uns bald überzeugen werden, Xenien, noch bitterer und schärfer als jene uberzeugen werden, kennen, noch bitterer und schärfer als jene poetischen, aber auch die Gemeinsamkeit ihres Ursprungs war bei einigen so eclatant wie dort, auch sie wurden zum Theil ein Kreuz der Chorizonten und der Anlaß zu dem allerseltsamsten Eigensthumsstreit. Es ist hier nicht der Ort, in diesen Streit kritisch einzugehen, wie er namentlich in Beziehung auf den im dritten Heft des ersten Bandes abgedruckten Aufsatz: "Ueder das Bershältniß der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt" geführt worden ist. Genug, daß die Möglichkeit eines solchen Streites sür die Annigseit der geistigen und versäulichen Beziehungen der für die Innigkeit der geistigen und persönlichen Beziehungen der beiden Philosophen in den Jahren 1801 bis 1803 einen Beweis abgiebt, gleich schlagend, wenn der Frrthum auf Seiten Schel-ling's, ober wenn er, wie wir mit Bestimmtheit glauben, auf

Seiten der den Ruhm ihres Meisters übereifrig vertretenden Schüler Hegel's ist. 8 Es giebt ein erfreulicheres Document der damaligen durch wissenschaftliche Bande befestigten Freundschaft der beiden Landsleute! Noch ein anderes Paar avdpwy oundeλοσοφούντων hatte sich damals aufgethan. Reinhold, der Borgänger Fichte's in Jena, hatte, nach der weibischen Schwäcke und Bestimmbarkeit seiner Natur, eine wunderliche philosophische Carrière durchgemacht. Ursprünglich in einem Jesuitencollegium erzogen, dann in das Collegium der Barnabiten eingetreten, war er endlich durch das Studium der Philosophie dahin gebracht worden, seinem Orden und seinem Vaterlande zu entfliehen. Er hatte sich dann zuerst der Herber'schen Would-be- und Winkel-Philosophie gegen Kant angenommen. Er war dann in den "Briefen über die Kantische Philosophie" als Dolmetscher der Kritik der reinen Vernunft aufgetreten. Er war zu einer eignen "Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens" fortgeschritten, um die Kant'sche Philosophie principieller zu begründen. war später durch die imponirende Gewalt der Fichte'schen Wis= senschaftslehre fortgerissen worden. Er war auch aus dieser Ueberzeugung wieder herausgefallen und war nun neuerbings durch ein philosophirendes Subject, Namens Bardili, bergeftalt in's Schlepptau genommen, daß er mit diesem zusammen eine "letzte oder allerletzte" Revolution der Philosophie verkündete. Unglücklicherweise war dieses neueste Gemächt eines angeblichen Shstems nichts weiter als eine aus Mißverstand und geistiger Paupertät, aus Dünkel und Originalitätssucht entsprungene, aus den Abfällen fremder Gedanken zusammengeflickte Nachbildung des Fichte=Schelling'schen Idealismus. Schon Hegel baher hatte in seiner ersten Schrift den armen Reinhold sehr unsanft ange faßt und mit gewichtigen Schlägen zu Boben gestreckt; auch Schelling hatte in dem Vorwort zu seiner "Darstellung meines Shstems" diese "Reinholdigkeit", wie er sich ausdrückte, in einer langen Anmerkung sehr unhold abgefertigt. Jest nun aber stanben Zwei gegen Zwei. Das "kritische Journal der Philosophie" eröffnete mit einem Gespräch zwischen dem Verfasser des absoluten Identitätssystems und einem Freunde. Reinhold und

Barbili bilbeten ben Gegenstand bieses Gesprächs, welches die von Friedrich Schlegel in der Lucinde apotheosirte "göttliche Grobbeit" auf das Gediet der philosophischen Kritik übertrug. Geschrieben war der köstliche Dialog von Schelling; denn nur Schelling verstand es, die souveräne Virtuosität des Schimpsens mit allem Glanz der Diction, mit der Miene und dem Ton der Vornehmheit zu verdinden. Geschrieben also war dieser Dialog, der die "exemplarische Dummheit dieses communen Volks", das "triviale und in seiner Trivialität verdrannte Gehirn" der Barbili und Reinhold verhöhnte, — geschrieben war er von Schelling, aber gehalten, offendar, von ihm und Hegel. Denn wirklich ein gehaltener Dialog war es. So wirklich, wie wir es hier lesen, verkehrten und verhandelten die beiden Freunde mit einander. Die Gemeinsamkeit ihrer Interessen, die Uebereinstimmung ihrer Denkweise, die ganze Art ihres philosophischen Conversirens tritt uns in diesem Gespräch in einem sebendigen Bilde vor Augen.

Einen etwas anderen Eindruck freilich empfangen wir, wenn wir den Gesammtinhalt des philosophischen Journals überblicken. Wie dasselbe jetzt, zugleich mit der späteren Entwickelung des Einen und des Anderen der beiden Freunde vor uns liegt, so kann uns die Verbindung Hegel's mit Schelling nicht wohl anders erscheinen, als wie Cäsar's Verbindung mit Bibulus, wie Naposleon's Verdindung mit Sieves. Drei Viertheile des ganzen Journals sind notorisch von dem zweiten Redacteur geschrieben. Drei Viertheile dieses Journals sind wahrhaft bedeutend und ein Schatz der tiefsinnigsten, gedankenvollsten Erörterungen; ein viertes Viertheil enthält theils Wiederholungen alter Schelling'sscher Aeußerungen, theils eine Reihe von mehr oder weniger geistreichen Einfällen, von polemischen Plänkeleien, von romantischen Grobheiten und eleganten Uedermüthigkeiten —: dieses vierte Viertel ist notorisch das Eigenthum des ersten Redacteurs. Schelling wandte seine eigentliche literarische Thätigsteit in dieser Zeit seiner "Neuen Zeitschrift" zu. Die Naturphilosophie war es, wo er allein zu dominiren gedachte, während er die Philosophie im Ganzen überwiegend der Sorge und dem

Eifer seines Freundes und Landsmanns überließ — eine Theislung der Gewalten, die bald genug um so mehr zu seinem Nachtheil ausschlug, als er auch auf dem Gebiete der speculativen Physit die alte Energie und vor Allem das frühere Gleichgewicht zwischen Phantasie und Denktraft einzubüßen begann. Sein Geist war, nachdem er durch die Berührung mit Hegel noch einmal aufgeslammt war, in sichtbarer Descendenz, während Hegel's Geist noch sortwährend im Erstarken begriffen war.

Allein die Wahrheit ist andererseits, wie sehr auch thatsachlich die Leistungen Hegel's die seines Freundes bereits 1802 überboten: Hegel selbst läßt für jett noch niemals das Gestühl seiner Präponderanz durchblicken. Er legte factisch, es ist wahr, schon jett die Grundlage seines späteren Primats, aber er begann zu herrschen, nur, indem er arbeitete, und er arbeitete in dem alleinigen Sinn, daß er mit Schelling durchaus an demsselben Strange ziehe und daß er mit sehelling durchaus an demsselben Strange ziehe und daß er mit seiner Sache die Sache Schelling's — die Eine Sache der Philosophie und des absoluten Joealismus fördere.

## Achte Vorlesung.

Fortsetzung. Vollendung des Shstementwurfs unter Schelling'schem Einfluß, oder das "Shstem der Sittlickkeit".

Bielmehr aber: wie immer es mit dem Primate Hegel's über Schelling schon damals stehen mochte, — in Einem Punkte sah Hegel von den vorhandenen Differenzen nicht blos ab, machte er nicht blos von seinem Uebergewichte keinen Gebrauch, sondern in Einem Punkte war er zunächst der Ueberwältigte. Eine Punkt war die Form. Daß die Form des Schelling'schen Philosophirens einen Einfluß auf ihn ausübte, dem er mit aller Gebiegenheit seiner eigenen Ansichten nicht zu widerstehen im Stande war, daß er sich in dieser Beziehung nicht etwa nur aus Zweckmäßigkeitsgründen accommodirte, dafür liegt ein un= widersprechliches Zeugniß vor. Es liegt vor in der Art und Weise, in welcher er zu den in Franksurt entworfenen Theilen seines Shstems — zur Logik, Metaphhsik und Phhsik — als einen dritten Theil die Ethik hinzufügte. Für das Winter= semester des Jahres 1802 hatte er eine Vorlesung über Naturrecht angekündigt. Ohne Zweifel für diese Vorlesung arbeitete er jetzt in einem zweiundzwanzig Bogen starken Manuscript das "Shstem der Sittlichkeit" aus.1

Hegel's eigenste Richtung und seine ganze Selbständigkeit, es ist wahr, spricht sich in dem Versuche aus, der neuen Philosophie ein Gebiet zu erobern, für welches Schelling, weder damals noch später, ein Interesse bezeigte. An der Natur war bem Letteren, an dem geschichtlichen und staatlichen Leben war dem Ersteren der Sinn für Realität am meisten aufgegangen. Das jetzt entstehende "Shstem der Sittlichkeit" war ein Seitensstück, es war das philosophische Complement zu der nach dem Lüneviller Frieden vollendeten publicistischen Schrift über die Verfassung Deutschlands. Nur hier erst konnte sich die durch die Logik und Metaphhsik und durch die Naturphilosophie hindurchgehende Tendenz der "Realisirung der Begriffe" vollenden und bewähren. Auch ohne Schelling würde dieser dritte Theil des ganzen Shstems, auf welchen die beiden früheren, als auf ihren nothwendigen Abschluß und als auf ihre Wahrheit hindwiesen, zu Stande gekommen sein.

Ganz, ferner, wie wir es nach allem Früheren erwarten müssen, sind die Grundanschauungen, auf denen diese Hegel'sche Ethik sich aufbaut. Von jener genialen Auffassung des Sittlichen, zu welcher innerhalb ber romantischen Kreise, bei Schlegel und Schleiermacher, die Opposition gegen den kategorischen Imperativ geführt hatte, von dieser Auffassung, welcher Schelsling schwerlich seinen Tribut zu zahlen vermieden hätte, findet sich bei Hegel keine Spur. Nur eine Spur eben findet sich von jener reineren und edleren, allein wesentlich subjectivistischen Correctur, welche Schiller an der Moral der kritischen Philosophie anzubringen versucht hatte. Die Hegel'sche Ethik ruht statt bessen auf demselben Grunde, welcher der unterste und letzte Grund seiner ganzen Denkweise, der unterste und letzte Grund auch seiner Naturphilosophie war. Sie ruht auf der Anschauung des sittlichen Lebens der classischen Bölker: ihr Charakter trägt durch und durch die Farbe des griechischen Alterthums. Sie ist, um die ganze Wahrheit zu fagen, ihrem Inhalt nach, eine Beschreibung, ihrer philosophischen Form nach, eine Absolutistrung bes privaten und des öffentlichen, des socialen, des künstlerischen und des religiösen Lebens der Griechen. Von dem Hauch dieses Lebens durchweht, hatte Hegel früher sich auch in den Sinn des Christenthums hineinzufinden vermocht. Er hatte später nach dem Modell jenes Lebens die abstracten Begriffe ästhetisch, lebendig und realistisch zu machen versucht. Er hatte nach ph

thagoräisch-platonischer Ansicht die Natur als einen Kosmos und als ein beseeltes Wesen dargestellt. Er lenkt jett zu dem Boden selbst, aus dem sich jene Begrissbehandlung und diese Naturdarstellung erhoben, zurück; er ruht jett, am Ende seines Shstems, bei der Wirklichkeit aus, deren Widerschein und Product blos in den disherigen Theilen zum Vorschein gekommen war. Seine Philosophie endet, indem sie gleichsam aushört, Philosophie zu sein, indem sie ihre Begrisswelt in die wirkliche, in jene bestimmte vergangene Geschichtswelt auslöst, der in den Gedanken der Gegenwart, mittelst einer neuen Ansicht von den Denksormen, von dem Uebersinnlichen und von dem Natürlichen eine doch nur ideale Präsenz von Neuem konnte errungen werden.

Daß es wirklich so ist, dies erhellt zunächst und vor Allem daraus, daß dies Shstem der Sittlickkeit nicht etwa bestimmt ist, ein Theil bessen zu sein, wofür wir nach den Frankfurter Anfängen den Titel "Geistesphilosophie" zu erwarten berechtigt waren, sondern wesentlich — ich sage wesentlich — diese Geistes= philosophie selbst. Denn bafür zwar, daß bei einer Gesammtdarstellung des ganzen Spstems unser Spstematiker nicht schon jetzt für nöthig befunden haben würde, vor dem "sittlichen" den später sogenannten "subjectiven Geist", also Anthropologie und Psychologie abzuhandeln — dafür allerdings liegt kein anderer Beweis vor, als die Erwägung, daß er diesen subjectiven Geist schon in der "Metaphysik der Subjectivität" konnte abgehandelt zu haben glauben. Es liegt voller Beweis dafür vor, daß er nicht etwa über und nach dem sittlichen Geiste schon jetzt in Kunst, Religion und Philosophie eine noch höhere Manifestation und Realisation des absoluten Geistes oder den "absolut=absoluten" Geist erblickte. Für jetzt vielmehr war ihm die reale Realisation des absoluten Geistes im sittlichen Gesammtleben die schlecht= hin wahre und höchste Realisation dieses Geistes; der sittliche Geist war ihm der absolut=absolute. So mußte es nach dem innersten Motive der Hegel'schen Denkweise, und so mußte es nach der substantiellen Idee seiner Philosophie sein. Jenes Mo= tiv war die Wiederherstellung des antiken Lebensgehalts. Diese Idee war die Realisirung des blos Gedachten. Mit zenem

Motiv freilich und mit dieser Ibee stand das Motiv der Hegel'schen Zeit und die formelle Beschaffenheit der Verwirklichung dieser Idee in Widerspruch. Mit Nothwendigkeit scheiterte die Wiederherstellung des antiken Lebens an den Lebensbedingungen der modernen Zeit. Mit Nothwendigkeit mußte ebendeshalb diese Wiederherstellung in die idealistische Form, in die Form der Philosophie, sich flüchten, und mit Nothwendigkeit mußte nunmehr diese Form ihre eigene Berechtigung dadurch retten, daß sie in letter Instanz sich selbst, b. h. das Denken, für eine noch wahrere Realisirung des Gedachten erklärte, als die, welche das Gebachte in der sittlichen Wirklichkeit des Staats empfängt. Bei diesem Resultat angelangt, mußte sie mit gleicher Nothwendigkeit wieder zu dem entgegengesetzten Resultat, zu der Behauptung des vielmehr absoluten Charakters der Sittlichkeit und des Staates zurückgeworfen werden: allein einen Ausweg aus diesem Cirkel gab es schlechterbings nicht. Die Hegel'sche Philosophie ist in , sich dieser, auf ihrem eigenen Boden unlösbare Widerspruch. Es ist Einer derjenigen Widersprüche, die in der Hegel'schen Schule unvermeidlich jene Differenzen hervorrufen mußten, welche, ausgekämpft, die Auflösung des Shitems und weiterhin die Einsicht bedeuten, daß hinter die Grundlagen dieses Shstems zurückgegangen und statt ihrer andre gesucht werden müssen. Hegel selbst kömmt dieser Widerspruch in einer zwiefachen Thatsache zum Vorschein. Wir werden später sehen, daß sich He gel bis zuletzt alternirend bald für die Absolutheit des im Staat objectiv und real, bald für die Absolutheit des in Kunst, Religion und Philosophie "absolut" d. h. ideal erscheinenden absoluten Geistes entscheidet. Wir lernen für jetzt, daß von dieser doppelten Entscheidung die letztere überhaupt die spätere war und daß er im Jahre 1802, in der ersten Frische seiner philosophischen Conception, mit dem sittlichen Geiste am wahren und wirklichen Schlusse ber von ihm unternommenen Realisation ber Gebankenwelt angelangt sein wollte.

Es liegt, sage ich, für diese letztere Thatsache voller Beweis vor. Ausbrücklich und unmißverständlich wird die sittliche Wirklichkeit des Staatslebens in unserem Manuscript als das

absolut=Absolute und geradezu als das "Göttliche" charakterisirt, über das die Philosophie nichts Höheres denken könne. Der Berfasser schildert die "Sittlichkeit" wie Schelling am Schluß seines "Shstems des transscendentalen Jbealismus" die Kunst geschildert hatte. In der Sittlichkeit allein ist der unendliche Begriff schlechthin Eins mit dem Wesen des Individuums und dieses in der ihm gemäßen Form als wahre Intelligenz vorhanden. Hier ist mehr als in der Kunst, in der Religion und der Philosophie. Denn die Objectivität des Individuums ist hier "nicht für ein künstliches Bewußtsein, für sich, mit Aushebung der empirischen Anschauung, und für die intellectuelle Anschauung, sondern die intellectuelle Anschauung ist durch die Sittlichkeit und in ihr allein eine reale; die Augen des Geistes und die leiblichen Augen fallen vollkommen zusammen; der Natur nach sieht der Mann Fleisch von seinem Fleisch im Weibe, der Sittlichkeit nach allein Geist von seinem Geist in dem sittlichen Wesen, und durch dasselbe." In der Sittlichkeit, heißt es weiter, ist das Indivibuum auf eine ewige Weise; es ist hier nicht das Individuelle, welches handelt, sondern "der allgemeine absolute Geist in ihm", und hier baher ist "die Ansicht der Philosophie von der Welt und der Nothwendigkeit, nach welcher alle Dinge in Gott sind, und keine Einzelnheit ist, für das empirische Bewußtsein vollkommen realisirt." Doch es ist im Verlaufe und vor Allem am Schlusse des Manuscripts, daß Hegel auch ausdrücklich auf das Verhältniß der Religion zur Sittlichkeit zu sprechen kömmt. Die Religion eines im Staate sich sittlich auslebenden Volkes ist nichts anderes, als die Anschauung seiner eigenen Göttlichkeit. Das Einssein des Einzelnen mit dem Ganzen im Staat "ist die Göttlichkeit des Volkes", und dieses Allgemeine, welches die Besonderheit schlechthin mit sich vereinigt hat, "in der ideellen Form der Besonderheit angeschaut, ist der Gott des Volkes". Die Vollendung aber der Sittlichkeit besteht in der Zurückziehung dies ser Anschauungsform in die Realität des sittlichen Lebens. "Je mehr" — so wird in voller Uebereinstimmung mit den ehema= ligen Betrachtungen über den Unterschied der christlichen von der classischen Religion gesagt 2 — "je mehr ein Volk Eins wit sich selbst, ber Natur nnd Sittlichkeit wird, besto mehr nimmt es bas Göttliche in sich und verliert an der ihm widerstehenden Religion." Es ist die Kant'sche Priorität der praktischen Bernunft vor der Idee der Gottheit, welche sich bei Hegel vermöge der realistischen und concreten Tendenz seiner Philosophie in die Priorität der national=politischen Sittlichkeit verwandelt hat. Die Wahrheit der praktischen Vernunft, so steht er in die= ser Beziehung zu Kant, ist die concrete, im Staatsleben sich realisirende Sittlichkeit. Und diese Lehre hat andrerseits eine nahe Verwandtschaft zu einer anderen, von nachhegel'schem Datum. Das wahre Wesen Gottes ist das Wesen des Menschen, fagt Feuerbach. Das wahre Wesen Gottes, sagt Hegel, ift das Wesen der vollendeten Politie. Es war ja der eigentlichste Sinn unseres Philosophen, die Religion, mit ihrer das Endliche und Unendliche einigenden Energie, seiner Philosophie principiell einzuverleiben, die Reflexion durch und durch mit der versühnenden Kraft der Religion zu durchdringen. Er hatte freilich dann wieder gesagt, daß die Philosophie mit der Religion aufhören müsse. Es besteht freilich factisch ein incommensurables Verhältniß zwischen Reflexion und Frömmigkeit. Auch jetzt daher steigt am äußersten Rande des mit der "Sittlichkeit" sich schließenden Spstems unabweisbar die Idee des Göttlichen auf. Allein das Charakteristische des gegenwärtigen Stadiums besteht in dem ansgestrengten Versuche, diese Idee immer wieder in bie Objectivität bes sittlichen Geistes zurückzubie= gen. Nur andeutungsweise kömmt dies Verhältniß in dem Entwurf des "Shstems der Sittlichkeit", es kömmt vollständiger und instructiver in den Hegel'schen Vorlesungen zur Erscheinung, die sich unmittelbar an jenen Entwurf anlehnten.3 Der Uebergang, welchen Hegel am Schlusse dieser Vorlesungen von der vollendet realisirten Idee des absoluten Geistes, von der Idee der Sittlichkeit macht, ist zunächst schlechterdings kein philosophischer mehr, sondern lediglich ein historischer. Religion eines Volkes, setzt er auseinander, ist durchaus und nur bas Spiegelbild seines national=politischen Gesammtzustanbes; sein Gott ist ber Maakstab für den Grad der Göttlichkeit des

Volkes, oder für den Grad, bis zu welchem die Idee der Sittlichkeit in ihm entwickelt ist. Aber die Sittlichkeit der alten Gemeinwesen ging zu Grunde. Die Einheit des Geistes mit seiner Realität zerriß. Die Naturreligion, welche der ideelle Ausbruck dieser Einheit gewesen, ging unter. Eine Religion wurde nunmehr zum Surrogat für die im sittlichen Leben der Bölker verloren gegangene Einheit von Geist und Natur. Aus dem in die Zerrissenheit und den Schmerz über dieselbe am tiefsten versenkten Volke ging das Christenthum hervor. Im bloßen Glauben an die Göttlichkeit Eines Menschen concentrirte sich ideell die in der Wirklichkeit verlorene Realität des sittlichen Geistes. Sofort jedoch war die Wiederherstellung dieser Realität die Aufgabe der neuen Religion. Die Natur und die Wirklichkeit erhielt also eine neue Weihe. Allein diese Weihe kömmt ihr von einem Aeußeren. "Die ganze geistige Sphäre ist nicht aus eignem Grund und Boden in die geistige Region emporgestiegen. Diese ibealische Sphäre bilbet ein regelloses, abenteuerliches Reich aus der Zufälligkeit aller Geschichten und der Phantasie aller Völker und Klimate zusam= mengegangen, ohne Bedeutung und Wahrheit für die Natur, die ihm unterworfen wird, sowie ohne daß der Geist der Individuen eines Volkes sein Recht darin behauptete; er ist ohne eigen= thümliche Phantasie, sowie ohne eigenthümliche Weihe." Im Protestantismus sofort kömmt das Bewußtsein über dies Ver= hältniß zum Durchbruch. Durch die Philosophie erhält nun allererst "die Vernunft ihre Lebendigkeit und die Natur ihren Geist zurück". Eine neue Religion aber wird erst möglich sein, wenn die höchste Idee dieser Philosophie realisirt sein wird. Sie wird wieder, wie im Alterthum, auf dem Boden des real existirenden Göttlichen, auf dem Boden einer vollendeten sittlichen Politie erwachsen; sie wird möglich sein — so lauten die eigenen Worte Hegel's — "wenn es ein freies Volk geben und die Vernunft ihre Realität als einen sittlichen Geist wiedergefunden haben wird, der die Kühnheit haben kann, auf eignem Boben und aus eigner Majestät sich seine religiöse Gestalt zu nehmen." Auf classischer Grundlage aber beruht nicht allein diese

Absolutifirung des "sittlichen Geistes", sondern ebenso die spe= cielle Fassung desselben. Wie die Religion zu einem bloßen Appendix der Sittlichkeit, so wird die individuelle Sittlichkeit und ebenso das Recht lediglich in der umschließenden und übergreisenden Sittlichkeit des staatlichen Gesammtlebens gewürdigt. So eben war es im griechischen Alterthum und in der Ethik des Platon und Aristoteles. Nur im Staate bekanntlich vermochte Platon sich die vollendete Sittlichkeit zu denken; um in großen und leserlichen Zügen bas Bilb ber Gerechtigkeit zu erblicken, construirte er seine ideale Republik, übertrug er die Idee hars monischer schöner Menschlichkeit auf den Organismus der Stände und auf beren geordnetes Zusammenwirken im politischen Gemeinleben. Nur im harmonisch gegliederten Staate erblickt ganz ebenso Hegel das Bild der absoluten Sittlichkeit. Er kennt die Tugend schlechterdings nur in ihrer Beziehung auf Staat und Baterland. Es ist im Grunde die Idee von Staat und Baterland, die in diesem "System der Sittlichkeit" an die Stelle des kategorischen Imperativs und des Gewissens tritt. Dem Aristoteles spricht er es nach, daß das Ganze eher ist als die Theile und daß in der wahren Sittlichkeit das Individuum seine Bebeutung ausschließlich in der Substanz des Staates hat. Dem Platon folgt er in der ständischen Gliederung nicht blos des Staates sondern auch der Tugenden. Ja, er folgt dem Platon bis in die Einzelheiten und in die specifischen Eigenthümlichkeiten von bessen politischer Anschauung. Mit beinahe vollständigem Vergessen der Verhältnisse des modernen Staats-lebens entwirft er einen Idealstaat, der nicht blos nach dem Wuster, sondern fast über der Schablone des Platonischen gezeichnet ist. Wie der Platonische so hat auch der Hegel'sche Staat drei Stände. Es ist wunderlich, daß sich der Beamtensohn, der Angehörige eines deutschen Kleinstaats, zu demselben Aristokratismus bekennt wie der Nachkomme des Kodrus und Solon in dem demokratisch aufgelösten Staate von Attika. ist vielleicht noch wunderlicher, in einer Staatslehre aus bem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts die Forderung zu lesen, daß die absolute Regierung und die Gesetzebung in den Händen der "Alten

und der Priester sein müsse", daß diese Regierung "das unmittelbare Priesterthum des Allerhöchsten sei, in dessen Heiligthum sie mit ihm Rath gepflogen, und seine Offenbarungen erhalten hat."

mit ihm Rath gepflogen, und seine Offenbarungen erhalten hat." Das Wunderlichste, nichts desto weniger, folgt erst. Der= selbe Mann, welcher in dieser Weise platonisirte, hatte nur eben erst die Feder aus der Hand gelegt, um für sein eigenes Vater-land eine Staatseinrichtung zu fordern — doch was sage ich? um überhaupt einen Staatsbegriff aufzustellen, der fast in allen Stücken das directe Gegentheil von dem jetzt construirten war. Von Allem, was in dem "Shstem der Sittlichkeit" als zum Wesen eines wahren Staates nothwendig deducirt wird, war in der "Aritik der Verfassung Deutschlands", da, wo der Verfasser "den Begriff des Staates" auseinandergesetzt, einzig und allein bas Bestehen einer obersten Staatsgewalt und einer gemeinsamen Wehre hervorgehoben worden. Ausbrücklich war dies allein als nothwendig, alles Uebrige als etwas "Zufälliges und verhält-nißmäßig Gleichgültiges" bezeichnet worden. Es ist nach dieser Darstellung nicht eben unerläßlich, daß ein "Volt" die Grundlage Auch eine "Menge" mag sich zu des Staates bilde. Staate verbinden. Was im Alterthum, was für die Republiken von Rom und Athen die erste Bedingung staatlicher Organisation war, ist es mit Nichten in unserer Zeit. Mag heutzutage immerhin ein loser ober auch gar kein Zusammenhang in Rücksicht auf Sitten, Bildung und Sprache stattfinden: Geist und Kunst der Regierung und der Organisation wird dergleichen Verschiedenheiten zu überwältigen im Stande sein. Zu dem Zufälligen und Gleichgültigen gehört es, ob bas Gewalthabende Einer oder Mehrere, ob dieser Eine oder die Mehreren zu dieser Majestät geboren oder gewählt werden. Gleichgültig ist es, ob unter den Unterworfenen Gleichförmigkeit oder Ungleichförmigkeit der bürgerlichen Rechte besteht. "Daß Ein Staat unter seinen Unterthanen Leibeigne, Bürger, freie Stelleute und Fürssten, die selbst wieder Unterthanen haben, zähle, daß die Vershältnisse dieser besonderen Stände selbst wieder nicht rein, sondern in unendlichen Modificationen existiren, hindert eine Menge ebensowenig baran, eine Staatsgewalt zu bilben, als daß die

besondern geographischen Glieder Provinzen von verschiedenen Beziehungen auf bas innere Staatsrecht ansmachen". Gleichgültig ferner ist ber Charafter ber gesetzgebenden Gewalt, der Charafter ber Gerichtshöfe, tie Form ter Verwaltung, das Spstem ber Abgaben und der bürgerlichen Einrichtungen. dies ist noch nicht Alles. Nicht genug, daß diese Dinge für das Wesen des Staates gleichgültig sind: es ist im Gegentheil nothwendig, daß ber Staat sich mit einer obersten Aufsicht über bie angeführten Seiten ber inneren Berhältnisse seiner Angehörigen begnüge; es gehört im Gegentheil zum Wesen bes Staates, daß die Staatsgewalt, indem sie für ihre Bedürfnisse und ihren Gang gesichert ist, ber eignen Thätigkeit ber Staatsbürger einen möglichst großen freien Spielraum lasse. Es ist dies nothwendig und wesentlich: benn "diese Freiheit ist an sich selbst heilig"; es ift nicht blos nothwendig und wesentlich, sondern auch nützlich: benn die richtigste Berechnung des Nutens ist diejenige, die "auf die Lebendigkeit, den zufriedenen Geist, auf das freie und sich achtende Selbstgefühl" der Glieder des Staates geht. unterscheiden also", so resumirt sich unser Publicist selbst, "nicht nur das schlechthin Nothwendige, was in der Hand der Staatsgewalt liegen und unmittelbar durch sie bestimmt werden muß, und bas zwar in der gesellschaftlichen Verbindung eines Volks Nothwendige, aber für die Staatsgewalt als solche Zufällige, sondern halten auch sowohl das Bolk für glücklich, dem der Staat in dem untergeordneten allgemeinen Thun viel freie Hand läßt, wie eine Staatsgewalt für unendlich stark, die durch den freieren und unpedantisirten Geist ihres Volks unterstützt werden kann". ben Publicisten, mit anderen Worten, ist der Staat, was er auch Anderen seiner theoretisirenden Zeitgenossen war: eine Anstalt zum Schute ber äußeren und inneren Sicherheit; für den philosophischen Shstematiker ist er das, was er den Theoretikern der Generation nach Perikles war: die höchste Alles in sich auflösende Form menschlichen Lebens, das Absolute in absolutrealer Erscheinung. Dort hören wir ihn die Doctrin Wilhelm's v. Humboldt und die staatsmännischen Gedanken Stein's, hier die Lehren der Akademie und die philosophischen Träume Dion's wiederholen. Für jetzt nicht im Stande, was der Verfasser der "Ibeen über die Grenzen der Staatswirksamkeit" wenigstens versuchte, die antike und die moderne Staatsweise zugleich anzuerkennen und beide zu combiniren, stellt er sich das Eine Mal ganz und gar auf den antiken Standpunkt, polemisirt er dort gegen Centralisation und mechanisches Vielregieren, hier gegen Alles, worin das Recht der individuellen Selbständigkeit, sei es neben, sei es in oder über dem Staate eine Zuslucht sinden könnte.

Die Wahrheit ist: dieser vollkommene Gegensatz zwischen dem Publicisten und dem Philosophen beruht auf der vollkommenen Gleichheit der letzten Motive, durch welche der Eine und durch welche der Andere bestimmt wurde. Dieses letzte Motiv bestand in dem intensiven Verlangen, aus der Abstraction an das Concrete, aus dem blos Gedachten zur Realität zu kommen. Der Beobachtung gegenüber, daß der deutsche Staat ein bloßes Gebankending sei, formulirte sich dieses Verlangen einestheils zu stizzirten Vorschlägen zur Herstellung eines beutschen Staates, anderentheils zu einem allgemeinen Begriff vom Staate, der unter allen Umständen realisirbar sei. Aber wie realisirbar und wie durchaus praktisch dieser Begriff war: Begriff und Forderung zu sein könnte er doch nur aufhören, wenn die Gewalt sich ihm zugesellte, um ihn zu verwirklichen. Der Publicist das her, welchem diese Gewalt nicht zur Verfügung steht, wird zum Philosophen. Er wendet sich zu dem Gebiet, wo er zugleich Herr und Gewalthaber ist, wo nicht blos das Setzen des Begriffes, sondern zugleich das Setzen der Realität des Begriffes in seiner Hand ist. Die Sehnsucht nach Wirklichkeit und die Verzweiflung an dieser bestimmten, gegenwärtigen, vaterländischen und politi= schen Wirklichkeit macht ihn zum Ibealisten. Der praktischen Realisirbarkeit der Begriffe schiebt sich ihm ihr ideelles Sich= selbstrealisiren unter. Von diesem Zuge fortgerissen würde er, auch wenn er es mit der isolirten Idee des Staates zu thun gehabt hätte, diese Idee so geformt haben, daß sie möglichst viel Realität, einen möglichst reichen Inhalt lebendiger, menschlicher Wirklichkeit in sich geschlossen hätte. Er würde sie nach dem Muster bersenigen Staatsexistenz geformt haben, die sowohl am idealsten wie am inhaltsvollsten, die das entschiedenste Gegenstüd zu dem deutschen Staate war, — nach dem Muster der Staaten von Athen und Sparta. Aber nicht mit dem isolirten Staate blos, sondern mit dem Universum hat es der Philosoph zu thum. Er kömmt an den Staat erst, nachdem es ihm, so ist er überzeugt, bereits gelungen ist, das allgemeine Weltwesen als den in der Idee des Erkennens und in der lebendigen Natur sich realisirenden Geist zu begreisen. Kann dieser absolute Geist am Schlusse sienes Weges weniger als Alles in Allem, kann seine geistigste und zugleich realste Erscheinungsform eine andere als die des staatelichen Gemeinlebens sein? Kann folglich die Idee des Staates in dem "System der Sittlichkeit" anders als in jener platonisirenden Weise ausgefaßt werden?

Und klar also ist es nach alle dem: dies Shstem der Sittlichkeit ist in allem Wesentlichen aus Einem Stück mit ber in Frank furt zu Papiere gebrachten Logik, Metaphysik und Naturphilosophie. Es ist mit diesen Wissenschaften aus denselben allgemeinen Gesichtspunkten, auf demselben Boden hellenisirender Anschau ung erwachsen. Es ist sichtlich eine letzte Consequenz berselben. Es wirft rückwärts eine strahlende Beleuchtung auf diese. bennoch: ein anderer Hauch gleichsam geht durch biesen letzten als durch die früheren Theile. Nicht blos durch den Plan des Ganzen ist diese Apotheose des Staats und diese Ueberfluthung der individuellen Lebendigkeit durch die Wogen der substantiellen Sittlichkeit bedingt. Nicht blos durch den philosophischen Ibealismus als solchen ist diese totale Nichtachtung des in der Gegenwart praktisch Möglichen; nicht blos durch die hellenische Bildung und die hellenischen Sympathien Hegel's diese rücksichtslose Ber herrlichung des antiken Staatslebens zu erklären. Diese Ber herrlichung selbst hat einen etwas romantischen Beigeschmad Jene Hintanstellung des Individuellen selbst schwankt zwischen antiken und Spinozistischen Anschauungen. Immerhin mocht auch Hegel über dem Verlangen, den absoluten Geist endlich an das Ziel seiner Realisirung zu führen, dem endlichen Geift seine Rechte um etwas verkümmern, immerhin mochte er an

Ziele seines so bescheiben und unscheinbar begonnenen Weges in hymnologische Wendungen ausbrechen, wie sie selbst dem nüchternen Aristoteles auf dem Gipfel seiner Metaphysik nicht fremd sind. Den Nachdruck jedoch, den Schwung und die Fülle, womit es geschieht, sind wir geneigt, dem Einflusse der Schelling's schen Philosophie zuzuschreiben. Denn diese Philosophie, in der That, war es, welche ganz und gar darin aufging, daß sie in dem absolut-Identischen alle Gegensätze der Reslexion überwälztigt habe. Diese Philosophie, in der That, war fast nichts, als ein immer wiederkehrender Hymnus auf die alleinige Wahrheit und Herrlichseit des Absoluten. Diese, und nicht die Hegel'sche Philosophie, war von Ansang an geneigt, das Geistsein des Absoluten über dem Absolutsein des Geistes, das Subjective über dem Substantiellen, das Individuelle über dem Ganzen zu vergessen.

Substantiellen, das Individuelle über dem Ganzen zu vergessen. Je genauer wir das "Shstem der Sittlichkeit" in's Auge fassen, besto mehr specifisch-Hegel'sche Züge vermissen wir, de sto mehr Schelling'sche entbeden wir an bemselben. gesetzt auch, der Inhalt dieser Ethik wäre ganz so, wie er jetzt erscheint, ausgefallen, wenn Hegel dieselbe in unmittelbarem Anschluß an seine Metaphysik und Naturphilosophie niedergeschrieben hätte: durchaus anders wäre unfehlbar die Form ausgefallen. Wenn schon in Frankfurt Hegel die Naturphilosophie vollendete und von dieser sofort zum dritten Theil des ganzen Systems über= ging: kein Zweifel, daß er alsbann ausdrücklich hervorhob, wie nun der Geist aus dem Anders seiner selbst als absoluter Geist zu sich zurückkehre, und wie die Ethik, die Darstellung des Wer-dens dieses Geistes als Geist, ein neuer Kreislauf von Kreisen sei, in denen die Momente der Realisirung desselben zur Totalität als ebensoviele bialektisch in einander übergehende Bestimmungen der sittlichen Lebendigkeit erschienen. Das in Jena entstandene "Shstem der Sittlichkeit" knüpft mit keinem Worte an die früheren Disciplinen an. Es hat seinen eige= nen Anfang. Es ist nach einem eigenen Plane gebaut. vollendet sich nach einer eigenen Methode. Zwar, wenn mit versenkten und an die Natur gebundenen Leben des sittlichen

Geistes ber Anfang gemacht wird, so kann man sich aufgeforbert fühlen, die von Hegel nur nicht selbst gezogenen Berbindungs linien zwischen diesem Anfang und dem Schluß der Naturphilosophie in Gedanken zu ergänzen. Noch leichter würden wir im Stande sein, ben Gesammtplan dieser Ethit mit bem Plan bes ganzen Spstems, wie wir benselben aus ben früheren Theilen tennen, in Uebereinstimmung zu bringen. Dreigliedrig nämlich ist bas Shstem der Sittlichkeit. Ein erster Theil führt die Ueberschrift: "bie absolute Sittlichkeit nach dem Verhältniß". Ein zweiter Theil ist überschrieben: "Das Negative, ober bie Freiheit, ober bas Berbrechen". Der Inhalt des dritten Theils ist schlechtweg be zeichnet: "die Sittlichkeit". Wie immer diese Gliederung von dem Verfasser motivirt werden möge: es ist unverkennbar, das sie von dem allgemeinen Schema des absoluten Geistes, dem In-sich-sein, dem Sich-Anderswerden, der totalen Rückfehr in sich beherrscht ist. Ja, vielleicht endlich ist es möglich, auch die Motivirung dieser Glieberung, und, was damit zusammenfällt, die im Einzelnen durchweg befolgte Methode aus den Hegel'schen Grundanschauungen abzuleiten. Hören wir, wie sich unser Sp stematiker gleich im Anfang darüber ausspricht. "Um", so heißt es, "die Idee der absoluten Sittlichkeit zu erkennen, muß die Anschauung dem Begriffe vollkommen adäquat gesetzt werden, dem die Idee ist selbst nichts andres, als die Identität beider; diese Ibentität aber, damit erkannt werde, muß als ein Abaquatsein gedacht werden; aber dadurch, daß beide im Adäquatsein aus einander gehalten werden, werden sie mit einer Differenz gesett, eines in der Form der Allgemeinheit, das andre in der Form ber Besonderheit gegen das andre; daß hiemit dieses Gleichseten vollkommen werbe, so muß umgekehrt dasjenige, welches hier in der Form der Besonderheit gesetzt war, jetzt in der Form da Allgemeinheit, dasjenige, welches in der Form der Allgemeinheit gesetzt war, jetzt in der Form der Besonderheit gesetzt werben". In der That, diese Motivirung der nun folgenden Glieberung und des methodischen Fortschreitens innerhalb dieser Gliederung bedt nicht einen neuen Hintergrund des Hegel'schen Philosophirens auf, sondern sie bestätigt nur den von uns bereits bei'm Gir

treten in sein Spstem aufgebeckten. Es war, formell gefaßt, die Versöhnung des Ideals lebendiger, schöner Totalität mit dem Thun der überall theilenden und fixirenden Reflexion, wovon wir Hegel ausgehen sahen. Es war factisch ein fortwährendes, über= aus reges und geschicktes Herüber und Hinüber von dem abstracten Begriff zu der concreten Anschauung, von der concreten An= schauung zu dem abstracten Begriff, ein sinniges Ineinandersschlingen ästhetischer und logischer Behandlung der Begriffe, wosdurch in Logis, Metaphhsik und Naturphilosophie das dialektische Gewebe zu Stande kam. Hegel nannte dies in den früheren Partien des Shstems das Realisirtwerden der Begriffe. Er iden= tificirte dasselbe mit dem durch alle Momente des absoluten Geistes hindurchgehenden Prozes des allgemeinen Weltwesens und stellte es demnach als das Anderswerden der Bestimmungen und als die Rücksehr berselben aus ihrem eigenen Anders oder aus ihrem Gegentheil dar. Die Dialektik war ihm überwiegend ein ganz objectives an den Bestimmungen, als an Momenten des absoluten Geistes selbst haftendes Geschehen, und nur zuweilen brachte er eine neue Mannigfaltigkeit badurch in das vielnamige und doch wesentlich immer gleiche Verfahren, daß er die nur durch unsre Reflexion an der Sache entdeckte Bewegung von der Selbstreflexion derselben unterschied. Jenes formelle Wesen nun dieser Dialektik, jenes factische Alterniren und Wiederzusammenbringen von Begriff und Anschauung bleibt im "Spstem der Sittlichkeit" stehen. Allein das Charakteristische ist, daß es nun zuerst und nur hier ausdrücklich und principiell als die Seele der Methode bezeichnet wird. In den Hintergrund tritt die Bestimmung, daß es sich um das "Realisiren" der Begriffe handle. Ganz vergessen scheint die wichtigste Bestimmung, daß sich da-mit der Prozeß des absoluten Geistes vollziehe. Verloren scheint die Objectivität und verloren mit alle dem die geschmeidige Le= bendigkeit der Dialektik. Sie ist auf einmal ganz subjectiv, ganz nur das Thun des Philosophen, bedingt freilich durch die eigne Natur der Idee. Es soll "erkannt werden": dies steht an der Spize; damit erkannt werde — dies wird vorausgesagt — muß so und so verfahren werden. Ueberall ist ausdrücklich vom

"Construiren", vom "Eintheilen" die Rede. Wir haben, wird erinnert, jest eine erste, jest eine zweite, eine folgende "Potenz" ber Sittlichkeit "gesett" ober "erkannt". Und mit diesem subjectiven Anstrich, den die Dialektik erhalten hat, geht ein fast mechanischer Formalismus, ein ermübendes und einköniges "Subsumiren der Anschauung unter den Begriff" und wieder "des Begriffs unter die Anschauung" Hand in Hand. Alles ist viel übersichtlicher, einfacher, schematischer — aber Alles zugleich unlebendiger und äußerlicher geworden. Im Rücken dieses Formalismus arbeiten alle die reichen Mittel, über welche ber He gel'sche Geist, geschult an der Dialektik seiner Logik und Naturphilosophie, zu verfügen hat; im Verborgenen begleitet benselben das Bewußtsein, daß der absolute Geist es ist, der in der Sittlich keit sich absolut realisirt und die Totalität seiner Rückkehr zu sich selbst gewinnt: auf ber Oberfläche breitet sich die Schelling'sche Constructionsmanier aus, und vor unseren Augen zeigt sich der absolute Geist und dessen Momente unter dem Namen und Charakter der Schelling'schen absoluten Indifferenz ober Identität und der Schelling'schen Potenzen dieser Identität.

In dieser Weise nun geschieht es, daß zuerst die "Identität des Allgemeinen und Besondern" als eine unvollkommene Vereinigung oder als ein Verhältniß gesetzt wird. Die "absolute Sittlichkeit nach dem Berhältniß" ist die "natürliche Sittlichkeit". Ihre erste Potenz, oder die natürliche Sittlichkeit als Anschauma ist praktisches Gefühl und dieses wird zum Bedürfniß, bas zur Arbeit treibt und sich im Genuß befriedigt. Mit ber Arbeit ist unmittelbar ihr Product, ist zweitens der Besitz und endlich bas vermittelnbe Werkzeug gesetzt. Man sieht leicht: es ist bie ganze Weite praktischer, menschlicher Beziehungen, welche zur breiten Basis der Sittlichkeit gemacht wird; man sieht ebenso: in Aristotelischer Weise wird die Entwicklung der Sittlichkeit historischphysiologisch dargestellt. Diese Tendenzen jedoch vollziehen sich an dem Leitfaben des immer wiederkehrenden Schematismus des gegenfeitigen Subsumirens und Abäquatsetzens, des Differentund wieder Indifferentsetzens von Begriff und Anschauung. Mit telst dieses Schematismus wird eingetheilt und das Eingetheilte

von Neuem eingetheilt. So gliedert sich die Arbeit in Cultur der Pflanzen, Bezähmung der Thiere und Bildung des Menschen, und dieser dreifachen Arbeit entspricht ein dreifacher Besitz. Doch die Eintheilung wird wunderlicher, der Schematismus erweist sich für das tiefer liegende Bestreben des Shstematikers unpassender, wenn unter der Kategorie der "Bildung" die Geschlechterliebe, das Verhältniß von Eltern und Kindern und die Erziehung behan= delt wird, wenn das Werkzeug unter den drei Potenzen: das Kind, das eigentliche Werkzeug und die Rede, die Rede wieder als Gebehrbensprache, körperliches Zeichen und tönende Rede er= scheinen soll. Es folgt die zweite Potenz der natürlichen Sittlichkeit. Die Arbeit wird zur Maschinenarbeit, das Product dient nicht mehr blos dem Bedürfniß, sondern dem Uebersluß, der Besitz erscheint unter der Form des Eigenthums und des Rechts. Auf diesem Grunde kommt es zu Tausch und Vertrag. Das Geld wird als Werthrepräsentant das Vehikel des Hansbels. Die abstracte Anerkennung des Individuums als Person führt zum Verhältniß der Herrschaft und Knechtschaft; dieses wieder hat seine Wahrheit in der Familie. "In ihr", heißt es, "ist die Totalität der Natur und alles Bisherige vereinigt; die ganze bisherige Besonderheit ist in ihr in's Allgemeine gesetzt"
—: in höherer Form resumiren sich in ihr die früheren praktisch=rechtlichen und sittlichen Beziehungen.

Alle bisherigen Potenzen aber — so wird der Uebergang zum zweiten Theile des Shstems, zum "Negativen" gemacht — hatten die Einzelheit zum Princip und drückten Bestimmtheiten aus; die construirten Indisserenzen waren formell, Besonderheit, nur in Beziehung auf niedrigere Besonderheiten indisserenzirt. Jede dieser Besonderheiten daher kann aufgehoben werden. Und zwar zunächst in negativer Weise, so daß der Gegensatz, der jenen Bestimmtheiten einwohnt, das bisher blos formell Aufgehobene, als reell gesetz und fixirt wird. Gegen die natürliche Sittlichseit, oder gegen das Sittliche in der Form der Nothewendisseit, kehrt sich die reine Freiheit oder das Verbrechen; mit dem Verbrechen aber steht die sormale Reconstruction des Sittelichen, die rächende Gerechtigkeit, unmittelbar in Verknüpsung.

Nur in dieser nämlich vervollständigt und verwirklicht sich die im Gewissen des Verbrechers auf blos abstracte Weise, blos innerlich und subjectiv vor sich gehende Umkehrung des Regativen. Dies Negative existirt nun wiederum unter verschiedenen Potenzen. Die erste ist die ganz formale, gegen nichts Bestimmtes, sondern gegen die Abstraction des Gebildeten sich richtende Bernichtung, die zwecklose Zerstörung, die in der Wuth culminirende Verwüstung. Die zweite, bas "Bestehenlassen ber Bestimmtheit, aber Vernichten der Indifferenz des Anerkennens", ist Diebstahl und Beraubung. Sie ist wesentlich persönliche Beziehung, Vergewaltisgung oder Bezwingung. Auch die mitgesetzte Umkehrung derselben ist beshalb Bezwingung, Knechtung, Freiheitsberaubung, während die Umkehrung im negativen Verhältniß der ersten Potenz abso-lute Vernichtung, "Rückwirkung wie gegen ein reißendes Thier", ober der Tod war. Die dritte Potenz endlich ist die Indifferenz oder Totalität der beiden früheren Negationen. Sie geht veshalb auf die Indifferenz der Bestimmtheiten, auf das Leben oder die ganze Persönlichkeit, und auch die mitgesetzte Umkehrung besteht in dem Verlust der Persönlichkeit. Die rohste Form dies ser totalen Negation ist der Mord; ihre zweite Form fällt zusammen mit der Umkehrung dessen, was durch den Mord gesetzt ist, es ist die Rache; die Totalität dieses ganzen Verhältnisses aber, in welcher die Vernünftigkeit desselben in das Bewußtsein der Individuen tritt, ist der Zweikampf; im Zweikampf der Völker, oder im Kriege, zeigt sich jene Vernünftigkeit am beutlichsten als Gleichheit des Rechts auf beiden Seiten, als Schwan-ken des Kampfes und Sieges, als die Ueberläuferei des Mars und als die Möglichkeit des Friedens.

Die Wahrheit dieser negativen Aushebung der naturbestimmten Sittlichkeit kann aber nur in einem Höheren, in einem absolut Positiven bestehen. In keiner der früheren Potenzen ist "die absolute Natur in Geistesgestalt" und also wahrhaft als Sittlichkeit vorhanden. Wahrhaft sittlich ist weder die Familie, das höchste Verhältniß der Naturpotenz, noch, und viel weniger, "das Negative". "Die Sittlichkeit", heißt es bald zu Ansang des dritten Theils des Systems, "muß mit völliger Vernichtung

der Besonderheit und der relativen Identität, deren das Naturverhältniß allein fähig ist, absolute Jbentität der Intelligenz sein, oder die Natur muß in die Einheit des absoluten Begriffs aufgenommen und in der Form dieser Einheit vorhanden sein". Doch wir kennen bereits die allgemeine Charakteristik dieser Sphäre und haben uns dieselbe nur noch nach ihrer Gliederung zu vergegenwärtigen. Die Anschauung der Idee der absoluten Sittlichkeit, die Form, in der sie von Seiten ihrer Besonderheit erscheint, ist das Volk; denn im Volk ist das Individuum als Intelligenz schlechthin dem Allgemeinen gleich, und schaut sich selbst im Ganzen, das Ganze als identisch mit seiner geistigen Einzelheit an. Diese Totalität, die Sittlichkeit, zunächst als ruhend betrachtet, ergiebt die Idee der "Staatsverfassung". Sie erhebt sich auf dem Grunde der individuellen Sittlichkeit ober der Tugend. Die Tugenden sind nichts Andres, als die Sittlichkeit am Individuellen, sofern dieses in der organischen Totalität eines Volks gesetzt ist. Die Moral mithin unterscheis det sich vom Naturrecht nur so weit, als die Tugenden blos erst "Möglichkeiten des Allgemeinen", der dynamische Grund der Sitt= lichkeit des Volkes, oder des Staats sind. Die Judifferenz aller Tugenden, ihre höchste Potenz, ist die Tapferkeit, in welcher ebendeshalb "der ganze Kranz der Tugenden erscheint". Die relative, sich auf Verhältnisse beziehende individuelle Sittlichkeit, die zweite Potenz, ist die Rechtschaffenheit. Die niedrigste Po-tenz endlich ist das Zutrauen ober die natürliche, gleichsam elementarische Sittlichkeit. Nicht die Einzelheit des Individuums jedoch ist das Erste und Wahre, sondern die göttliche Lebendig= keit der sittlichen Natur in ihrer organisirten Totalität. In dieser daher müssen sich die Potenzen der Sittlichkeit als reale Gestalten darstellen. So erscheinen sie als drei Stände: der absolute Stand oder ber Stand der Tapferkeit, der Adelsstand; der bürgerliche Stand, oder der Stand der Rechtschaffenheit; der Bauernstand, oder der Stand der rohen Sittlichkeit und des Zutrauens. Dieses in den Ständen sich organisirende Shstem wird aber wahrhaft erst erkannt, wenn es zweitens in seiner Bewegung aufgefaßt wird. Die absolute Sittlichkeit ist in Sahm, Begel u. f. Zeit. 12

zweiter Potenz der absolute Prozeß bes sittlichen Lebens, ober "Regierung". Diese wieder theilt sich unmittelbar in die "absolute", und die "allgemeine Regierung". Es ist völlig Nar, daß dieser Unterschied sich auf ten zwischen dem Staatsoberhaupt und den in den Ministerien sich gipselnden verschiedenen Regierungsbehörden reducirt, daß unter der "absoluten Regierung" dasjenige zusammenbegriffen ist, was sich in der späteren Hegel'schen Rechtsphilosophie auf die "fürstliche Gewalt" und die "gesetzgebende Gewalt" vertheilte, während die "allgemeine Regie= rung" mit bemjenigen zusammenfällt, was später "Regierungsgewalt" genannt wurde. Die ganze Sphäre des Ständischen jedoch, die von dem Publicisten Hegel so stark betonte "Mitwirtung des Volks" verschwindet gänzlich in dem Platonismus seiner dermaligen Auffassung. Die einfach verständliche Kennzeichnung verschiedenen Gewalten versteckt sich gänzlich hinter bem Schellingianismus seiner bermaligen Darstellung. Demnach wird die "absolute" Regierung als "die absolute Ruhe in der unendlichen Bewegung" charakterisirt; sie steht über dem Ganzen, deffen absolutes Verhältniß sie als Träger der Gesetzgebung repräsentirt und bewahrt, und soll, aus dem ersten Stande hervorgehend, in den Händen der Priester und Alten, nicht gemacht oder gewählt, sondern von schlechthin göttlicher Sanction sein. Die "allgemeine" Regierung andrerseits wird charakterisirt als die Regierung, sofern sie nicht blos das Ganze als Ganzes darstellt und überwacht, sondern dasselbe in seiner durchgängig gegliederten Bestimmtheit leben-dig durchwaltet, als "die in die Entfaltung aller Potenzen sich erstreckende und diese Entfaltung eigentlich erst setzende und hervorbringende Bewegung". In jedem Acte dieser "allgemeinen" Regierung ist die gesetzgebende, die richterliche und die ausübende Thätigkeit zusammen. Es ist eine Abstraction, diese Thätigkeiten sondern und sie als verschiedene Gewalten constituiren zu wollen. Die Momente der allgemeinen Regierung müssen vielmehr, um als organische erkannt zu werden, selbst wieder als Spsteme auftreten. Es ergiebt sich ein Shitem bes Bedürfnisses, ein Shstem der Gerechtigkeit und ein Shstem der Bildung. In Beziehung auf das erste dieser Shsteme wird der Regierung einmal

die Aufgabe zugewiesen, dem unendlichen Schwanken im Werth der Dinge zu widerstehen, sodann aber, die Bedürfnisse des Staats durch ein Shstem der Abgaben zu befriedigen. Nur ganz aphoristisch werden zum Schluß die beiden anderen Shsteme behandelt. Die Thätigkeit der Regierung gliedert sich in dem zweiten dieser Shsteme nach ihrer Beziehung auf die bürgerliche, auf die peinliche Gerechtigkeit und auf den Krieg, sie erscheint in dem dritten als Sorge sür Erziehung und Wissenschaft, als polizeiliche Zucht und als kolonisirende Thätigkeit.

So beschaffen war das "Shstem der Sittlichkeit". Es war, nach seinen letzten und eigentlichsten Motiven beurtheilt, Hegel'= scher, als die früher entworfenen Theile der Hegel'schen Philosophie. Es war, was die Form und die Manier der Behandlung anbetrifft, viel mehr von Schelling'schem als von Hegel'schem Gepräge. Das Metall war Hegel's, der Stempel war Schelling's. Es vollendet, — ich wiederhole es — den Beweis, daß sich der Erstere dem Letzteren nicht etwa blos anbequemte, son= dern daß er von der Eigenthümlichkeit desselben bis auf einen gewissen Grad beherrscht und fortgerissen wurde. Es zeigt aber gleichzeitig klarer, als irgend eine andere Arbeit aus dieser Periode, daß dieser Einfluß sich wesentlich auf einen Einfluß der Form beschränkt. An Schelling sich anlehnend, vertieft sich He gel unvermerkt in seine eigensten Intentionen. Sich in sich selbst vertiefend, macht er unter ben Fahnen des Identitätsspstems eine Schule durch, die ihm bald zur Meisterschaft in der philosophischen Taktik, zur Ausbildung und zum sichern Besitz einer Methode verhelfen sollte, mit welcher gerüstet die gewaltigen Streitkräfte seiner Gedanken denen des früheren Verbündeten in siegreicher Ueberlegenheit die Spitze bieten konnten.

## Reunte Borlesung.

## Die Auseinandersexung mit der Reflexions= philosophie.

Der von Hegel zuletzt entworfene Theil seines Spftems war derjenige, welchen er in allgemeinen Umrissen zuerst vor die Deffentlichkeit brachte. Das "fritische Journal der Philosophie" schloß mit einem großen Aufsatze Hegel's: "Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten bes Naturrechts, seine Stelle in ber praktischen Philosophie und sein Berhältniß zu den positiven Rechtswissenschaften ".1 Dieser Auffat schloß mit einer stizzirten Darstellung des Naturrechts nach den Principien des absoluten Joealismus, mit einer Probe, wie basselbe als "Spstem ber Sittlickeit" in ungetrenntem Zusammenhange mit der bisher so= genannten Sittenlehre zu behandeln sei. Unmittelbar nach bem Entwurf niedergeschrieben, welchen Hegel für sich selbst und zum Behuf seiner Vorlesungen ausgearbeitet hatte, zeigt dieser Aufsat die Freiheit, mit welcher der Philosoph seinen Gegenstand beherrschte, und bient er bazu, ben Sinn seiner Ethik sowie ben Zusammenhang berselben mit seiner Metaphysik und Physik in ein noch helleres Licht zu stellen.

In freierer und weniger doctrinärer Form nämlich werden die Grundgedanken des "Shstems der Sittlichkeit" wiederholt. Eine Gliederung wird angedeutet, welche vor der früher gewählten den Borzug größerer Sachlichkeit und Natürlichkeit hat. Nicht das Verbrechen nämlich wird als zweiter Theil zwischen die Sphäre des Bedürfnisses, der Arbeit und des Besitzes, und die Sphäre der absoluten Sittlickkeit eingeschoben; von jener vielmehr, die unter dem Namen des Praktischen zusammengefaßt wird, scheidet sich als die zweite Sphäre die des Rechts, über welchen beiden endlich die des Sittlichen als die absolute stehen soll.

Vor Allem aber, wenn noch irgend ein Zweifel blieb, daß die Ethik für jetzt den ganzen Raum der Geistesphilosophie ausfüllte, wenn noch irgend dunkel blieb, ob und wie sich die Ethik in den Grundplan des ganzen Spstems einfüge, so schwindet dieser Zweifel und diese Dunkelheit vor den deutlichen Aeußerungen des in Rede stehenden Aufsatzes. Ausdrücklich wird ber Staat als der "absolute lebendige Geist" bezeichnet. Schlechterdings erscheint jedes Hinaus= und Hinübergreifen über den Staat
abgeschnitten, wenn es heißt, daß "in der absoluten Sittlichkeit
die absolute Form der absoluten Substanz auf's Wahrhafteste verbunden sei". Die Religion bekömmt auch hier keine andere Stellung als in dem Manuscript: sie ist auch hier lediglich das Spiegelbild des im Staatsleben seine Sittlichkeit real entfaltenden und genießenden Volkes. Nur der Geschichte geschieht hier zuerst Erwähnung. Auch sie indeß ist ausschließlich Geschichte der Sitt-lichkeit: an der Jdee des Staates hat sie ihren Stoff, ihr Ziel und ihr Gesetz. Die Staatsformen, wie sie nach den Verschiedenheiten der Zeiten und der Bölker auftreten, bilden die Realität des "Weltgeistes", und der Weltgeist in der Totalität dieser seiner Erscheinung und Bewegung ist neben dem in der Natur erscheinenden Geiste die zweite und letzte, die absolute Consummation der in der Logik und Metaphhsik constituirten "Idee des Geistes". Auf's Bestimmteste werden die "physische Natur" und die "sittliche Natur" als die beiden einzig möglichen Erscheinungsformen des Absoluten bezeichnet. Durch den ganzen Aufsatz bleibt diese Dichotomie und der Parallelismus von Natur und Sittlichkeit in Sicht. Auf's Deutlichste endlich kömmt der durch das ganze Shstem hindurchgehende Faden, der reflexive Prozeß des absoluten Geistes und die dadurch gesetzte Dreigliederung des Ganzen zum Vorschein. Geist und Natur — so lehrte auch Schelling — stehen nebeneinander, als die beiden Attribute ves Absoluten. Bielmehr aber — so lehrt Hegel, nach ber ihm eigenthümlichen Fassung des Absoluten als Geist —: der Geist, oder die sittliche Natur, ist höher als die physische Natur. Das Absolute nämlich besteht seiner Natur nach (wie sie Hegel in der Logis und Metaphysis sich selbst hatte constituiren lassen) darin, "daß es sich selbst anschaut und zwar als sich selbst"; es ist "unendliche Expansion und unendliches Zurücknehmen derselben in sich selbst". Jene Expansion nun ist die Natur, dieses Zurücknehmen ist die absolute Sittlichseit. In der Letzteren erst realissirt sich absolut die Idee des absoluten Geistes als des "absoluten Ersennens". Erst in dem Zurücknehmen des Universums in sich selbst ist der Geist "sowohl die auseinandergeworsene Tostalität dieser Vielheit, über welche er übergreist, als auch die absolute Idealität derselben, in der er dies Außereinander versnichtet, und in sich als den unvermittelten Einheitspunkt des unsendlichen Begriss reslectirt".

So deutet Hegel im Ganzen und Großen das Verhältniß bes dritten zu den beiden anderen Theilen seines Shstems an; aber er deutet auch, was wir bisher vermißten, direct den Punkt des Uebergangs aus der Naturphilosophie zur Ethik an. Wir begleiteten ihn in der ersteren bis an den Anfang des Organischen.2 Alle Stufen der Natur bis zu dieser wurden als das "Werden des Erkennens", als ein immer fortschreitendes Realisiren des Wesens des "Aethers" oder der "Materie" dargestellt. Auch im Organischen, so wird nun gesagt, ist diese Realisirung noch nicht vollendet. Auch in den höchsten organischen Naturbildungen kömmt es nicht zu einer vollständigen Identität zwischen dem, was der Aether seinem Wesen nach ist, und dem, was er werden muß, wenn der absolute Geist sich "als er" darin erkennen soll. Diese Identität, oder "die Vermählung der einfachen Substanz mit der Form der absoluten Un= endlichkeit" ist erst erreicht in der "Intelligenz". Nur in der Intelligenz nämlich ist die Individualisirung bis zur absoluten Regativität, Gegentheil seiner selbst zu sein, getrieben. Rur in der Intelligenz daher liegt die Möglichkeit, indem sie absolute Einzelheit ist, absolute Allgemeinheit zu sein. Diese Möglichkeit

aber — das Charakteristische des absoluten Erkennens — realisirt sich in der Sittlichkeit. Die Sittlichkeit mithin ist die Realistät oder die Wahrheit der Intelligenz, die Wahrheit ebens damit der Natur und die absolutsabsolute Verwirklichung der Idee des absoluten Geistes.

Dient aber somit der Anfsatz über die Behandlungsarten des Naturrechts als eine Ergänzung und Erläuterung zu dem handschriftlichen Entwurf des "Shstems der Sittlichkeit", so hat er auch noch eine andere Seite. Die positiven Ausführungen, welche er giebt, sind nur die Kehrseite seiner polemischen Auseinandersetzungen. Die verschiedenen "Behandlungsarten des Naturrechts", von denen er den Titel hat, sind die empirische und die rationalistische oder Kant-Fichte'sche, und zu diesen beiden stellt er sich mit derjenigen, die er probeweise durchführt, mit der speculativ=philosophischen, in eine übergreifende Mitte. Der Aussatz erscheint von dieser Seite als Glied einer ganzen Kette kritisch=polemischer Entwickelungen. Das Erste, womit Hegel seinen Eintritt in die literarische und wissenschaftliche Republik bezeichnete, war der directe Anschluß an Schelling. Ein zweiter Schritt jedoch mußte gleichzeitig gethan werden. Er mußte sich auseinandersetzen mit dem vorschelling'= schen sowie mit dem gleichzeitigen Philosophiren der Zeitgenossen. Beides geschah unmittelbar zusammen in der "Differenz des Fichte'schen und Schelling'schen Spstems". Es geschah ähnlich in dem so eben besprochenen Aufsatze. Es geschah mit noch entschiedenerem Uebergewichte des kritischen Elements in einer früheren Abhandlung des Journals unter der Ueberschrift: "Glauben und Wissen, oder, die Reflexionsphilosophie der Subjectivität". Es geschah endlich in einer Reihe anderer Kritiken.<sup>3</sup> Von der Kritik führte ja die neue Zeitschrift ihren Namen; das kritische Journal ist der Schauplatz, auf welchem wir unseren Kritische Journal ist der Schauplatz, auf welchem wir unseren Philosophen allseitig und mit der größten Schärfe, Sicherheit und Bestimmtheit sich gegen die ganze Gedankenbewegung seit Kant in ein freies und klares Verhältniß setzen sehen. Dieses Vershältniß und den Prozeß dieser Auseinandersetzung gilt es kennen zu lernen. Wir fassen zu diesem Behufe die betreffenden Auf=

sätze zusammen, und fragen zunächst nach bem principiellen Standpunkt und ber allgemeinen Formel bes kritischen Berfahrens.

Hegel selbst erklärt sich barüber bestimmt und ausbrücklich. Es ist die Einleitung zum Journal, woselbst er auseinandersett, worin nach seiner und seines Mitherausgebers Ansicht das Wesen der philosophischen Kritik bestehe. "Wie die Idee schöner Kunst", heißt es, "durch die Kunstkritik nicht erst geschaffen oder gefunden, sondern schlechthin vorausgesetzt wird, ebenso ist in der philosophischen Kritik tie Itee ter Philosophie selbst die Bedingung und Voraussetzung, ohne welche jene in alle Ewigkeit nur Subjectivitäten gegen Subjectivitäten, niemals das Absolute gegen bas Bedingte zu setzen hätte". Der Standpunkt somit dieser Kritik ist die zwiefache Ueberzeugung, einmal, daß die Philosophie nur Eine ist, sowie bie Vernunft nur Eine ist, und sodann, daß diese Eine Philosophie riejenige ist, welche vom Anfang an im Absoluten und in der Erkenntniß tieses Absoluten feststeht, die Philosophie, wie sie sich zulett in dem Schelling'schen Identitätssustem ihren Ausbruck gegeben hat. Rur für diejenigen baher, entwickelt Hegel weiter, könne diese Kritik einen Sinn haben, in welchen die Joee der Einen und selben Philosophie vorhanden sei. Es handle sich zunächst um eine einfache Abscheidung ber Philosophie von der Unphilosophie. Da aber, wo die Idee der Philosophie wirklich vorhanden sei, da sei es das Geschäft der Kritik, die Art und den Grad, in welchem sie frei und klar her= vortrete, sowie den Umfang, in welchem sie sich zu einem wissenschaftlichen Shitem der Philosophie herausgearbeitet habe, deutlich zu machen. Nur in dieser Haltung allein höre die Kritik auf, Polemik und Parteisache zu sein, indem sie nunmehr das Gegnerische nicht etwa für eine Partei, sondern schlechthin für gar nichts erkläre.

Eine hautaine Stellung, fürwahr, die sich solchergestalt die verbündete Schelling-Hegel'sche Philosophie am Anfang des Jahrhunderts ihren Vorgängerinnen und Schwestern gegenüber gab! Die französische Republik, prahlte Napoleon, bedürfe der Anerkennung so wenig wie die Sonne. Auch die wahre Philosophie,

heißt es hier ganz ähnlich, verschafft sich Anerkennung baburch, daß sie da ist, daß sie aufgestellt wird. Sowie Friedrich Schlegel die Praxis des genialen Ich der Gesammtheit der objectiven sittlichen Berhältnisse gegenüberzustellen ben Einfall hatte, so glaubt sich hier die geniale Anschauung des Universums als eines Kunstwerks oder einer schönen und lebendigen Totalität ohne Weiteres berechtigt, allen sonst möglichen Weltansichten gegenüberzutreten. Was dort ein blos gemachtes Pathos der Paradoxie war, das ist hier zu einem scheinbar wissenschaft= lichen, es ist jedenfalls zu einem gediegneren und zuversicht= licheren Pathos geworben. Auch auf Hegel ist mit dem Eintritt in den romantischen Kreis ein gutes Theil von jenem souveränen Bewußtsein übergegangen, welches sich an dem Ergriffen= und Construirthaben des "Absoluten" stärkt. Es ist sein eigenes, ihn ganz und seit lange erfüllendes Ideal, seine eigenste Ueberzeugt= heit und sein eigenstes, kategorisches Wesen, was durch die Berührung mit Schelling zugleich die Farbe des Genialitätsbewußt= seins empfängt. In dieser romantischen Laune begiebt er sich nun in den Kampf. Mit dem begeistrungstrunkenen Uebermuth, in welchem sich die Romantiker befanden, verbindet sich bei ihm die ganze Gravität, der ganze Ernst und die Objectivität seiner individuellen Sinnesweise. Eine eigenthümliche Mischung von Scherz und Ernst, von Keckheit und Schwerfälligkeit, von Genialität und solider Wissenschaftlichkeit charakterisirt seine Kritiken. Ein Unter= schied freilich macht sich innerhalb derselben bemerklich. Mit dem schonungslosesten Humor, mit jenem Chnismus, der nach dem Vor= gange der Xenien durch das Athenäum und durch Fichte's Schrift gegen Nicolai zum Modeton geworden, tritt er die Reinhold und Bardili, die Krug, die Weiß und Rückert unter die Füße. Nichts ergötzlicher, als wenn sich der absolute Idealismus mit demjeni= gen befaßt, was er gleich in der Einleitung als Nichtphilosophie und als spstematisirte Plattheit bezeichnet hat. In die feierliche Würde, mit der sich "das Absolute" präsentirt, spielt alsbann die hochmüthige und vornehme Verachtung gegen das Populari= siren, gegen die Bestrebungen der Aufklärung, gegen die "Ge= meinheit des Verstandes" und gegen den "sogenannten gesunden Menschenverstand". Der Respect, welcher voch einem Kant und Fichte, den disherigen Großmächten der Philosophie, nicht ganz versagt werden kann, wird gegenüber den kleinen Potentaten mit ausgesuchtem Hohn vertauscht. So, wenn an den Werken des Herrn Krug dargestellt wird, "wie der gemeine Menschenverstand die Philosopie nehme", oder wenn an Rückert und Weiß diesenige Philosophie charakterisirt wird, "zu der es keines Denkens und Wissens bedürse". Und doch: dieser Unterschied ist wesentlich nur ein Unterschied des Tones und der Manier. Die Wahrsheit ist, daß in der Sache die Auseinandersetzung mit Kant, Fichte und Jacobi ganz ebenso kategorisch ist und von demsselben Gesühl absoluter Superiorität ihren Ausgang nimmt.

Denn die Auseinandersetzung mit Kant zunächst —, in nichts Anderem besteht sie, ihrem formalen Princip nach, als in bem Nachweis, daß das allein wahre Princip der Speculation, die Joentität nämlich des Subjects und Objects, bei Kant wohl hin und wieder zum Vorschein komme, aber eben so oft wieder verschwinde, ja bewußt und geflissentlich zerstört werde. Unser Kritiker erkennt diese Identität am Entschiedensten in dem von Kant entwickelten Begriff ber transscendentalen Einbildungskraft wieder. In dem Kant'schen Begriff des Verstandes und in der Deduction der Kategorien findet er die "speculative Idee" bereits depotenzirt, und er sieht sie endlich in der Charakteristik und Grenzbestimmung der Vernunft ganz und gar zu einer blos formalen Identität herabsinken. Wiederum findet er die wahre Idee der Vernunft, den Gedanken der absoluten Identität, in dem Begriffe, welchen Kant von dem Schönen und von dem Organischen aufstellt. Da vollends, wo Kant von der problematischen Vorstellung eines "anschauenden Verstandes" spricht, steht berselbe, nach bem Urtheile Hegel's, ganz auf bem Standpunkte des Absoluten, auf welchem ja gleichfalls das Ideelle und Reelle sich völlig indifferenzirt haben soll. Aber leiber! diese Vorstellung ist für Kant eine blos problematische: er verwirft, er verachtet sie, nachdem er sie nur kaum ergriffen hat, und bemgemäß wird vor dem Tribunal des absoluten Idealismus der Spruch gefällt: die Philosophie Kant's habe allerbings

eine wahrhaft speculative Seite, die "Jdee" sei auf das Bestimmteste in ihr gedacht und ausgesprochen, aber nur um desto härter sei es, "das Vernünftige nicht etwa nur wieder verwirrt, sondern mit vollem Bewußtsein die höchste Idee verderbt, und die Reslexion und endliches Erkennen über sie erhoben werden zu sehen".

So ist Kant abgeurtheilt, und Fichte tritt vor. Genau dasselbe, unendlich einfache Verfahren! Der Unterschied ist nur der, daß bei jenem das "wahre Princip der Speculation" an den verschiedensten Punkten in den drei Kritiken auftaucht, während es bei diesem zwar gelegentlich auch in seinen Bemerkungen über die Natur des Aesthetischen, sonst aber, und hauptsächlich nur an der Spitze der Wissenschaftslehre zum Vorschein kömmt. Die Fichte'sche Philosophie, so setzt Hegel in der "Differenz" und in dem Aufsatz über Glauben und Wissen mit großer Klar- heit und Bündigkeit auseinander, hat zwei wohl zu unterscheidende Seiten: die eine, nach welcher sie den Begriff der Vernunft und der Speculation rein aufgestellt, also Philosophie möglich gemacht hat; die andere, nach welcher jener Begriff wieder verfälscht, verendlicht und vereinseitigt ist. Fichte geht aus von dem Acte des Selbstbewußtseins, von dem Acte, in welchem das Ich in sich selbst zurückkehrendes Subject Dbject ist. Da ist, ruft Hegel, die Idee der absoluten Identität! Nun aber ist das Weitere bei Fichte der Nachweis, daß im concreten Erskennen, wie im concreten Handeln, diese Identität nicht vorhans den ist, daß wir, um es anders zu sagen, in der Wissenschaft und in der Praxis uns keinesweges in dem reinen Gelingen und in der Seligkeit des künstlerischen Schaffens oder des ästhetischen Genießens befinden. Gerade diese Hineindichtung des ästhetischen Gelingens in die Weltbetrachtung ist aber die Seele der Schelling-Hegel'schen Anschauungsweise. Von hier aus also abermals die kurzangebundne, kategorische Kritik und Verurtheilung Fichte's— eine Kritik, welche ebensogut für eine bloße Beschreibung gelten könnte, wenn nicht das unbedingt-einzige Recht der absoluten Identität der sire Punkt wäre, von dem ausgegangen wird. Im Princip, heißt es also, in seinem Ich—Ich, hat Fichte mit Kühnheit das "Wahre" ausgesprochen; allein weiterhin verfällt dies Princip der Reflexion; die absolute Identität steht zwar principiell an der Spite, allein sie wird vom Shstem nicht festgehal-Das Wesen des Ich und sein Setzen fallen nicht zusammen. Die absolute Joentität bleibt nur die Regel, deren unendliche Erfüllung postulirt, aber im System nicht construirt wird. höchste Spnthese, die das Spstem aufzeigt, ist eine bloße Belleität ber absoluten Ibentität, ein bloßes Streben und Sollen. richtige Princip Ich = Ich, verwandelt sich im Verlauf des Sp stems in das Princip: Ich soll gleich Ich sein. Die transscendentale Anschauung constituirt sich nicht zur absoluten Selbst anschauung, sondern es wird festgehalten an ihrer Subjectivität; daher ist zwar wohl das Subjective Subject. Object, aber nicht bas Object, nicht bas ganze Universum. Man muß, wird an einer anderen Stelle entwickelt, das Fichte'sche Spstem auf ben Kopf stellen. Fichte geht vom reinen Wissen aus, und baran gemessen erscheint ihm das Universum nicht als Identität bes Ideellen und Reellen, sondern als Prozeß, als Werden dieser Identität im Progreß der unendlichen Zeit. Die Wahrheit, so decretirt und proclamirt der absolute Idealismus, ist das Umgekehrte. Man muß die Idee der Totalität als das Absolute aufstellen, und an ihr gemessen wird alsbann das reine Wissen Fichte's sich als ein Unvollständiges und relativ Unwahres zeigen.

Nicht anders sofort ist es mit der Beurtheilung Jaco's bi's. Das Interesse seiner Schriften, wird uns gesagt, beruht auf der Musik des Anklingens und Widerklingens speculativer Ideen. Aber die Ideen brechen sich auch bei Jacobi wie bei Kant und Fichte in dem Medium des Absolutseins der Reslexion. Auch er erkennt wiederholt eine Subject Djectivität an, allein sie behält ihm die Form eines Sinnes oder eines Dinges, sie wird nicht als freie Vernunftidee, sondern immer nur als etwas subjectiv Seistreiches ausgesprochen. Das Verhältniß daher, in welches Jacobi sich zum Absoluten stellt, ist das einer absoluten Endlichkeit zum wahrhaft Absoluten, ist das Verhältniß des Glaubens. Seine Philosophie ist Glaubensphilosophie, in welcher

die speculative Idee zwar auftritt, aber nur in subjectiver Form und als etwas Particulares, das ebensowenig in die Allgemeinsheit aufgenommen als etwas für's Denken werden darf. Nur eine Modification aber dieser Denkweise ist das Herder'sche Philosophiren: nur eine höhere Potenzirung derselben ist in den Schleiermacher'schen "Reden über die Religion" vor sich gegangen.

Ich kürze, wie billig, die Verlesung dieser Hegel'schen Urztheilssprüche ab; denn die Monotonie dieses Prozesversahrens ist ebenso leicht zu begreifen, wie sie ermüdend ist. Hier bleibt nur Eine, nicht länger abzuwehrenbe Frage. Wir kennen bas Gesetz, nach welchem geurtheilt wird: wir fragen mit gutem Recht nach der Begründung dieses Gesetzes. Denn Schelling zwar überhob sich jedes Beweises für die Berechtigung des Idenstitätsstandpunkts. Er hatte im "Shstem des transscendentalen Ivast und im Kunstwerk die Identität des Subjectiven und Obsjectiven objectiv werde. Er übertrug dies ohne Weiteres in der "Darstellung seines Systems" auf das ganze Universum. Gerade für die Berechtigung dieser Universalisirung der Kunstanschauung blieb er den Beweis schuldig, und ein unausgefüllter Hiatus trennte den Schluß jenes von dem Anfang dieses Werkes. Wo frennte den Schluß jenes von dem Anfang dieses Werkes. Wo sonst, wenn nicht in dem kritischen Journal, mußte diese Lücke ausgefüllt werden? Ist nicht auf alle Fälle Hegel, nachdem er die Schelling'schen Formeln zu den seinigen gemacht hat, zu einer nachträglichen Beweissührung verbunden? Ist er es nicht da gewiß, wo er die speculative Idee der absoluten Identität als sesten Maaßstad an alles andere Philosophiren anlegt, — ist er es nicht doppelt im Angesicht von Philosophien, welche in der kritisch befestigten Sicherheit des Erkennens und in der Geswißheit der Wahrheit ihr Wesen zu haben behaupten?

Seltsam, aber notorisch und unbestreitbar —: Hegel's Meinung zur Zeit der Abfassung dieser Aufsätze ist nicht so. Nicht nur, daß er einen ausdrücklichen Beweis für den sogenannten wahrhaft speculativen Standpunkt weder giebt noch zu geben versucht, so lehnt er einen solchen vielmehr mit dürren Worten ab. Schroff stellt er sich in dieser Beziehung Reinhold gegenüber, der aller= dings das kritische Philosophiren Kant's zu einem blos vorläufigen Philosophiren verdünnt und verflacht hatte, und der nun in dieser "Ergründungs= und Begründungstendenz", wie Hegel sagte, über allem Weil und Inwiefern und Dann und Insofern, weber aus sich heraus = noch in die Philosophie hineinkam. In einem Briefe von "Zettel an Squenz" im kritischen Journal, d. h. von Reinhold an Bardili hatte ebendeshalb der Erstere sich beklagen müssen, daß der Dr. Hegel ihm das problematische Philosophiren übel versalzen habe, wie denn überhaupt derselbe "ein gar kate gorischer Mensch sei, der die vielen Umstände mit der Philosophie nicht leiben könne und nur so gerabezu auch ohne das Appetit habe". Schelling natürlich war es, der diese Worte dem gehohn neckten Reinhold in den Mund gab. Und wohl hatte er Recht. Mit dem: "auch ohne das Appetit haben" war es so, wie er Es war offenbar das entgegengesetzte Extrem zu ber Reinhold'schen "Ergründungs= und Begründungstendenz", wenn Hegel derselben gegenüber behauptete, um zur Philosophie zu ge langen, sei es nothwendig, sich "à corps perdu hineinzustürzen"; denn die Vernunft werde allein badurch zur philosophischen Spe culation, "daß sie sich zu sich selbst erhebt, und allein sich selbst und dem Absoluten, das zugleich ihr Gegenstand wird, sich anvertraut". In demselben Sinne nannte er das Absolute gerade zu die Voraussetzung der Philosophie, welches nur gesucht werden könne, weil es schon vorhanden sei, welches die Vernunft einfach dadurch producire, daß sie das Bewußtsein von dem Nicht-Absoluten, von allen Beschränkungen und Endlichkeiten, frei mache Ja, die Forderung, das Absolute zu beweisen, wies er geradezu als eine Impertinenz und Bornirtheit des "gemeinen Verstandes" zurück, welcher die Forderungen, die in Beziehung auf das Endliche gelten, fälschlich auf das Absolute ausdehne. "Das wahre Erkennen", sagt er ein andermal, "hat seine Ruhe und seinen Grund in sich selbst"; es "fängt vom Absoluten an, das weber ein Theil, noch unvollständig, noch allein für Empirie Gewißheit und Wahrheit, noch durch Abstraction, sondern durch wahrhafte intellectuelle Anschauung ist."

Diese Aeußerungen sind nicht mißzuverstehen. Für sich selbst hatte Hegel in seiner Logik und Metaphysik einen Weg geebnet, der stufenweise vom Endlichen zum Unendlichen und zu der Idee des Absoluten führte. Dieser Weg hätte vielleicht in die bestimmte Form eines Beweises umgebildet werden können. In seinen Vorlesungen ertheilte er bemnächst wirklich, wenn auch nur andeutungsweise, der Logik diese Bestimmung.<sup>4</sup> Allein wie er jetzt und öffentlich die Sache darstellt, so führt, so soll und darf keine Leiter zum Absoluten hinaufführen. Mit dem Postulat vielmehr der "wahren intellectuellen Anschauung", jener Anschauung, die das All als Identität des Ideellen und Reellen auffängt, jener Anschauung, welche Kant in dem intellectus archetypus sich einen Augenblick, als etwas problematisch Gedenkbares vorgestellt hatte, — mit diesem Postulate wird unmittelbar der Ansang gemacht, gerade so, wie Schelling die "Darstellung des Systems" mit der simplen "Erklärung" begonnen hatte, dies sei das Absolute, und eine andere Philosophie als vom Standpunkte des Absoluten gebe es nicht. Eine allgemeine Anweisung, ein Wink, es ist wahr, wird an einzelnen Stellen gegeben, wie man es machen müsse, um sich zu jener wahrhaft intellectuellen Anschauung und folglich zum Absoluten aufzuschwingen. Es ist genau dieselbe Procedur, welche in der That Schelling vorgenommen und dann auch beschrieben hatte. In der Kant=Fichte'schen Philosophie nämlich stehe man auf dem Boden des Bewußtseins oder der Subjectivität. Um nun von diesem Fichte'schen Standpunkte hin= wegzukommen, um die transscendentale Anschauung rein zu fassen, müsse die philosophische Reflexion noch von diesem Subjectiven abstrahiren, damit sie ihr "als Grundlage der Philosophie weder subjectiv noch objectiv, weder Selbstbewußtsein, der Materie entgegengesetzt, noch Materie, entgegengesetzt dem Selbstbewußtsein, sondern absolute, weder subjective noch objective Identität, reine transscen= dentale Anschauung sei". Solche Anweisung also, eine an sich sehr verständliche Anweisung, wird uns ertheilt und in verschiedenen Wendungen wiederholt. Allein eine Anweisung ist kein Beweis, und, was mehr ist, ihr realer Sinn liegt zu deutlich auf der Hand, als daß wir nicht gleichzeitig begriffen, wie hier nur beshalb nicht bewiesen wird, weil das zu Beweisende in der That unbeweisbar ist.

Nichts wird von Fichte für den Anfang der Philosophie geforbert, was nicht unmittelbar mit dem Wesen bes Denkens gegeben wäre. Wenn er forbert, daß wir uns auf den Standpunkt des reinen Selbstbewußtseins stellen sollen, so hat er ein gutes Recht dazu. Der Grund dieser Forderung ist der, daß bas Ich als der unwegdenkbare Hintergrund und Träger alles anderen Denkens sich selbst bas absolut Gewisseste, bas eo ipso Bewiesenste ist. Der Sinn dieser Forderung ist der, daß alles andere Wissen an diesen ursprünglichsten Punkt der Gewißheit hingeleitet werden, daß das seiner selbst gewisse Ich schlechthin bei Allem dabei sein soll. Von Schelling und Hegel dahingegen wird für den Anfang der Philosophie ein Thun gefordert, welches über die Natur des Denkens hinaus auf ganz andere Gebiete ber geistigen Thätigkeit hinführt. Geforbert wird, daß wir gerabe jenes Selbstbewußtsein als solches vernichten und zwar reflectirend vernichten sollen. Gefordert wird, daß wir gerade davon abstrahiren sollen, daß das Ich der Mittelpunkt alles Wissens und Erkennens ist. Gefordert wird, daß gerade das Unwegdenkbare weggedacht, daß denkend unser bewußtes Dabeisein bei allem Denken aufgehoben werbe. Ein Verhalten, wie das, welches hier für die Philosophie und folglich durch Vermittlung eines Denkactes gefordert wird, findet außerhalb der Philosophie, und folglich ohne Vermittlung der Reflexion, in der That in verschiedener Weise statt. Alle Anschauung und alle Praxis, alle Realität mit Einem Worte, ist durch das Zurücktreten der Abstraction unfres selbstbewußten Dabeiseins gesetzt. Die Natur bes Kunstwerks besteht ganz und gar darin, daß es eine Geisteshaltung sowohl provocirt wie rechtfertigt, in welcher Bewußtsein und Bewußtlosigkeit sich gleichsam neutralisiren. In den Gluthen religiöser Andacht endlich verschmilzt wirklich ununterscheidbar das endliche Bewußtsein mit dem Gefühl des Unendlichen in Eins. Die Forderung mithin, welche von Schelling und Hegel an den Philosophirenden gestellt wird, führt uns direct zu den realen Motiven ihrer Philosophie zurück. Dies Motiv war für

Schelling einfach das ästhetische. Die Philosophie soll nach ihm mit einer geistigen Haltung beginnen, die nur der Kunst gegenüber die natürliche ist. Complicirter, reicher und tiefer waren die Motive des Hegel'schen Philosophirens. Es entsprang als die letzte Blüthe seiner Vertiefung nicht blos in das Kunstwerk, sondern in die Kunstwelt der Griechen. Es diente ihm als Sur= rogat für das, was er in der Wirklichkeit und Gegenwart vermißte. Es barg in sich ben ganzen Drang seiner Seele nach praktischer Wirksamkeit, nach anschaubarer Realität, nach Leben im weitesten Sinne des Worts. Es war hervorgewachsen, endlich, aus seinem eindringenden Verständniß der Religion, und sollte mithin in der Form der Reflexion auch die Macht und das Glück religiöser Empfindung in seinem Schooße bewahren. Wir haben früher die allmälige Genesis seiner Philosophie aus dem Zusammenströmen aller dieser Motive beobachtet, und ich habe schon bamals nicht versäumt, auf den babei begangenen Sprung aufmerksam zu machen. Sie eben sind es, die ihn jett fordern lassen, daß die Philosophie mit einer geistigen Haltung beginne, analog ber ästhetischen und analog der religiösen, analog der Stimmung, mit welcher wir dem Leben und der Realität gegenübertreten, und welche am klarsten uns aus dem Thun und den Werken der Alten entgegenstrahlt. Obgleich in dieser Weise von vollerem Gehalte als die Schelling'sche Forderung, so stimmt sie doch wesentlich mit dieser überein und verliert überdies in der gegenwärtigen Formulirung fast alle Unterscheidbarkeit von dieser. In der Natur der einen aber wie in der der andern liegt es, daß sie unbeweisbar ist. Die "intellectuelle An= schauung" im Munde Schelling's ist ein Sprung von dem, was die Kunst leistet, zu dem, was die Philosophie leisten soll. Die intellectuelle Anschauung im Munde Hegel's ist ein Sprung von dem Boden der Kunst und der Religion, der Realität und des Lebens auf den Boden des reflectirenden Denkens. Hier wie vort haben wir es mit einer unbewußten Verwirrung und Vermischung auseinanderliegender Standpunkte zu thun. Diese Confusion kann aufgeklärt und verstanden: sie kann von ihren Urhebern unmöglich als berechtigt erwiesen werben.

Einen zwiefachen Pseudobeweis nichts desto weniger läßt dieser Standpunkt der intellectuellen Anschauung zu. Bewiesen werden kann derselbe, einmal, wenn Beweis zu nennen ist, was auf dem eigenen Grund und Boden jener Confusion vor sich geht, — bewiesen werden kann er zweitens, sofern der Nachweis des Rechts jener realen Motive mit dem Nachweis des Rechts und der Wahrsheit eines von diesen Motiven getragenen und durchwachsenen Denkens verwechselt wird.

Den ersten dieser Beweise fordert und verspricht Hegel ausdrücklich. Den zweiten führt er schon jetzt auf's Vollständigste und Glücklichste.

Er verspricht den ersten dieser Beweise. Einen Beweis nämlich ist er gesonnen zu geben, ben wir für vollauf genügend erkennen würden, wenn ihn etwa ein Dichter zur Bewährung seines dichterischen Genius führte. Er liefere uns ein gelungenes poetisches Werk, und wir huldigen seiner schöpferischen Kraft. Genau auf diese Beweisführung vertröstet auch Hegel die Leser der "Differenz" und des kritischen Journals für die Berechtigung der "wahrhaften intellectuellen Anschauung". Es wird mir gelingen, versichert er, von dieser Anschauung aus das Universum als harmonisch zusammenstimmendes Shitem darzustellen. Die Philosophie als Ganzes begründet sich und ihren Ausgangspunkt in und durch sich selbst. "Die Wissenschaft" — Hegel's eigene Worte bedürfen in diesem Punkte keiner Paraphrase — "die Wissenschaft behauptet, sich in sich dadurch zu begründen, daß sie jeden ihrer Theile absolut setzt, und hierdurch in dem Anfang und in jedem einzelnen Punkt eine Joentität und ein Wissen constituirt. Als objective Totalität begründet das Wissen sich zugleich immer mehr, je mehr es sich bildet, und seine Theile find nur gleichzeitig mit diesem Ganzen ber Erkenntnisse begründet. Mittelpunkt und Kreis sind so auf einander bezogen, daß der erste Anfang des Kreises schon eine Beziehung auf den Mittelpunkt ist, und dieser ist nicht ein vollständiger Mittelpunkt, wenn nicht alle seine Beziehungen, d. h. der ganze Kreis, vollendet sind." "In der Selbstproduction der Vernunft" — wie es anderwärts heißt — "gestaltet sich das Absolute in eine objective Totalität, die ein in sich selbst getragenes und vollendetes Ganze ist, keinen Grund außer sich hat, sondern durch sich selbst in ihrem Ansang, Mittel und Ende begründet ist. Ein solches Ganzes erscheint als Shstem, als eine Organisation von Sätzen und Anschauungen". Und das Shstem also, das Gelinsgen des künstlerisch=wissenschaftlichen Ganzen soll beweisen, daß der künstlerisch=wissenschaftliche Ausgangspunkt, die intellectuelle Anschauung, das Wahre ist.

Wie gesagt jedoch: diesen Beweis verspricht Hegel nur. Nur fragmentarisch und probeweise zeigte er vor dem großen Publicum für jetzt am Naturrecht, welche Umwandlung die Wissenschaften im Elemente ber intellectuellen Anschauung erfahren würden. Desto vollständiger ließ er schon jetzt in seinen negativen und polemischen Ausführungen die Welt sehen, was es mit diesem Shstem für eine Bewandtniß habe. Für jetzt noch nicht durch die öffentliche Bekanntmachung dieses Shstems selbst, wohl aber in der Form der Kritik, die er gegen die Gedanken der Mitphilosophirenden richtete, brachte er alle jene realen Grundlagen seines eignen Philosophirens auf's Nachbrücklichste zur Geltung. Nur erst die formale Seite der Hegel'schen Kritiken haben wir kennen gelernt. Wir dringen jetzt zu ihrem materiellen Gehalt, zu bemjenigen durch, was den eigentlichen Nerv der ganzen Polemik ausmacht, wie es die Substanz der Hegel'schen Denkweise und das Mark seines Systems ausmacht. In abstracter Formulirung nämlich sahen wir ben Kritiker einfach ausführen, baß die Kant und Fichte, die Jacobi und Schleiermacher nicht feststünden im Absoluten und der Erkenntniß des Absoluten. concreto läuft die Hegel'sche Kritik auf den Nachweis hinaus, daß die Gedanken jener Männer sich nicht zur Totalität eines Shstems abschließen, daß sie im Leeren und Formellen, im Abstracten und Unreellen hängen bleiben, daß die Consequenz derselben auf allen Gebieten bas Unschöne und Unfertige, das den ästhetischen und religiösen Sinn Verletzende, das die Anschauung nicht Befriedigende, das Häßliche, bas Unorganische, bas Tobte sei.

Der erste und allgemeinste Vorwurf, den er der gesammten

bisherigen Wissenschaft, der schlechten Empirie sowohl wie dem philosophischen Rationalismus macht, besteht barin, daß ihre Bestimmungen "realitätslos", baß sie "ohne Realität und Wahrheit", daß sie "wesenlose Gedankendinge" seien. Den Fehler insbeson= bere ber praktischen Bernunft Kant's sieht er mit Recht barin, daß dieselbe "die Abstraction von aller Materie des Willens" sei, ober daß das Ireelle derselben "nicht zur Realität kömmt". Ja, dieser Leerheit und Formalität wegen sei der Standpunkt der Kant'schen Moralphilosophie geradezu als der Standpunkt ber Unsittlichkeit zu bezeichnen. Denn bie Kraft ber Sittlichkeit liege in der Kraft der Anschauung und Gegenwart, gerade diese aber gehe dem kategorischen Imperativ ab, dessen behauptete Absolutheit sich nur baburch zu realisiren vermöge, daß irgend eine Einzelheit und Bestimmtheit als solche in die absolute Form erhoben und, ber Vernunft zuwider, absolutisirt werde. Einer solchen Philosophie gegenüber ist er geneigt, sich auf die Seite der Empirie zu stellen, die, wenn sie sich nur selbst getreu bleibe und sich von dem Verstande nicht irre machen lasse, in ihrem Resultate mit der "Idee" übereinstimme. Mit Eifer und Beredsamkeit tritt er, dem Formalismus des Verstandes gegenüber, für den Werth "reiner und großer Anschauung" ein. Ganz deutlich wieder erkennt man an solchen Stellen, wie es das in der ganzen Zeit rege gewordene Gefühl für ein volleres, individuelleres Ergreifen des Wirklichen ist, was auch aus ihm redet und wirkt. In seiner kritischen Haltung huldigt er hier, und viel energischer als im Schaffen seines Spstems, bemselben Geiste, der in den poetischen Productionen, der ebenso in den wissenschaftlichen Aperçü's Göthe's sich geltend machte. Was der jugendliche Wilhelm v. Humboldt schon um viele Jahre früher über den dermaligen Zustand der Philosophie seinem Forster vorgeklagt hatte: ebendas, nur bündiger, nur wissenschaftlich formulirt, klingt in den Hegel'schen Kritiken wieder. Die meisten unserer Metaphysiken, so hatte Humboldt schon 1789 geschrieben, seien nichts als Uebungen zur Anwendung der logischen Regeln; es handle sich in der Philosophie, wie sie gewöhnlich betrieben werde, um nichts als um ein ewiges Abstrahiren ohne Rücksicht auf bie

Coexistenz des durch den Verstand Getrennten in der Wirklichkeit, um nichts als um ein Analhsiren selbstconstruirter Begriffe, ohne Ergänzung durch Naturbeobachtung und fruchtbare Verbindung der Beobachtungen. Ganz benselben Vorwurf macht Hegel, ganz ebenso charakterisirt er zwölf Jahre später den in Philosophie und Wissenschaft herrschenden Geist. "Jene Beschränktheit ber Begriffe", so sagt er an einer besonders prägnanten Stelle, "das Fixiren von Bestimmtheiten, die Erhebung einer aufgegriffenen Seite der Erscheinung in die Allgemeinheit und die ihr ertheilte Herrschaft über die anderen ist es, was in den letzten Zeiten sich nicht mehr Theorie, sondern Philosophie, und, je nachdem sie sich zu leereren Abstractionen erschwang und sich reinerer Negationen bemächtigte, wie Freiheit, reiner Wille, Menschheit n. s. w., Metaphhsik genannt hat". Gegen solches Arbeiten in Abstractionen fordert er das Eingehen in das Concrete; er rügt das Zerstückeln dessen, was in sich "organisch und lebendig" ist, er verlangt, daß die Einzelnheiten zusammengeschaut, daß sie in ihrer gegenseitigen "Verwickelung und Verbundenheit", daß sie als ein Ganzes ganz und wahr aufgefaßt werden. Sein Gegensatz gegen die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts erinnert, dieser kritischen Beziehung nach, in etwas an den Gegensatz Bacon's gegen die Scholastik des Mittelalters. Er verkündet sich als ein Gegensatz von Sachphilosophie gegen Wortphilosophie, von lebendiger, fruchtbringender und anwendbarer gegen todte, unfruchtbare und aller Anwendung fernstehende Weisheit. Leben, so hatte Fichte gesagt, ist Nichtphilosophiren, Philosophiren heißt Nicht=Leben. Die Meinung Hegel's ist die diametral entgegengesetzte. "Es muß", sagt er, "nichts so anwendbar auf die Wirklichkeit und vor der allgemeinen Vorstellungsart so sehr gerechtfertigt sein, als das, was aus der Philosophie kommt, so wie auch nichts so sehr individuell, lebendig und bestehend sein kön= nen, als ebenbaffelbe".

Wahrhaft glänzende und wahrhaft überzeugende, das ästhestischsreligiöse Bedürfniß und die Stimmung der Zeit treffende Partien sind es weiter in den Hegel'schen Kritiken, in denen er zeigt, wie häßlich und verzerrt sich die Wirklichkeit in dem Spie-

gel ber Kant'schen und Fichte'schen Philosophie reflectire. Meisterhaft weist er nach, bag bie Natur bei Fichte gemißhandelt und zu einem absolut Geist= und Leblosen entstellt wird. Mit hartem Ausbruck züchtigt er an Fichte ten "Wahnsinn des Dünkels", sich davor zu entsetzen, "daß er Eins sei mit dem Universum, daß die unendliche Natur in ihm handle". Er zeigt, wie ebenso ber Staat bei Fichte zu einem elenden Mechanismus endloser Polizeiwirksamkeit wird, wie die Freiheit in ihrer abstracten Entgegensetzung gegen bie Natur in die frasseste Thrannei umschlägt, wie jede wahrhaft freie Organisation lebendiger Wesen, jedes "schöne Wechselverhältniß bes Lebens" baburch vernichtet wirb. Der Einseitigkeit des von Fichte universalisirten moralischen Standpunkte stellt er auf's Bestimmteste ben antik-sittlichen, ben ästhetisch=religiösen gegenüber. Wie die nordisch=barbarischen Sprachen für das Absolute keinen andern Ausbruck hatten, der von gut hergenommen sei, so sei die Fichte'sche "moralische Weltordnung" nur paraphrastisch der Ausdruck der entsprechens den philosophischen Armseligkeit. Und diese rein moralische Bebeutung des Absoluten, statt der "speculativen" — er hatte ebensogut sagen können, statt ber realistisch-ästhetischen — biese moralische Bedeutung des Absoluten gehe sofort auf Alles über. Auch das Universum werde demzufolge auf eine moralisch=bedingte Welt reducirt und alle übrige Schönheit und Herrlichkeit ber Natur in ebensolche Beziehungen aufgelöst. Nachgewiesen wird, wie im Naturrecht auch Kant's praktische Vernunft nichts Anderes als ein "Shstem der Thrannei und des Zerreißens der Schönheit und Sittlichkeit" producire. Nachgewiesen wird, wie die sittliche Schönheit bei Jacobi zwar in den Gesichtstreis trete, aber von dem Besondern, Individuellen und Innerlichen nicht loskomme, und die Seite der Nothwendigkeit, Allgemeinheit und Objectivität nicht zum Ausbruck bringe. Nachgewiesen wird endlich, wie selbst bei Schleiermacher bie Versöhnung mit ber Ratur zu keiner plastischen Realität gelange, sondern im Subjectiven befangen bleibe. Es wird anerkannt, daß in den Reden über die Religion die Natur als Universum aufgefaßt, der sehnsüchtige Schmerz im Genuß versöhnt, das endlose Streben im Schauen

befriedigt sei. Wenn aber den Kant und Fichte vorgeworfen wurde, daß sie schon im Princip die Auffassung der Wirklichkeit als eines Lebendig=Schönen unmöglich machten, so trifft den Redner der Vorwurf, daß er aus der Anerkennung des Gesetzes schöner Zusammenstimmung und ästhetischer Befriedigung nicht zu allgemeingültiger Darstellung besselben, baß er aus bem Subjectiven und Lyrischen nicht zur Objectivität und Plastik fortschreite. Der Grundirrthum der "Reden" sei, daß nach ihnen "die Kunst ohne Kunstwerk perenniren solle". Die Identität bes Subjectiven und Objectiven, so ungefähr schließt ber Kritiker, constituire sich bei Schleiermacher nicht organisch und erhalte weder in dem Körper eines Volks, noch einer allgemeinen Kirche Objectivität und Realität; das Anschauen des Universums werde selbst wieder zur Subjectivität gemacht, und ihre Aeußerung bleibe ein schlechthin Innerliches, statt in lebendiger und wahrhafter Erscheinung — in der Darstellung eines Kunstwerks zum Vorschein zu kommen.

Das sind, ich wiederhole es, vortrefsliche Entwicklungen. Der Standpunkt der "intellectuellen Anschauung" wird dadurch nach der Seite seiner wirklichen Berechtigung ohne Zweisel mehr als plausibel. Wenn wir einen Augenblick vergessen könnten, daß der ästhetisch=realistische Standpunkt unter Verdrängung des subjectiv=moralischen sowohl wie des subjectiv=religiösen der universelle, der einzige und absolute sein soll, wenn wir vergessen könnten, daß diese Auffassung der Natur und des Lebens sich ohne Weiteres alle Prärogativen des durch Beweis überzeugen=den Erkennens und damit den Anspruch auf absolute Gewisheit und Wahrheit anmaßt, wenn wir, anders ausgedrückt, übersehen könnten, daß die hier geforderte Realität, Lebendigkeit und Schönsheit doch wieder auch ihrerseits nur ein "Gedankending" ist, daß die hier gerühmte Objectivität aus der Wurzel nicht des Lebens, sondern der Metaphhsik, aus einer weniger realen Wurzel mithin hervorwächst als die in's lebendige Subject zurückleitenden Gedanken Fichte's und Schleiermacher's: — was, alsdann, könnte bestechender sein, als diese Entfaltung von weltbeherrschender Ordnung und Harmonie, diese Perspective aus eine Lebenssenweissesch

schaft, in welcher "die starren Gesetze durch Sitten, die Ausschweifungen des unbefriedigten Lebens durch geheiligten Genuß und die Verbrechen der gedrückten Kraft durch mögliche Thätig= keit für große Objecte entbehrlich gemacht werden"! Allein der Stachel jenes intellectuellen Gewissens, bas seit dem Zweifel des Cartesius den unterscheidenden Charakter protestantischen Philo= sophirens ausmacht, läßt sich nicht so leicht durch die dem Reiche der Schönheit und der Herrlichkeit des Alterthums mit Recht zufallende Gunst abstumpfen. Er macht sich unfehlbar mit aller Schärfe wieder geltend, so oft wir den Kritiker mit der äußersten Geringschätzung von jener absoluten Selbstgewißheit reben hören, welche Kant und Fichte zum Fundamente ihres Philosophirens machten, wenn wir ihn über die "beliebte Menschheit und ihr Erkenntnißvermögen" spotten, wenn wir ihn mit einem salto mortale aus der Sicherheit des Selbstbewußtseins in jene absolute Erkenntniß hinüberspringen sehen, die gerade nur durch die Vernichtung und die resignirende Verhüllung des Selbstbewußtseins soll gewonnen werden können. Und ebenso. Nicht so leicht läßt sich das Verlangen nach Realität, das seit Bacon's Kampf gegen die Scholastik einen zweiten Charakterzug moberner Philosophie ausmacht, durch eine metaphysische Copie des Lebens, durch eine ganze Welt imaginirter Realität befriedigen. Doppelt vielmehr erwacht dieses Verlangen und doppelt klammert es sich fest an den kleinen Fleck wirklichen Lebens, der im Gewissen und in den Tiefen des frommen Gemüths entdeckt worden war, wenn wir diesen gegen die angebliche Wirklichkeit eines natürlichen Kosmos, der sich aus dem sichselbstanschauenden Aether, und eines sittlichen Kosmos vertauschen sollen, der sich nach dem Muster der Platonischen Republik construirt.

Kein anderer ist aber der Eindruck, es ist derselbe Stachel des intellectuellen Gewissens und dasselbe Verlangen nach Realität, was uns bleibt, wenn wir unsern Kritiker endlich auf einem letzten Gange begleiten. Noch deutlicher als bisher kommen die realen Lebenskräfte der neuen Philosophie zum Vorschein, und noch unmittelbarer verwandeln sich dieselben für uns in einen Prüfstein für diese Philosophie, wenn Hegel zuletzt durch eine histo-

rische Deduction ein neues Relief für die Berechtigung seines Standpunktes zu gewinnen versucht.

Fürwahr, eine eigenthümliche und wunderbar charakteristische Erscheinung! Nichts ist bezeichnender für das Genie, als daß seine Aeußerungen oder Ersindungen der Ausdruck der Zeit, das ausgesprochene Wort, die hingestellte Erfüllung für den dunkeln Drang, für das Sehnen und Bedürfen einer ganzen Generation sind. Aber es vollendet erst das Gepräge des Genius, daß es überwiegend durch die freie Gunst der Natur, instinctiv und mit innerer Nothwendigkeit zu diesem Aussprechen gedrängt wird, daß es den Zusammenhang mit seiner Zeit und die Abhängigkeit von der vorausgegangenen geschichtlichen Entwickelung mehr durch seine Leistungen offenbart, als durch Reflexion erklärt. Von diesem Gesetze nun des genialen Auftretens und Wirkens war Hegel entweder losgebunden, oder die philosophische Pro-duction war mit ihm an einem Punkte angekommen, wo sich das unreflectirte Gelingen des Genies allmälig in die bewußte Ar= beit und Anstrengung bes Talents verläuft. Man kann nicht umhin, sich zu verwundern, wie wenig die Kritik bisher dem Entstehen der Hegel'schen Philosophie mit historischer Ausmerksamsteit nachgegangen ist, während doch die ersten Schriften Hegel's selbst auf das Bestimmteste dazu auffordern. Hegel weiß ge= nau, an welcher Stelle im Entwickelungsgange des deutschen Geistes er steht. Diese Stelle auszumitteln haben wir bisher unser ganzes Bestreben sein lassen, und Hegel selbst kam uns dabei mit seinen Frankfurter Betrachtungen über den Geist der Zeit entgegen.6 Damit jedoch nicht genug. Er giebt jetzt auch öffentlich, zur Controle gleichsam für unsere Nachforschungen, eine historische Construction von seinem eigenen Auftreten. Sein Shitem also ist nicht blos aus dem ganzen Zusammenhange der Ueberzeugungen und Stimmungen des Jahrhunderts geworden, sondern erscheint geflissentlich und mit Bewußtsein in diesen Zusammenhang hineingepaßt. Damit ist die Philosophie augenscheinlich bis dicht an jene Grenze herangerückt, wo das historische Wissen über sich selbst und ihre eignen realen Grundlagen die schöpferische Freiheit lahm zu legen und ben reinen Glauben an

sich selbst jeden Augenblick zu stören, wenn nicht zu zerstören droht. Darum, in der That, ist Hegel der für's Erste letzte deutsche Philosoph im eminenten Sinn, und darum ist es unmögslich gewesen, aus der Asche seines Idengebäudes den Phönix eines neuen Spstems zu erwecken. Hegel deweist in letzter Instanzseine Philosophie, indem er sie historisch construirt. Er beweist sie durch ein Wittel, welches unmittelbar für uns das Recht sowohl wie eine neue Nöglichkeit involvirt, das historisch Bedingte in seiner Bedingtheit und Zerstörbarkeit nachzuweisen.

Es ist die Heiterkeit und Schönheit der griechischen Existenz, von deren Anschauung Hegel bei dieser historischen Construction seines eignen Standpunkts ausgeht. Nicht blos, daß auf dieser Anschauung sein Ideal, wie wir uns hinreichend überzeugt haben, wirklich gewachsen ist, sondern er weiß dies auch, und er sagt es. Eine ähnliche Versöhnung des Endlichen und Unendlichen ist dam in vermittelterer Weise noch einmal durch bas Christenthum in die Welt getreten. Die zweite Wurzel bes Hegel'schen Spstems war die Vertiefung in den Geist der christlichen Lehre: wie wir uns früher davon überzeugten, so legt jett Hegel selbst ein Zeugniß bafür ab. Allein die höchste Befriedigung, wie sie in der hellenischen Welt und im Christenthum vorhanden war, hat, sagt er, "nur bis auf eine gewisse Stufe ber Bildung und in allgemeiner ober in Pöbel-Barbarei energisch sein können". bem ist "bie Macht der Vereinigung aus dem Leben der Menschen entschwunden, die Gegensätze haben ihre lebendige Beziehung und Wechselwirkung verloren und haben Selbständigkeit gewonnen". Das Fortschreiten der Bildung, die immer mehr sich vermannigfaltende Entwicklung der Lebensäußerungen hat es mit sich gebracht, daß die Entzweiung sich immer mehr in die selben verschlang, daß die Macht der Entzweiung immer größer und dagegen die Bestrebungen des Lebens, sich zur Harmonie wieder zu gebären, immer bedeutungsloser geworden sind. Solche Versuche der Reaction gegen die neuere Reflexionscultur haben allerdings Statt gesunden, im Ganzen aber nur wenig, und "die bedeutenderen schönen Gestaltungen der Vergangenheit ober ber Frembe haben nur diejenige Aufmerksamkeit erwecken können, beren Möglickeit übrigbleibt, wenn die tiefere ernste Beziehung lebendiger Kunst nicht verstanden werden kann. Mit der Entsernung des ganzen Spstems der Lebensverhältnisse von ihr ist der Begriff ihres allumfassenden Zusammenhangs verloren, und in den Begriff entweder des Aberglaubens oder eines unterhaltenden Spiels übergegangen". Diese Entzweiung nun, wie sie durch die ganze moderne Welt geht und wie sie den Charakter des Zeitalters ausmacht, ist der Quell des Bedürsnisses der Philosophie. Die Philosophie ist Reaction gegen die Zerrissenheit des Zeitalters. Sie geht darauf aus, gegen diese Zerrüttung "den Menschen aus sich wiederherzustellen, und die Totalität, welche die Zeit zerrissen hat, zu erhalten". Sie ist nichts Andres, als eine Wiederbringung dessen, was vorzugsweise und in der ursprünglichsten Form im griechischen Leben zur Erscheinung kan.

Aber nicht blos bei diesen allgemeinen Zügen bleibt Hegel stehen, sondern er sett die von ihm in Aussicht genommene speculative Restauration griechischer Denkweise in einen noch genaueren und specielleren Zusammenhang mit den unmittelbar vorhersgegangenen Bildungsepochen. Es ist das Princip des Nordens oder des Protestantismus, auf welchem die moderne Bildung ruht. Der Charakter dieser ganzen Vildungsform ist die Subjectivität, in welcher Schönheit und Wahrheit in Gefühlen und Gesinnungen, in Liede und Verstand sich darstellen. Ihr Wesen ist Sehnsucht nach ewiger Schönheit und Seligkeit, nicht Anschauung derselben in absoluter Besriedigung. Auf diesem Boden des Protestantismus ist dann weiter die Denkart der Ausklärung und des Eudämonismus gewachsen. Die schöne Subjectivität des Protestantismus ist nämlich in eine empirische, die Poesie seines Schmerzes, der mit dem empirischen Dasein alse Versöhnung verschmäht, in die Prosa der Besriedigung mit dieser Endlichkeit und des guten Gewissens darüber umgeschaffen worden. Endlich nun hat sich der Gehalt dieser Vildungsform in der letzten Phase des beutschen Philosophirens in concentrirter Weise zusammengenommen. Es ist die Kant'sche, Jacobi'sche und Fichte'sche Philosophie, welche der modernen Resserionscultur, dem Princip

des Eudämonismus und der Aufklärung zu einem höchsten und zugleich erschöpfenden Ausdruck verholfen haben. Sie haben diese Reflexionscultur shstematisirt. Ihr gemeinschaftliches Grundprincip ist die Absolutheit der Endlichkeit und der daraus sich ergebende Gegensatz von Endlichkeit und Unendlichkeit, Realität und Joealität, sowie endlich das Jenseitssein des wahrhaft Reellen und Absoluten. Und Hegel sucht nachzuweisen, wie hierin nur eine Idealisirung der Locke'schen Philosophie, nur eine Umformung Voltaire'schen Raisonnements in die philosophische Form enthalten sei. Er giebt zu verstehen, daß jene drei Philosophien auf demselben Niveau mit der Poesie der Kotzebue und Issland stünden, in welcher gleichfalls das Wirkliche nicht zur Schönheit verklärt sei, sondern lediglich in sentimentalen Seufzern zum Himmel die Trivialität und Gemeinheit der Endlichkeit hin und wieder durchbrochen werde. Er macht weiter, in vollkommener Uebereinstimmung mit dem in der Schrift über die deutsche Berfassung Entwickelten, auf ben Zusammenhang zwischen ber Leblosigkeit und Realitätslosigkeit ber bermaligen beutschen Staatsform und dem principiellen Sinn der Kant'schen Philosophie aufmertsam. Ein Gedankending sei der deutsche Staat: in Gedankendingen treibe sich jene Philosophie umber. Der Inhalt und bas Wesen der deutschen Gesetzgebung bestehe darin, "daß kein Geset, keine Einheit, kein Ganzes sei": ber Inhalt und bas Wesen jener Philosophie bestehe darin, "daß die Vernunft nichts erkenne und wisse, und nur in der leeren Freiheit, als einer Flucht, im Nichts und in dessen Schein sei". Er führt endlich aus, daß in den drei Shstemen Kant's, Fichte's und Jacobi's sich die Totalität der für das Princip möglichen Formen erschöpft habe, daß mit ihnen die Metaphhsik "ber dualistischen Subjectivität" ben vollständigen Chklus ihrer Bildung durchlaufen habe. Eben hiermit aber, so construirt er weiter, ist die Möglichkeit gesetzt, "baß die wahre Philosophie, aus dieser Bildung erstehend und die Absolutheit der Endlichkeiten derselben vernichtend", sich zur Erscheinung bringe. Eine nene Zeit ist herbeigekommen. ders in der unbefangenen noch jugendlichen Welt zeigt sich das Drängen eines besseren Geistes. Die Aufnahme von Erscheinungen wie die Schleiermacher'schen Reden über die Religion, noch mehr aber die Würde, welche Poesie und Kunst zu erhalten ansängt, — sie deuten auf das Bedürfniß einer Philosophie hin, in welcher der Gedanke Realität und organisationssähige Lebendigkeit habe, einer Philosophie, von welcher die Natur für die Mißhandlungen, die sie in dem Kant'schen und Fichte'schen Spstem leidet, versöhnt und die Vernunft selbst in eine lebendige und energische Uedereinstimmung mit der Natur gesetzt wird. Der "absolute Idealismus" ist diese Philosophie. Edenbürtig steht er dem neuerwachten Kunstleden zur Seite. Er ist der Borläuser einer Zeit, in der es "ein freies Bolk geden wird". Durch seine Vermittlung wird es in diesem Volke auch eine neue Religion geden können, welche die Religion der bloßen Sehnsucht, den Protestantismus, überwindet. Er ist an sich schon die Rückehr zu der Heiterkeit und Reinheit der griechischen Naturanschauung, die Wiederherstellung der verlorenen Identität in einer höheren Potenz, im Elemente des Denkens und der Speculation.

Ist es nöthig, daß ich Sie noch einmal ausdrücklich auf den Gehalt dieser historischen Selbstconstruction ausmerksam mache? Wie in einem Brennpunkte sehen wir alle Tendenzen des Hegel'schen Philosophirens, alle Züge seiner Denkweise in dem classischen Ideal zusammengehn. Es war immer so gewesen; aber jetzt, in der Zeit des Anschlusses an Schelling und an dessen auf dem Boden der Aesthetik entsprungene Formeln, überwältigte und beherrschte es vollends Alles. Daher war es gekommen, daß er für jetzt den Kreis seines Systemes nicht mit den idealen Erscheinungssormen des absoluten Geistes, sondern mit dem schloß, was er mit dem Namen Sittlichkeit bezeichnete. Daher war es gekommen, daß das Bild dieser Sittlichkeit die stärkste Familienzähnlichkeit mit dem Platonischen Staat, daß es kaum einen deutschen oder germanischen, desto mehr attisch zdorische Züge zeigte. Daher kam es aber auch, — daher und aus der und vermittelten Projection des classischen Ideals in's Intellectuelle — daß sich das Urtheil des Kritikers auch über historische Erz

scheinungen und große geistige Richtungen, über Religionsformen und Formen der Philosophie trübte und vereinseitigte

Von dem classisch-ästhetischen Standpunkte aus liegt es nabe, ben Katholicismus mit günstigeren Augen zu betrachten als ben Protestantismus. Wie anders Hegel auch später über diesen Punkt urtheilte: zu dieser Zeit ist eine gewisse Parteilichkeit für die objectiven Ordnungen der römischen Kirche und für die künstlerische Weihe, welche das Weltliche in ihr erfährt, in keiner Weise zu verkennen. Im Katholicismus ist die dristliche Religion zur "schönen Religion" geworben: — ein Satz, welchen Hegel in seinen bamaligen Vorlesungen mit Wohlgefallen burchführte. Wir haben gehört, wie er dem gegenüber den Protestantismus beurtheilt. In diesem ist die Poesie der Weihe ausgezogen. Die im Katholicismus vorhandene Identität des Subjectiven und Objectiven ist in Subjectivismus, in Sehnsucht und Empfindung übergegangen. Die Versöhnung ist hier nicht eine in einer allgemeinen Kirche ober in der "Sättigung eines schönen Cultus" daseiende, nicht eine besessene und angeschaute, sonbern ber unendliche Schmerz ist in ber Heiligung permanent erklärt und die Versöhnung ein bloßer Seufzer nach dem Himmel, wenn sie nicht gar zur Resignation in die empirische Nothwenbigkeit geworben ist: — ber Religion ist ber Character "nörblicher Subjectivität" aufgebrückt.

Diese Darstellung, sage ich, ist schief und einseitig, und sie ist so in Folge des zu Grunde liegenden Maaßstades. Als die Religion unbefriedigter Sehnsucht erscheint der Protestantismus eben nur, wenn man die religiöse Befriedigung mit dem Maaßstade des classisch Aesthetischen mißt, wenn man sich in dem widerstandslosen Medium der Idee eine Weltanschauung zurechtgemacht hat, welche aller Orten und Enden, schlechthin und überall nur harmonische Totalität und schöne Uebereinstimmung ausweist. Nicht Sehnsucht ist das Wesen des Protestantismus, sondern dasselbe liegt in dem Ernst des Kampses, der aus tief erschüttertem Gewissen immer von Neuem die Bersöhnung sich im eigenen Gemüthe erringt. Diese Gründung der

Religion auf den Gewissensprozeß war es, welche durch Kant und Fichte dem Geiste unserer Nation wieder eingeschärft wurde; dieser Gewissensprozeß war es, welcher demnächst durch Schleiersmacher unsrer Nation im eigentlichen Sinne des Wortes zu Gemüthe geführt wurde. Wenn vor ihnen jener Verfall in die Gemeinheit der empirischen Existenz unser Geistesleben charakterisirte, wenn sie selbst, die Einen in schröff dualistischer Anschauung den Staat nur als etwas Mechanisches, die Natur nur als etwas Unschönes oder Todtes darzustellen, wenn der Dritte die Gemüths= verföhnung nur innerlich und individualistisch zu fassen vermochte, so lag die Schuld davon nicht in dem Principe des Protestantissmus, sondern in dem Schicksal, welches die Reformation auf unsern vaterländischen Boden betroffen hatte. Die aus dem sittlichen Kampfe sich herstellende Gemüthsversöhnung ist eine tiefere als diejenige, welche der Classicismus kennt. Daß das Gemüth sittlich sei, ist das Wesentlichere und Frühere, als daß der Staat sittlich sei. Aber der Protestantismus begann in Deutschland alsbald, sich auf die intellectuelle Innerlichkeit zu isoliren; er scheute die Durchführung des sittlichen Prozesses im Elemente des nationalen und staatlichen Lebens. Er erzeugte ebendeshalb jenen inhalts= und interesselosen bogmatischen Scholasticismus. Er motivirte eben badurch die Reaction jener trivialen aufklä= rerischen Befriedigung mit dem gemeinen und zufälligen Empi-rischen. Er nahm sich ebendeshalb in Kant und Fichte nur in jener abstracten, schroffen und formalen Weise wieder auf und entstellte den lebendigen Kampf des sittlichen Geistes zu dem starren Gegenüber des kategorischen Imperativs gegen die unbezerchtigte Sinnlichkeit. Da war es begreiflich ebenso, daß einzelne Gemüther von dem Zauber der Schönheit und durch den Hun= ger nach Realität in eine vergangene Welt sich hinweglocken ließen und daß sie die im schönen Schein, in Form und Gestalt sich anbietende Versöhnung als das wahre Heilmittel für die zerstissene Gegenwart ergriffen. Dies ist wesentlich der Standort, an welchem wir auch Hegel jetzt halten und mit Schelling, mehr noch als es nach den früher mitwirkenden Factoren seiner Bildung nöthig gewesen wäre, zusammentreffen sehen. Bon diesem

so bedingten Standort läßt er die früheren Phasen beutscher Geistesentwicklung vor sich Revue passiren, wird er ungerecht gegen den Protestantismus, unbillig gegen die echt protestantischen Philosophen Kant und Fichte, erhebt er einseitig die ästhetische gegen die Reflexionsbildung und läßt er sich herbei, eine neue durch die Speculation vermittelte Religion zu prophezeien. In dieser neuen Religion, es ist wahr, soll auch "der unendliche Schmerz und die ganze Schwere seines Gegensates" aufgenom-Allein er behauptet auch, daß in dem Staatsbilbe, bas er gegenwärtig construirt hat, die "unorganischen" Elemente bes modernen Lebens mitaufgenommen seien. Die Wahrheit ist, daß sie um ihr Recht betrogen sind, und daß dies "Unorganische", b. h. Alles, was aus dem Bedürfniß individueller Selbstbestimmung folgt, absolut in die antike Form zurückgegossen und eingeschmolzen ist. Die Wahrheit ist, daß ebenso die verkündigte neue Religion mehr katholisch=hellenisch als protestantisch=germanisch sein, daß sie mehr von der Natur des Südens als von der bes "barbarischen Nordens" an sich tragen, daß ihre versöhnenbe Kraft mehr eine ästhetisch= als eine sittlich=religiöse sein würde.

## Zehnte Vorlesung.

Die Lossagung von Schelling und ber Romantik.

Die Tage der Romantik jedoch, in deren Strom wir unsern Philosophen so weit mit fortschwimmen sahen, waren gezählt. Wurzellos war sie aufgeschossen: ihre Blüthen fielen ab, ohne Frucht anzusetzen. Die romantische Poesie beeilte sich, ihre Impotenz an den Tag zu bringen. Die romantische Philosophie schien es sast uoch eiliger zu haben, sich zu prostituiren. geistreich und anregend die "Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums" waren: ihre blendenden Allgemeinheiten konnten den Hunger nach wahrer Wissenschaft nicht stillen, nach der sie den Appetit so mächtig zu reizen verstanden. In der "Neuen Zeitschrift für speculative Physik" zuerst gab Schelling in einer Reihe aphoristisch verlaufender Paragraphen eine aus= drückliche Fortsetzung seines "Shstems". Es giebt nichts Hohleres und Matteres, nichts Form= und Methodeloseres, als diese "ferneren Darstellungen aus dem Shstem der Philosophie". Der Einfall tritt an die Stelle des Gedankens, die Keckheit an die Stelle des Beweises. Es sind Improvisationen einer Phantasie, die sich auf das Gebiet der Wissenschaft verirrt hat. Die affec tirte Feierlichkeit und Künstlichkeit des "Bruno", eines platonisirenden Gesprächs aus dem Jahre 1802, bedeckte einen ebenso kümmerlichen Inhalt, eine ebensolche Unfähigkeit des methodischen Denkens: die Schrift vom Jahre 1804 über "Philosophie und Religion" zeigte beutlich, daß Theosophie und Mysticismus das Ende einer Denkweise sei, die im Dünkel ihrer Genialität die 14

Zucht des Verstandes und die logische Regel verachtet. Und wie der Meister, so die Schüler. Ein unglaublicher Unfug wurde alsbald mit dem leicht erlernten Formalismus der Identitätsphilosophie getrieben. Insbesondere auf dem Gebiete der Nasturphilosophie machte sich ein aberwitziges Construiren breit, welsches der Ruin aller Wissenschaft zu werden drohte, während auf der andern Seite die Philosophie des phantastischen Wissens von selbst in die Nicht-Philosophie des Glaubens hinüberglitt.

Unmöglich, daß ein Geist, der von der Natur mit dem zähesten und regelsüchtigsten Verstande begabt war, der seine Bildung zur Hälfte aus der Schule der Aufklärung gewonnen hatte, — unmöglich, daß Hegel in diese Irrwege miteingehen konnte. Es kam hinzu, daß Schelling im Sommer 1803 Jena verließ, um bald barauf, einem Rufe der bahrischen Regierung folgend, nach Würzburg überzugehen. Ein längst vorbereiteter, ein unausbleiblicher Wendepunkt in der Geschichte der Hegel'schen Philosophie war damit entschieden. Aus der Ferne sah nunmehr der wieder allein Gestellte den raschen Verfall seines Freundes. Er sah, welchem Schicksal dieses ganze Genialitätswesen mit eilenden Schritten entgegenging, sah die Verwüstung echter Wissenschaft und erkannte die Nothwendigkeit, diesem Taumel mit fräftigem Arme Einhalt zu thun. Er warb, um es furz zu sagen, ganz sich selbst wiedergegeben. Stärker als je regte sich in ihm jene widerhaltige Denkfraft von Reuem, jene Nüchternheit und Verständigkeit, die ein integrirendes Moment seines Wesens war. Es gab in seinem Geiste eine große Reaction, ein Wiedererwachen jener Reflexionsbildung, die er selbst burchgemacht und bie er nur eben der neuen ästhetischen Bildung zu Liebe mit ungerechter Härte behandelt hatte. rückte in seinen Horizont das Ganze seines eignen Spstems; die in den Schatten gestellte Reflexionsseite ward von Neuem ebenso hell beleuchtet, wie die ästhetisch=ideale, oder die neuer= bings sogenannte speculative. Er hatte die letztere gegen Kant und Fichte gekehrt: er begann jetzt, die erstere gegen Schelling zu kehren. Er hatte sich auseinandergesetzt mit der Aufklärungsphilosophie: es blieb übrig, daß er sich ebenso auseinanbersette

mit der Philosophie der Romantik. Er hatte sich selbst als einen Repräsentanten der "neuen Zeit" construirt, welcher die Anschauung des Absoluten wiederaufgegangen sei: er fühlte jetzt, daß diese Zeit nur eine Uebergangszeit sei, und daß die nächste Zukunst vielmehr bestimmt sei, innerhalb der wiedererwachten Anserkennung des lebendig Schönen, zugleich dem Verstande sein Recht und der scheidenden Reslexion ihre Ehre wiederzugeben.

Schon die Schrift von der "Differenz", in der That, schon die Aufsätze Hegel's im kritischen Journale sind ebensoviel Zeugnisse, daß auch in den ersten Jenenser Jahren jene starke und burable Denkkraft ihm nicht etwa abhanden gekommen war. Wie der Diamant in den Kiesel eindringt, so seine Kritik in das harte Material der Kant'schen und Fichte'schen Philosophie. Vor der analhtischen Kraft seines starken Geistes gaben sich diese Shiteme auseinander, waren sie gezwungen, sich in ihrer inner= sten Construction bloszulegen. Beinahe Alles, was Hegel in dieser Zeit geschrieben hat, verlangt, wie der Platonische Sokra= tes von Heraklit sagt, einen delischen Schwimmer. Mehr aber als das. Auch daß das Bewußtsein seiner Differenz von Schelling sich je länger je stärker vordrängte, wird schon aus jenen Aufsätzen erkennbar. Ich habe nachgewiesen, daß er seinem eig= nen Shstem und der Eigenthümlichkeit seiner Weise, die Wissen= schaft zu behandeln, selbst in dem Manuscript der Rechtsphilo-sophie, selbst da nicht untreu wurde, wo er am meisten schellin= gisirte. Ich habe angebeutet, daß er in dem im philosophischen Journal gedruckten Abrif dieser Rechtsphilosophie schon noch stärker wieder zu sich selbst zurückehrte. In diesem, wie in den meisten übrigen seiner Journalaufsätze finden sich zahlreiche An= deutungen, welche nur verständlich werden, wenn man, wie wir, jene Logik und Metaphysik kennt, welche im Kopfe und nicht blos im Kopfe Hegel's bereits fertig war. Immerfort läßt er die Forderung, die Wissenschaft müsse System sein, in einer Weise wiederkehren, woraus hinreichend erhellt, daß ihm die Schelling'schen Shstemdarstellungen noch keinesweges genügen. Wiederholt weist er auf die Nothwendigkeit einer wissenschaftlichen Methode hin, von welcher die Schelling'sche Construction schwerlich

als vollsommenes Exempel vienen kennte. Wenn er die Speculation als "Synthese der Restexion mit der absoluten Anschauung", die wahre Methode als "Selbstzerstörung der Restexion" bezeichnet, wenn er sagt, daß "der sich selbst aushebende Widerspruch der höchste formelle Ausdruck des Wissens und der Wahrheit" sei, oder wenn er den "absoluten Begriff" als das "absolute unmittelbare Gegentheil seiner selbst" charakterisirt, wenn er verlangt, daß jeder Theil der Philosophie in der Gestalt eines selbständigen, vollendeten Bildes dargestellt, dieses Bild aber "mit dem Logischen vereinigt" werden müsse, — so sind das Alles Aeußerungen, die zwar seinen Schellingianismus nicht ausheben, die aber ihre wahre Bedeutung nur darin haben, daß dahinter jenes in Franksurt ausgearbeitete, specisisch ihm angehörende logischmetaphysische System steht.

Darauf komme es an, so schreibt er schon in dem Auffat über Glauben und Wissen, daß das Absolute als Geist dargesstellt werde, "wie in ihm als frei die Natur sich reflectire, die in sich sich zurücknehme, ihre Schönheit in das Ideelle und somit sich selbst als Geist erhebe"; die Joentität erscheine dadurch "als Bewegung, als Zertrümmerung und als Reconstruction ihrer selbst"; und weiter bann gelte es, barzustellen, "wie das Wesen ber Natur als Geist seiner selbst, als ein lebendiges Ibeal in auschanbarer und thätiger Realität genieße und als sittliche Natur seine Wirklichkeit habe". Man kann aus Worten wie diese, ebenso wie aus den früher angeführten Stellen der Abhandlung über das Naturrecht, den ganzen Grundriß des Hegel'schen Spstems in seinem Unterschiede von dem Schelling'schen herauslesen. Man kann andrerseits auch die Grundidee seiner Dialektik, das Eigenthümliche und von Schelling Abweichenbe seiner Methode schon aus dem Aufsatz über "bas Berhältniß bes Stepticismus zur Philosophie" herauslesen. Denn ausgeführt wird in dieser Abhandlung, wie der Skepticismus ein nothwenbiges Moment der wahren Philosophie sei, und wie die Erkenntniß des Absoluten an sich selbst eine negative Seite habe, mit der sie sich gegen alles Beschränkte, gegen alle "bornirten Begriffe", gegen den ganzen Boben der Endlichkeit und Verständigkeit kehre,

um sich erst durch diese durchgeführte Antinomik als positive Vernunsterkenntniß zu vollenden. Ja, so stark betonte Hegel dies methodologische Motiv, daß er gerade in diesem Punkte eine nachweisbare Rückwirkung auf Schelling übte. Noch im Jahre 1806 citirte Schelling den genannten Aufsatz seines Freundes. Unmittelbar nach der Lectüre desselben wiederholte er die darin ausgesprochenen Gedanken in der Einleitung eines von ihm selbst geschriebenen Aufsatzes "über die Construction in der Philosophie."

Die Wirfung, welche die Trennung der Freunde auf den Einen und den Andern ausübte, war characteristisch. Unter Hegel's präsentem Einsuß schried Schelling die Worte, daß "ein von Seiten der Form vernachlässigtes Shstem, es in gleichem Grade von Seiten des Inhalts sein müsse", und daß das Mittel gegen "eine gewisse falsche Liberalität, die sich mit dem Geistreichen in der Philosophie begnügt und unter der äußern Form des Philosophirens das bloße Raisonniren begünstigt", in nichts Anderm zu suchen sei, als in dem Dringen "auf strenge, von den ersten Prämissen aus geführte Construction". Sich selbst gleichsam zum Gericht hatte er diese Worte geschrieben. Die Trennung von Hegel entschied sich für ihn zum völligen Bergessen dieser Forderungen und zum völligen Bersinsen in absolute Formlosigseit. Diese Trennung erst, umgekehrt, ermöglichte für Hegel die Realistrung jener Forderungen und die factische Begründung der strengsten wissenschaftlichen Form. Erst jetzt, und erst im Gegensat zu Schelling's und seiner Schüler romantischen Excentricitäten, drach die die dahin latente Differenz der beiderseitigen Naturen hervor; erst jetzt sollten Hegel's eigenste Ueberzeugungen in ihrer specifischen Formirung, rein, frei und unzweideutig an den Tag treten.

Ein wesentliches Mittelglied aber, um diese Entscheisdung herbeizuführen, wurden die Vorlesungen Hegel's, denen er sich nach dem Aushören des kritischen Journals eifriger als bisher, und, wie er an Schelling nach Würzburg meldet, nun erst, seit dem Winter 1803 mit größerem Ersolge wieder zuwandte. Jahr für Jahr trug er nunmehr das Ganze seines Spesitems, "totam philosophiae scientiam" nach dessen drei Theislen als Logis und Metaphysis, Naturphilosophie und Philosophie

bes Geistes vor. Der Bau des Ganzen trat badurch natürlich in immer schärferen Umrissen ihm selbst vor's Auge. Bisher vernachlässigte oder ganz liegen gebliebene Flügel des Gebäudes mußten vollständiger ausgeführt, die Idee des Ganzen immer tiefer und entsprechender in die Theile hineingearbeitet werden. Wir werden in dieser Beziehung im Folgenden noch oft genöthigt sein, zu biesen Vorlesungen zurückzugreifen. Auch abgesehen aber vom Inhalt, so zwang der Lehrvortrag vor Allem zur höchsten Aufmerksamkeit auf die Methode. Gerade dasjenige, was der Reflexion angehörte, gerade die verständige, die im eigent= lichsten Sinn wissenschaftliche Seite des Spstems mußte, schon aus didaktischem Interesse, mehr in den Vordergrund treten. Noch Ein Hauptpunkt endlich stand mit Beidem im Zusammen= hang. Sehr bald mußte der Docent die Erfahrung machen, daß bem Lernenden nicht zugemuthet werden kann, mit Eins sich in den Standpunkt des Absoluten zu versetzen, sondern daß ihm eine Leiter hingereicht werben muß, auf der er diesen Standpunkt erklimme. Es stellte sich das Bedürfniß heraus, den Einzelnen zur wahrhaften intellectuellen Anschauung oder zur Speculation zu erziehen. Mit Schülern ließ sich nicht umspringen, wie man bisher mit dem Publicum umgesprungen war, und zwar um so weniger, da es nachgerade am Tage lag, wozu dieses Verfahren führe. Die Verachtung des Beweises vor der Philosophie hatte zur Verachtung des Beweises auch in der Philosophie geführt: die Philosophie war zur Pythia geworden, welche vom Dreifuß des Absoluten ihre incohärenten Orakel verkündete.

Vor uns liegt das zweite große Werk Hegel's: die im Jahre 1806 vollendete "Phänomenologie des Geistes"2, das Werk, an dessen Lectüre sich eine ganze Generation wißbezgieriger Jünger zermartert hat, und welches jetzt, nach Verlauf eines zweiten Menschenalters, nicht viel häusiger, vermuthe ich, gelesen wird als Klopstock's Messias oder als die Werke irgend eines jener scharssinnigen Scholastiker des Mittelalters. Ich habe dargestellt so eben, aus welchen Erfahrungen und Bedürfnissen die Phänomenologie entsprang. Sie ist der Niederschlag Resultat der Entwickelung, welche in den

Jahren 1803 bis 1806 in dem Geiste ihres Berfassers vor sich ging. So lange hatte, um mit Schelling
zu reden, Hegel's "Reise sich Zeit genommen, ihre Früchte zu
reisen". Voll gespannter Erwartung hatte Schelling dem endlichen Erscheinen des Buches entgegengesehen und er stand nicht
an, es im Boraus als ein gediegenes und "gleichsam zeitloses"
Werk zu bezeichnen. Wohl hatte er Recht mit dieser Prophezeiung: sie ging jedoch in einer Weise in Erfüllung, die ohne
Zweisel nicht wenig wider seine Erwartung war.

Nichts anderes nämlich ist gleich die Borrede zur Phänomenologie als ein aussührliches und gründliches Absageschreiben an die Romantik. Sie ist eine Auseinandersetzung insbesondere mit der Philosophie der Romantik. So
sehr, in der That, daß sie den Titel führen könnte: "Differenz
des Schelling'schen und des Hegel'schen Systems der Philosophie".
Sie ist eben damit ein Programm und eine Charakteristik dieses
letzteren Systems, wie es sich gegenwärtig gestaltet hat, und es
ist nicht zuviel gesagt, wenn ich behaupte, daß Derjenige die Hegel'sche Philosophie versteht, welcher vollkommen über den Sinn
dieser Vorrede Meister ist.

Mit schonungsloser Strenge und Bitterkeit wendet sich ber Vorredner zunächst gegen das romantische und vorromantische Genialitätswesen überhaupt. Es sei die Unwissenheit und die geschmacklose Rohheit, die sich mit dem Namen der Genialität decke. Diese Genialität, heißt es, grassirte vordem in der Poesie; "statt Poesie aber, wenn das Produciren dieser Genialität einen Sinn hatte, erzeugte es triviale Prose, oder, wenn es über diese hinausging, verrückte Redeu". Aber ebenso ist es jett mit der Philosophie. Ein Philosophiren, "das sich zu gut für deu Begriff und durch dessen Mangel für ein anschauendes und poe= tisches Denken hält, bringt willkürliche Combinationen einer durch den Gedanken nur desorganisirten Einbildungskraft zu Markte, — Gebilde, die weder Fisch noch Fleisch, weder Poesie noch Philosophie sind". Diese sein sollende Wissenschaftlichkeit, heißt es in einem andern unmittelbar nach Beendigung der Phänomenologie geschriebenen Hegel'schen Aufsatze. mit birecter Bezeichnung bes Gegners, — bieses "Windischmann'sche, Görres'sche, Stef= fens'sche Wesen" ist nichts als ein "größtentheils leerer Forma= lismus, unreifes Gebraue halb aufgefaßter Begriffe, seichte und meist segar läppische Einfälle und eine Unwissenheit sowohl der Philosophie selbst als der Wissenschaften". Und gegen diese Pseudophilosophie nun enthält sofort fast jede Seite der Phäno= menologie=Vorrede neue Ausfälle, Ausfälle, die sich ebenso in den damaligen Vorlesungen Hegel's bei jeder Gelegenheit wiederhol= ten.5 "Das Schöne", so sautet weiter eine der prägnantesten Stellen, "das Schöne, Heilige, Ewige, die Religion und Liebe sind der Köder, der gefordert wird, um die Lust zum Anbeißen zu erwecken: nicht der Begriff, sondern die Ekstase; nicht die kalt fortschreitende Nothwendigkeit der Sache, sondern die gährende Begeisterung soll die Haltung und fortleitende Ausbreitung des Reichthums der Substanz sein". Auf die Bestimmtheit, auf den "Horos" dagegen blicke jenes prophetische Reden verächtlich her= ab; von dem Begriffe und der Nothwendigkeit halte es sich fern und von der Reflexion, als welche nur in der Endlichkeit hause. Und eben diese Mächte also sind es, für die er selbst eintritt: die Bestimmung, das Maaß, die Form, ber Begriff, die Reflexion! An dem Begriffe allein, so erklärt er, "hat die Wahrheit das Element ihrer Existenz". Im Gegensatz zu dem prophetischen Schwelgen im Göttlichen und Absoluten stellt Er die Forderung, daß es nicht fehlen dürfe an dem "Ernst, dem Schmerz, der Geduld und Arbeit des Negativen". Nicht Er= bauung, meint er, sondern Einsicht habe die Philosophie zu ge= Für die Form plädirt er gegen die Formlosigkeit. Er verficht die Berechtigung der Scheidung und Analyse. will nicht, daß die "Sonderungen des Gedankens" ohne Weiteres "zusammengeschüttet" werben. Die früher von ihm hintangesetzte Verstandesbildung, ja, der vor Kurzem so verächtlich behandelte "gesunde Menschenverstand" erhält Ehrenerklärung und Satis= faction. Er macht sein eigenes Losschlagen auf die "Gemeinheit des Verstandes" durch einen förmlichen Paneghrikus auf den Ver= stand gut. Nur die kraftlose Schönheit hasse den Verstand, weil er ihr zumuthe, was sie nicht vermöge: aber ber Verstand mit

feiner Thätigkeit des Scheidens sei in der That "die verwunstersamste und größte, oder vielmehr die absolute Macht". Und mit dem Verstande endlich preist er die Verständlichkeit und zersstört den Esoterismus, den die dünkelhafte Genialität für ihre eigene Weisheit und für die neue Philosophie in Anspruch genommen. Die Philosophie, als Wissenschaft der Vernunft, sei ihrer Natur nach für Alle. Einen königlichen Weg zu ihr gebe es nicht, die verständige Form der Wissenschte Weg zur Wahrsheit. Denn "erst was vollkommen bestimmt ist, ist zugleich exoterisch und fähig, gelernt, und das Eigenthum Aller zu sein".

Noch eingehender jedoch und noch deutlicher, nach der ganzen Dürftigkeit ihres Inhalts und nach der ganzen Armseligkeit ihrer Methode charakterisirt er die Philosophie der Begeisterung und ihr anschauendes Denken, scheidet er sich und sein Philosophiren von dem Schelling'schen. In dieser Schelling'schen Schule — denn das ist und bleibt die Distinction, durch welche er sich die Indulgenz verschaffte, gegen den alten Freund zu polemisiren — in dieser Schule gelte die Auflösung des Unterschiedenen und Bestimmten für speculative Betrachtungsart. "Irgend ein Dasein", so fährt er fort, "wie es im Absoluten ist, betrach= ten, besteht hier in nichts Anderem, als daß davon gesagt wird, es sei zwar jetzt von ihm gesprochen worden, als von einem Etwas; im Absoluten, dem A=A jedoch gebe es bergleichen gar nicht, sondern darin sei Alles Eins. Dies Eine Wissen, daß im Absoluten Alles gleich ist, der unterscheidenden und füllten Erkenntniß entgegenzusetzen, oder sein Absolutes die Nacht auszugeben, worin alle Kühe schwarz sind, ist Naivetät der Leere an Erkenntniß". Und mit nicht minder kaustischem und treffendem Humor, auf gut Schwäbisch, könnte man sagen, charakterisirte und ironisirte er die Schelling'schen Surrogate für ein wahrhaft methodisches Erkennen, bas Schematisiren und Construiren. Solche Schemata seien nichts als hohle Schemen. Die wissenschaftliche Organisation werbe baburch zur Tabelle herakgebracht. "Wenn" — ich theile Ihnen wieder den locus classicus mit, — "wenn der naturwissenschaftliche For-

malismus etwa lehrt, ber Berstant sei bie Elektricität ober bas Thier sei ter Stickstoff, ober auch gleich dem Süb ober Nord und so fort, ober repräsentire ihn, so nackt wie es hier-ausgebrückt ist, ober auch mit mehr Terminologie zusammengebraut: so mag über solche Kraft, tie tas weit entlegen Scheinende zusammengreift, tie Unerfahrenheit in ein bewunderndes Staunen gerathen, barin eine tiefe Genialität verehren, sowie an ber Heiterkeit solcher Bestimmungen sich ergößen und sich selbst zu ber geahnteten Seelenverwandtschaft mit solchem herrlichen Thun gludwünschen". Aber "ber Pfiff einer solchen Weisheit ist sobalb erlernt, als es leicht ist, ihn auszuüben; seine Wiederholung wird, wenn er bekannt ist, so unerträglich als die Wiederholung einer eingesehenen Taschenspielerkunft. Das Instrumeut bieses gleichtönigen Formalismus ist nicht schwerer zu handhaben, als die Palette eines Malers, auf ber sich nur zwei Farben befänden, etwa Roth und Grün, um mit jener eine Fläche anzufärben, wenn ein historisches Stud, mit bieser, wenn eine Landschaft verlangt wäre".

Ich benke, dieser Gegensatz ist klar, mindestens ebenso klar, wie die frühere Opposition gegen die Repräsentanten der Reflexionsphilosophie, gegen die subjectivistische Metaphysik der Kant, Jacobi und Fichte. Damit wir aber ja nicht über ihre Meinung zweifelhaft bleiben, so ergänzt hier abermals Hegel mit jener merkwürdigen historischen Bewußtheit die rein theoretische Angabe seines Standpunkts durch die geschichtliche Construction von bessen Berechtigung. Welche historische Mächte, welche Bilbungsmomente es sind, die in diesem Standpunkt ihren Ausbruck empfangen: auch dies können wir uns von Hegel selbst sagen Wir erinnern uns, wie er seinen Schellingisirenben Standpunkt historisch construirte. Sich in's Absolute stellen, war ihm identisch mit der Wiederbringung der im Hellenenthum und dann wieder im Christenthum geschichtlich gewesenen Denkweise. Sich in's Abfolute stellen und das Universum mit der intel= lectuellen Anschauung auffassen galt ihm als die Ueberwältigung jener nordisch=protestantischen Reflexionscultur, die in den Locke Voltaire, den Iffland und Kopebue, den Kant und Fichte

sich ausgesprochen habe. Sich in's Absolute stellen und vom subjectiven zum absoluten Ibealismus fortschreiten, hieß ihm, der ästhetischen Epoche der Gegenwart gerecht werden, die in neuen Werken und in neuer Werthschätzung von Kunst und Poesie in unserm Vaterlande angebrochen sei. Wohl! er construirt ebenso seinen jetzigen, von dem Schellingianismus sich wieder entfernen= den Standpunkt. Nämlich: es ist so. Es ist wirklich eine neue Epoche in der Welt entsprungen. Der Geist "hat einen Ruck gethan und ist über seine vorige Gestalt hinausgekommen". Die ganze Masse der bisherigen Vorstellungen und Begriffe, die Bande der Welt sind aufgelöst und fallen wie ein Traumbild in sich zusammen. Die Philosophie vor Allem hat diese neue Epoche zu begrüßen, anzuerkennen, anszudrücken. Und es ist so: ber wesentliche Charakter dieser neuen Spoche ist der, daß die ästhetische Befriedigung in die Gemüther wieder einzukehren beginnt. Allein wir stehen nicht in der Vollendung, sondern nur erst am Anfang bieses neuen Zeitgeistes. Nur beshalb, weil die Zerrissenheit der unmittelbaren Vergangenheit, die Entfernung vom Absoluten so ungeheuer war, — nur deshalb hat man sich so scrupellos an dem Tropfen trüben Wassers erquickt, welches die romantische Philosophie, mit ihrem Gerebe vom Schönen, Heiligen, Absoluten und bergleichen, dem lechzenden Geschkechte barbot. Aber der Anfang ist nicht die Erfüllung. Wie diese neue Zeit aus der Umwälzung mannigfaltiger und vielverschlungener Bildungsformen geworden ist, so kann sie sich nur dadurch realisiren und erfüllen, daß sie jene früheren Bildungsformen in dem neu gewonnenen Elemente sich von Neuem, und getragen von dem höheren Zeitgeiste, entfalten und gestalten läßt. Die reife Eichel ist ein Product der Eiche: sie muß ebendeshalb sich von Neuem So ist die Romantik nur das erste zum Eichbaum entwickeln. Gewahrwerden einer besseren Epoche. Sie ist die Frucht der vorher durchgemachten Aufklärungs= und Reflexionsbildung. Das Weitere daher besteht darin, daß die Reflexionsbildung in einer höheren und edleren Form auf dem erwachten ästhetischen Geiste sich von Reuem auftrage. Und dies gerade hat die Philosophia gegenwärtig zu leisten und auszudrücken. Allerdings also hat sie sich in's Absolute zu stellen und bas Universum ästhetisch aufzussassen: aber in tieser Stellung und Auffassung hat sie die Resserionsgestaltungen, tie Verstandesunterscheidungen von Neuem sich entwickeln und sich in höherem Sinn Gestalt geben zu lassen. — —

Wenn Jemant zum ersten Mal von der Hegelschen Philosophie hörte, und wenn man einem Solchen sagte, die Formulirung, welche Hegel selbst in der Vorrede zur Phänomenologie für vieselbe aufstelle, sei tiese: "das Wahre musse nicht als Sub= stanz, sondern ebensosehr als Subject aufgefaßt werben";—wenn man ihm ferner anführte, als gleichbebeutend brauche Hegel auch ten Ausbruck: "bas Absolute sei als Geist zu begreifen"; — wenn man weiter hinzusügte, eine andere Spnonpmie bieser Formel liege in der Behauptung: "das Wahre sei nur als Shstem wirklich"; — und wenn man zuletzt noch versicherte, daß ebenbeshalb nach Hegel's eigenem Sinn die Methode bas eigentliche Wesen ber wahren Philosophie ausmache, — kein Zweifel, daß der so Belehrte sich ganz in der Lage des Schülers befinden würde, dem der als Faust verkleidete Mephistopheles die erste Vorlesung über Methobe bes akademischen Studiums hält, kein Zweifel, daß er nichts von alle dem begreifen, daß ihm diese Formeln sehr sonderbar und ihre Gleichsetzung sehr confus vorkommen würde.

Ihnen führe ich jetzt diese Formeln, wie sie alle in dem Programm der Hegel'schen Philosophie zu lesen sind, getrost vor. Sie können uns nicht mehr als ein Hexeneinmaleins, sie werden uns nur als eine Abbreviatur für eine Ansicht der Dinge erscheinen, die uns nicht blos nach ihrer Meinung, sondern auch nach ihrem historischen Werden und nach ihrem realen Gehalt vollsommen verständlich ist. "Das Absolute ist ebensowohl Substanz als Subject"; das heißt: das allgemeine Weltwesen ist nicht blos so zu fassen, wie es die romantische, die Schelling'sche Philosophie gesaßt hat, sondern dieser Standpunkt ist durch den der Kant'schen und Fichte's schen Verstandesphilosophie zu corrigiren. "Das Absolute ist ebensowohl Substanz als Subject"; das heißt: das Universum ist wieden Substanz als Subject"; das heißt: das Universum ist wieden Kahmen der ästhetischen Aussalzung hinein

zustellen, sondern die Reflexion hat Vorder-, Mittel und Hintergrund des Vildes vollständig und mit allem Fleiß auszusühren. "Das Absolute ist ebensowohl Substanz als Subject"; das heißt: diejenige Denkweise ist die wahre, die sich, wie die hellenische, in Harmonie mit dem Universum fühlt, die aber zugleich die ganze subjective Bewußtheit und den ganzen Reflexionsschatz in sich bewahrt, wie er durch die moderne Zeit, durch den Protestantismus, durch die Aufslärung bedingt ist.

Wenn wir in diesen großen Zügen uns Hegel's Sinn und Intention gegenwärtig halten, so muß es möglich sein, jeder noch so abstracten Formel ihren Körper zu geben, so muß es möglich sein, im Ganzen und Großen die Methode und das Shstem des absoluten Idealismus nach seiner nunmehrigen Gestalt zu begreisen. Rusen wir uns, um uns ganz zu orientiren, mit zwei Worten die Explication in's Gedächtniß zurück, die ich früher von dem Shstem in seinen ersten Urspüngen gab.

Das Universum, so stellte sich damals dies System dar, ist Kosmos oder schöne Totalität, aber es ist zugleich Geist, und macht folglich, im Ganzen wie im Einzelnen, den reslexiven Prozeß durch, welcher das Wesen des Geistes ist. Das Universum ist Allleben: alle Theile des Universum müssen daher in beständigem Sich=auf=einander-Beziehen, als flüssig und dialektisch sich zum Ganzen vollendend gefaßt werden.

Nichts Neues, nichts Anderes ist jetzt aus diesem Spsteme geworden. Die Anschauungsweise Hegel's von 1806 sieht der von 1801 so ähnlich, wie die Züge des Mannes den Zügen des Jüngslings. Er schmiegte sich in den drittehalb ersten Jahren seines Jenenser Aufenthalts an die Identitätsphilosophie an —: die Folge war, daß er sich mit größerem Nachdruck auf die ästhetische Seite an seinem Weltbilde warf. Er löste sich in den nächsten drei Jahren von dem Schellingianismus wieder los —: die Folge war, daß nun der logische, der Ressexionskeim neben dem ästhetischen sich weiter entwickelte. Er setze sich während der ganzen Zeit seines Jenaer Lebens überhaupt mit der zeitgenössischen Philosophie allseitig in Beziehung —: die Folge war, daß das Spstem mehr und mehr den Charakter eines jugendlichen Ideals

verlor, daß es sich innerlich abklärte, indem es sich nach Außen begrenzte.

Daher also die nunmehrige Formel für die Gesammtanschauung dieses Shstems: "das Absolute ist Geist, sofern es ebenssehr Subject wie Substanz ist". Daher aber auch die nunmehrige Präcisirung der diese Gesammtanschauung durchführenden Dialektik. Erst nun erscheint diese Dialektik als eine feste und regelmäßige Methode, und nun erst wird diese Methode nicht blos ausgeübt, sondern selbständig für sich hervorgehoben und charakterisirt.

Zwar, worin der abstracte Halt, das Knochengerüft gleichsam, ber Dialektik zu suchen sei, war von Anfang an nicht zweifelhaft gewesen. Das wissenschaftlich bargestellte Universum mußte auf allen Stufen und in jedem seiner Momente derselbe Prozeß der Entäußerung und Rückehr sein, in welchem es nach seiner Geistesnatur im Ganzen ewig begriffen ist. Allein dieses Knochengerüst der Dialektik war keinesweges überall auch nur in der Logif und Metaphhsik, geschweige benn in der Naturphilosophie deutlich zu sehen gewesen. Es war nicht nur mit dem Fleische der lebendigen Stoffe und Anschauungen überwachsen gewesen, die den Körper des Systems ausmachten, sondern über den Begriff der Methode war ihre Seele, über ihre Form war ihr lebendiger Geist mächtig gewesen. Das harte Gesetz des Anderswerdens und der Rückfehr aus dem Anders hatte sich nicht sowohl beherrschend, als dienend gegen die Tendenz des Realisirens und Totalisirens, des Verlebendigens und In-Bezug-Setzens der einzelnen Bestimmtheiten erwiesen. Ja, sowenig hatte jenes Gesetz Festigkeit, daß in dem "Shstem der Sittlichkeit" eine auf den ersten Anblick ganz andere Methobe angewandt worden war. Es war der Kant'sche Gegensatz von Anschauung und discursivem Denken, es war andrerseits bas Schelling'sche Construiren und Schematisiren, das Schelling'sche Different- und wieder Identischsetzen, was sich gegen die ursprüngliche Methode geltend machte und diese verdunkelte. In diesem schlechten Formalismus jedoch hatte sich Hegel Formgewandtheit und Sinn für das Formuliren überhaupt erworben. Er kehrte

wesen viel schärfer und energischen Methode, um ihr abstractes Wesen viel schärfer und energischer geltend zu machen, als ansangs. Herr über die Seele und den Geist derselben, lag ihm jetzt gerade daran, ihren Begriff und ihre Form einzuschärfen. Er hatte in die nunmehrige Gesammtcharakteristis des Absoluten eine bestimmte Beziehung auf Fichte hineingedracht. Er brachte eine ebensolche ausdrückliche Beziehung auf Fichte in die Charakteristis der Methode. Das Absolute, so lautete nunmehr bestimmter das erste Wort seiner Philosophie, ist Subject=Substanz. Die Methode, so lautete ihr zweites, ist die Verwirklichung des Subjectseins der Substanz und wieder des Substanzseins des Subsiects: das Absolute erweist sich unendlich dialektisch, indem für das Erkennen desselben vom Standpunkte der wahrhaft intellectuellen Anschaung aus, das antithetisch=sputhetische Verssahren der Wissenschaft aftslehre in Anwendung gedracht wird. Doch wozu unsere eigenen Umschreibungen an die Stelle der Hegel'schen Ausdrücke setzen? Auch sür diesen Punkt wird

Doch wozu unsere eigenen Umschreibungen an die Stelle der Hegel'schen Ausbrücke seten? Auch sür diesen Punkt wird nicht länger weder die logische Abstractheit noch die sprachliche Barbarei ein Hinderniß des Verständnisses sein können. Die lebendige Substanz, so erklärt die Borrede zur Phänomenologie, ist nur insosern das Sein, welches in Wahrheit Subject ist, als sie "die Bewegung des Sichselbstsetens oder die Vermittlung des Sichanderswerdens mit sich selbst ist". Die Vermittelung, heißt es mit noch deutlicherem Anklang an den Wissenschaftslehrer an einer anderen Stelle, — die Vermittelung, welche das Wesen des absoluten Erkennens ausmacht, "ist nichts Anderes, als die sich bewegende Sichselbstsleichheit, oder sie ist die Resserion in sich selbst, das Moment des für sich seienden Ich". Das Wissen, wird in demselben Sinne weitergesagt, ist in seiner Thätigkeit "das immanente Selbst des Inhalts". Die Form sür die wahre Wissenschaft ist der Begriff, und der Begriff ist "das eigene Selbst des Gegenstandes". Das Sein ist im absoluten Erkennen absolut vermittelt, es ist "substantieller Inhalt, der ebenso unmittelbar Eigenthum des Jch, selbstisch, oder der Begriff ist". Das Wahre, heißt es serner, ist "die Bewegung des Sichinsichselbstressechrens". Wenn der Embryo,

so wird verbeutlichend auseinandergesetzt, an sich Mensch ift, so ist er es roch nicht für sich; für sich ist er es nur als gebildete Bernunft, tie sich zu bem gemacht hat, was sie an sich ist. Darin mithin wird bie Methore bestehen, daß überall von bem Ansichseienden ausgegangen, von ba zum Anderssein und Fürsichsein fortgeschritten und somit bas Geistige zuletzt als an und für sich seiend in seiner Rücktehr zu sich begriffen wird. Mit der Methode ist bemnach bas Spftem vollkommen identisch. Denn bas Spitem ist Entfaltung bes Absoluten, als Geist, ber Geist aber ist seiner Natur nach jene methodische Bewegung. Der Geist ist geistig, bas Geistige aber "ist bas Wesen ober Ansichseiente, - bas Berhaltente und Bestimmte - bas Anberesein und Fürsichsein - und in diefer Bestimmtheit ober seinem Außersichsein in sich Bleibende; ober es ist an und für sich". So beschreibt Hegel mit bem System zugleich bie Methode. Er charakterisirt sie in ihrer Lebendigkeit als den "bacchantischen Taumel, an dem kein Glied nicht trunken ist, und jedes, indem es sich absondert, ebenso unmittelbar sich auflöst". Er sett sie allem äußerlichen Erkennen, allem, was bisber für philosophische Methode gegolten habe, dem von der Mathematik entlehnten Erflären, Eintheilen, Beweisen, Folgern und Schließen entgegen. Er sett sie vornehmlich bem naturphilosophischen Construiren entgegen und beschreibt sie in dieser Beziehung noch einmal, Alles zusammenfassend, so: "Die Bewegung des Seienden", sagt er, "ist, sich einestheils ein Anderes und so zu seinem im= manenten Inhalte zu werben; anderntheils nimmt es diese Entfaltung ober dies sein Dasein in sich zurück, d. h. macht sich selbst zu einem Momente und vereinfacht sich zur Bestimmtheit. In jener Bewegung ist die Negativität, das Unterscheiden und das Setzen des Daseins; in diesem Zurückgehen in sich ist sie das Werden der bestimmten Einfachheit".

Offenbar nun: ein nach dieser Methode sich vollendendes Spstem muß, es mag übrigens damit stehen, wie es wolle, durch die Größe seiner Intention und durch die Gleichmäßigkeit seines Stils imponiren. Wir finden es gerechtfertigt, daß Hegel von da aus mit Geringschätzung und Bitterkeit auf die "einer ver-

schollenen Bildung angehörigen" Vorstellungen über Methode herabsah. Wir finden es begreiflich, daß er mit dieser Shstematik etwas Aehnliches anzustreben sich fühlen mochte, wie das, was im Alterthum Aristoteles geleistet hatte. Mit besonderer Vorliebe verweilte Hegel stets bei der Schilderung jener merkwür= digen Uebergangsepoche, die durch die welthistorische Verbindung Alexander's des Großen und des Stagiriten bezeichnet ist. Daß seine Zeit ebenfalls eine Uebergangsperiode sei, sprach er auf das Stärkste aus. Ich weiß nicht, ob Gedanken durch seinen Ropf gingen, welche uns sehr nahe liegen und welche Niemand für blos spielende Einfälle halten wird. Ein gewisser Paralle-lismus nämlich bestand ja in der That zwischen den beiden Wie die Freiheit der griechischen Welt unter dem makedonischen Herrscher auf die Neige ging, so war jetzt die Freiheit Deutschlands und Europa's durch Napoleon bedroht. Von dem Leben und Kunstgehalt des Perikleischen Zeitalters hatte einst die Theorie des Platon gezehrt, indem sie die hohen Gestalten der Akropolis in den überhimmlischen Ort der Ideen, die Bewegung der Bühne und der Ekklesia in die Dialektik der reinen Begriffe flüchtete. Aristoteles sodann hatte unter dem Einfluß des Zerfallens und der Ausdehnung des griechischen Lebens über die weiter werdende Welt den poetischen Idealis= mus seines Vorgängers zu prosaischer und methodischer Wissen= schaft, zu einem das ganze Wissen der Zeit in begriffsmäßigem Zusammenhang erfassenben System vollendet. Ebenso hatte sich in Deutschland eine neue ästhetisirende Weltanschauung an unserer großen Literaturepoche entzündet. Ebenso aber ging jetzt Hegel darauf aus, das trübe und gährende Wesen dieser Weltanschauung zu nüchterner Weisheit abzuklären. Wohl möglich daher, daß er selbst fand, was später so oft ausgesprochen worden ist, daß er mit seinem Streben nach einem enchklopädischen Shstem und mit seiner methodisch=logischen Denktraft in einem ähnlichen Ver= hältniß zu Schelling stehe, wie Aristoteles zu Platon. Gleichviel indeß, ob er derartige Reflexionen selbst anstellte, oder nicht: so-viel ist gewiß, daß er nicht nur in der Art und Weise seiner Shstematik, sondern auch in der Formulirung derselben auf's Saym, Begel u. f. Beit. 15

Bestimmteste zu aristotelisiren begann. Eifrig hatte er sich in den letzten Jahren mit dem Studium der Schriften des Stagiriten beschäftigt. Schon in jener Darstellung der Rechtsphilosophie im Kritischen Journal hatten sich Aristotelische Bestimmungen den Platonischen zugesellt. Er ließ jetzt in die Angabe seines Standpunkts und seiner Methode eine direct Aristotelische Anschauung einfließen.

Der Cardinalbegriff des Aristotelischen Systems ist der Zweckbegriff. In aller Wirklichkeit ist, nach Aristoteles, die Idee immanent. Sie ist, sich selbst verwirklichend, das Bewesgende und Gestaltende, und ist dies als Zweck. Die Natur ist zweckmäßiges Thun. Ihre einzelnen Erzengungen bilden eine Stusenfolge höherer und immer höherer Verwirklichung von Nasturzwecken; was auf einer niederen Stuse der Anlage und Mögslichkeit nach enthalten ist, erscheint entsaltet und verwirklicht auf der solgenden; vom Zweck beherrschte, in Eins zugleich reale und sormale Entwickelung ist das die Natur durchwaltende Gesetz:— die Naturansicht des Stagiriten kann als eine morphologischstes leologische bezeichnet werden.

Diese Ansicht nun, die sich bei Aristoteles von der Physik auch auf die Ethik überträgt, hat an sich eine innere, nicht zu verkennende Verwandtschaft mit der Hegel'schen. Wie bestimmt jetzt Hegel die methodische Bewegung aus dem "Subjectsein" des sich bewegenden Inhalts ableitet: er hat darüber die concrete Meinung seiner Dialektik nicht etwa vergessen. Wenn er hauptsächlich hervorhebt, daß in der Mehode sich das Recht des Verstandes bewähre, und daß ihr Begriff in der selbstischen oder subjectiven Natur des Inhalts liege, so durchflicht er doch diese Bestimmungen fortwährend mit den anderen, daß dadurch die Bestimmtheiten als lebendig, flüssig, bezogen und vermittelt erscheinen, daß sie sich in dieser Flüssigkeit zum Ganzen vollenden, daß durch sie allein das Wahre sich als das Wirkliche erweise. Diese letztere Bestimmung namentlich, die uns in dem ganzen Ernst ihres Sinnes bekannte Bestimmung des "Realisirens", geht jener abstracteren fortwäh rend und fast unzertrennlich zur Seite. Wir hören von Neuem in dieser Vorrede, daß "nicht das Abstracte ober Unwirkliche,

fondern das Wirkliche" das Element und der Inhalt der Philosophie sei. Wenn gesagt war, die lebendige Substanz sei das Sein, welches in Wahrheit Subject ist, so wird unmitteldar hinzugesügt: "oder was dasselbe heißt, welches in Wahrheit wirklich ist". Subjectsein und Wirklichsein, das Sichselbstseinde und das Wirkliche werden geradezu und völlig als Shusonhme gebraucht. An diesem Punkte ist das Zusammentressen mit Aristoteles schlagend. Die Idee, sagte dieser im Unterschied von Platon, ist das seine eigene Verwirklichung in sich Tragende, sie ist wesentlich, ihrer erfüllten Wahrheit nach, èverpeia. Die Idee, sagt Hegel im Unterschied von Kant, ist nicht das der Wirklichkeit Gegenüberstehende, sondern das sich selbst Reaslissende, sie ist, ihrer Wahrheit nach, das Wirkliche als solches.

Ist aber bis hierher die Uebereinstimmung schlagend, so ergiebt sich aus einer leichten Ueberlegung, daß auch die Bestimmung des Absoluten als Subject hier, als Zweck dort viel mehr ein neuer Berührungs = als ein Differenzpunkt sein mußte. ist wahr: daß das Absolute als Subject ausgebrückt wird, ist eine Vorstellung, welche der modernen Bewußtheit angehört. Allein, wie bei Aristoteles die Idee, so ist bei Hegel das Subjective als schöpferische Macht in den Stoff versenkt. Dadurch andrerseits, daß die Idee bei Aristoteles als Zweck gefaßt wird, nähert sich derselbe der Hegel'schen Auffassung des Ideellen als Geist ober Subject. Aristoteles, indem er die Natur nicht blos als schöne Erscheinung, sondern als zweckmäßiges Thun faßt, tritt in etwas über die objective hellenische Anschauungsweise hinaus. Hegel, indem er die Natur nicht mehr wie Fichte als Product des Ich, sondern als selbständige schöne Totalität, als sich selbst realisirenden Geist faßt, tritt umgekehrt aus dem modernen Subjectivismus wesentlich in die objective hellenische Anschauungsweise zurück. Gerade der Zweckbegriff mithin, weit entfernt, beide Denker zu trennen, wird vielmehr zum Erkennungszeichen ihter Uebereinstimmung. Hegel nennt in späterer Zeit den Besgriff oder das subjective Moment in der Dialektik des Absoluten wiederholt das "Seinsollen", gleichsam das praktische, der Freiheit angehörende Motiv, die Verwirklichungstendenz in der

Bewegung bes Substantiellen. Eben dies liegt in dem Begriffe bes Zwecks. Auch der Zweck ist das Seinsollende, ein aus dem Gebiete ber Freiheit in die Natur hinübergetragener Begriff. Bermöge dieses Begriffs ist Selbstbewegung und Entwickelung das Charakteristische der Aristotelischen Weltanschauung: es ist ebenso das Charakteristische der Hegel'schen Methode. Schon jetzt daher konnte Hegel seine Bestimmung des Absoluten als Geist direct identificiren mit der Aristotelischen, daß das höchste Princip alles Seins das rédos oder der Zweck sei. Er konnte ben dialektischen, methodischen Fortschritt in seinem System, das Fichtische Motiv seiner Methode, ebenso als ein Aristotelisches Motiv darstellen. "Das Absolute", sagt er demnach, — und auch diese Bestimmung kann nun nichts Paradores oder Unverständsliches mehr für uns haben — "das Absolute ist das Werden seiner selbst, der Kreis, der sein Ende als seinen Zweck voraussetzt und zum Anfange hat, und nur durch die Ausführung und sein Ende wirklich ist". Und ausbrücklich ferner erklärte er seine Ueberein= stimmung mit Aristoteles, ausbrücklich wählte er zur Charakteristik seiner Methode Aristotelische Bezeichnungen, ausdrücklich end= lich sprach er die Gleichung von Zweck und Subject, die Gleichung also von Aristoteles und Fichte aus. "Die Vernunft", so lauten seine Worte, "ist das zweckmäßige Thun". "Der Zweck ist das Unmittelbare, Ruhende, das Unbewegte, welches selbst bewegend ist. So ist es Subject". Und endlich: "Der ausgeführte Zweck oder das daseiende Wirkliche ist Bewegung und entfaltetes Werden; — eben diese Unruhe aber ist das Selbst".

Ich benke, was im Allgemeinen Hegel will, ist uns jetzt, nach der Analhse der Vorrede zur Phänomenologie, hinreichend klar geworden. Die Wissenschaft soll aufhören zu phantasiren; sie soll wieder echte, strenge, gediegene Wissenschaft werden. Die angeblich geniale Anschanung soll sich nicht breit machen auf Kosten des Verstandes; die Philosophie soll unter die Zucht einer bestimmten Methode kommen. Schelling soll corrigirt und disciplinirt werden durch Fichte. Die ästhetische Bildung der Gegenwart soll sich ernüchtern und bereichern durch die voran-

gegangene Reflexionsbildung; über die Aufklärung und die Romantik soll zu einer tieferen Bildung fortgeschritten werden, welche, beide vereinigend, beide übersieht. Die Denkweise des Alterthums, mit all' ihrer Schönheit und Objectivität, soll wieder heimisch werden unter uns; zugleich jedoch soll von der Denkweise der neuen, der protestantischen Zeit die Verständigkeit sowohl wie die subjective Bewußtheit in die zu bildende Denkweise der kommenden Generation herübergenommen werden. Das ist der umfassende Sinn Hegel's, den wir aus seinen eigenen Angaben gewissenhaft herausgelesen, den wir in seinen, auf den ersten Anblick verblüffenden Formeln wiedergefunden haben.

Und gewiß, ferner, eine Intention ist das, welche anzuerkennen, zu billigen und zu theilen uns nicht schwer werden kann. Es ist un-ter uns Heutigen über die Einseitigkeit der Bildungsformen, welche Hegel vereinigt wissen wollte, kein Streit. Wir sind heute ein-verstanden über die Armseligkeit und Trockenheit der Aufklärung, über die Laxheit, Unwahrhaftigkeit und Hohlheit der romantischen Denkweise. Aber wir Alle sind Kinder unserer Zeit; unsere Einsicht ist bestimmt durch die Masse des Denkens und Wissens, durch die gesammte geistige Atmosphäre, die uns umgiebt. Sehr fraglich, ob wir jene Hegel'sche Intention so einsach und selbst- verständlich sinden würden, wenn nicht Hegel sie ausgesprochen, wenn er sie nicht in dem arbeitsvollen Werke seiner Philosophie zu realisiren den Versuch gemacht hätte. Sehr fraglich, ob wir im ersten Decennium des neunzehnten Jahrhunderts uns von selbst zu der Einsicht Hegel's emporgeschwungen und wie Er das Wort von der nothwendigen Vermittelung und Durchdringung jener zwiefachen Bildungsphasen gesprochen haben würden. Beu-gen wir uns vor dem Geiste und bekennen wir uns als die Schüler dieses Denkers! Aber darum nicht weniger darf auch uns jenes glänzende Wort zugnte kommen, daß der Diamant mit seinem eigenen Staube geschliffen werden müsse. Je williger wir anerkennen, daß die allgemeine Tendenz unseres Philosophen vollkommen treffend und berechtigt war, um so befugter sind wir zu der Frage, ob seine Philosophie auch geleistet hat, was sie

als ihren eigenen Zweck ausspricht, ob sie auch kann, was sie soll, ob sie auch ist, was sie will?

Nur ungern greife ich mit meinem Urtheile vor. Aber es ist mir wünschenswerth, Ihrer Aufmerksamkeit ein sicher markirtes Ziel vorzustecken. Es ist nicht identisch, eine Aufgabe stellen und sie lösen. Große Bildungsphasen in ihrer Beschränktheit zu erkennen und daher ihre Durchdringung als For= berung hinzustellen, mag der abstracten Wissenschaft leicht gelingen. Jene Beschränktheit wirklich aufzuheben, jene Durchbringung wirklich herbeizuführen, ist nur das Werk des Lebens und der lebendigen Geschichte. Der Versuch, im Elemente des abstracten Denkens jene Vermittelung zu vollziehen, muß nothwendig scheitern, wenn nicht das nationale Leben in seiner concreten Arbeit bereits diese Vermittelungsthat auf sich genommen hat. Die Philosophie, welche das Werk der geschichtlichen Zukunft anticipirt, fällt, weil sie den gemeinten Boden nicht unter den Füken hat, nothwendig immer wieder auf den Boden ihrer thatsächlichen schlechten Gegenwart zurück und drückt doch nur diese Gegenwart aus, während sie jene Zukunst ausdrücken will.

Die Hegel'sche Philosophie ist diesem Schicksal nicht entronnen. Sie hat nicht geleistet und nicht leisten können, was sie als ihren eigenen Sinn proclamirte. Sie hat unsrer Nation nicht — ein Wunder wahrlich, wenn sie es hätte, und eine Ersparung unsäglicher Mühen und Schmerzen! — sie hat unsrer Nation nicht jenes edle Gleichmaaß von ästhetischer und Reflexionscultur gebracht, das auf ihrer Firma steht. Es ist ihr, um in ihren eigenen Formeln zu reben, nicht gelungen, die "Substanz" mit dem "Subject" wahrhaft zu verbinden. Weber die Substanz kommt in bieser Philosophie zu ihrem ehrlichen Rechte, noch bas Subject. Ober, um diese Formeln zu dolmetschen: in ihrem Princip ist diese Philosophie romantisch geblieben, in ihrer Ausführung ist sie ber schlechtesten Reflexion und ber dürrsten Scholastik verfallen. Sie hat nichts gethan, als den Formalismus der ästhetischen Anschauung auf den Formalismus der Aufklärung zu projiciren; weit entfernt, die beiden Gegensätze zur Durchbringung zu bringen, hat sie dieselben nur mittelst einer künstlichen Beranstaltung in ein vorübergehendes Gleichgewicht gebracht. Ihre Verschlingung der zwiesachen Bildungsmotive ist eine Illusion, die täuschende Fata morgana einer zukünstigen Bildungssform, an deren Herbeiführung unsere Nation eben jetzt sast mit Hoffnungslosigkeit arbeitet. Zum wirklichen Ausdruck dagegen ist sie geworden für eine Zeit, die wahrlich kaum eine Carricatur ihres Ideals war. Gleich sehr mit ihrer romantischen, wie mit ihrer scholastischen Seite, gleich sehr mit diesen ihren beiden Seiten, wie mit ihrer verzwickten Verbindung beider, ist sie die Phislosphie der Restauration geworden und hat sich ebenso in deren Quietismus, wie in deren Sophistik gefügt.

Das, in Kurzem, ist die wohlerwogene Kritik und das ist das historische Schickal der Hegel'schen Philosophie in ihrer weizteren Entwickelung. In rein sachlicher und rein geschichtlicher Betrachtung haben wir den aussührlichen Nachweis darüber zu führen. Wir haben diesen Nachweis an den einzelnen Theilen des Spstems zu führen, wie dieselben, nach und nach, unter immer anderen Zeiteinslüssen von Hegel veröffentlicht, immer vollständiger den Charakter und die Tragweite des Spstems enthülten — an der Phänomenologie, an der Logik, an der Enchslopädie, an der Rechtsphilosophie. Wir werden, wenn wir mit der Letzteren unsern Philosophien in die Hauptstadt des preußischen Staats begleitet haben werden, den realen Gehalt, den sittlichen und geistigen Werth dieses Gedankengebäudes vollständig taxiren können. Aber principiell muß sich dieser Gehalt schon durch die Analhse der Phänomenologie an's Licht stellen lassen. Diese Analhse daher vorzunehmen wird unsere nächste Aufgabe bilden.

## Gilfte Borlesung.

<u>:</u>:

## Die Phänomenologie.

Was ist der Inhalt und was die Bedeutung der Phänomenologie? Was verspricht sie und was leistet sie? An sie zuerst gilt es, den kritischen Maaßstab anzulegen, den uns Hegel selbst in die Hand gegeben, an ihr zuerst, nachzuweisen, daß diese Philosophie nicht kann, was sie soll und nicht ist, was sie will.

Wir kennen zum großen Theil schon die Erfahrungen und die Reflexionen, aus denen heraus Hegel den Plan zur Phänomenologie concipirte. Um es kurz zu sagen: er fand jetzt nothwendig, was er früher überflüssig gefunden hatte, — den Standpunkt ber absoluten Erkenntniß wissenschaftlich zu rechtfertigen. Er hatte bies, seinem Stubentenpublicum gegenüber, als eine praktische Nothwendigkeit erfahren. Er erkannte es, in seiner antiromantischen Stimmung für strengere Wissenschaftlichkeit, als eine theoretische Nothwendigkeit. Das Individuum, wie er sich ausbrückt, hat das Recht, zu fordern, daß ihm eine Leiter zu jenem Standpunkt gereicht werde. Wissenschaft andrerseits darf um ihrer selbst willen nicht verfahren wie die Begeisterung, die "wie aus der Pistole mit dem absoluten Wissen unmittelbar anfängt". Hegel will also Seitenstück gleichsam zu dem Platonischen Theätet liefern, will wie dieser auf die Beantwortung der Frage eingehn: ἐπιςήμη ότί ποτε τυγχάνει έν. Bielmehr aber, es ist seine Absicht, das neue Shitem bes Wissens nicht zu vollenden, ehe er nicht, zurückgekehrt in die Fußstapfen der Bacon und Cartesius, den Anfang des Wissens, das Ausgehen vom Zweifel, gleichfalls spstematisirt und zum "sich selbst vollbringenden Skepticismus" vollendet hat. Richtiger noch. Er will über den Kant'schen Kriticismus nicht hinausgehn, ehe er nicht vollständig auf denselben eingegangen und der Tendenz desselben durch eine neue "Untersuchung und Prüfung der Realität des Erkennens" gerecht geworden. Bor der auftretenden Wissenschaft freilich verschwindet dergleichen vorsläusiges Messen und Prüsen als eine leere Erscheinung des Wissens. Allein indem sie auftritt, ist die Wissenschaft zunächst selbst eine Erscheinung. Sie ist nicht mit Eins fertig und ausgebreitet, sondern sie wird erst. Der Wissenschaft selbst ist das her die Darstellung des werdenden oder erscheinens den Wissens, — ist die "Phänomenologie des Geistes" voraufzuschicken.

Und Hegel übersah nun, was sich zu biesem Behufe leisten lasse, übersah, was ihm bisher schon in seinen Aufsätzen ober Vorlesungen zum Zwecke ber Anbahnung ober Begründung seines Standpunkts gedient hatte. Er hatte sich als Lehrer wiederholt zu dem unphilosophischen Bewußtsein der Schüler herabgelassen und sich einleitungsweise damit abgegeben, die Schiefheiten und Vorurtheile desselben hinwegzuräumen. Er war in vielfachen kritischen Conflict mit den Gesichtspunkten, den Vorstellungen und der Methode der empirischen Wissenschaften gerathen. Ein ausführliches Geschäft hatte er sich mit der Polemik gegen den Standpunkt des gemeinen Menschenverstandes, gegen die Glaubensphilosophie, gegen den subjectiven Idealismus Kant's und Jacobi's gemacht. Schriftlich und mündlich hatte er ferner seinen Standpunkt historisch zu construiren gesucht, und war ba= bei oftmals ganz speciell auf die Bildungsphänomene der Gegen= wart und der nächsten Vergangenheit eingegangen. Immer tiefer endlich hatte er sich in das Studium der Geschichte der Phi= losophie hineingearbeitet. Wie ihn sein Geschichtssinn ehedem das Wesen der Religion in der Geschichte der Religionen, so hatte ihn derselbe Sinn jetzt das Wesen der Philosophie in ihrer ge= schichtlichen Erscheinung aufsuchen gelehrt. Auch auf diesem

Gebiete hatte er an ber Auffassung festgehalten, die er früher zu der Kritik des Positiven in den Religionen mitgebracht hatte, daß die menschliche Natur sich nach den Jahrhunderten modificire, daß ber Mensch "in seinem Denken des Ewigen das Ewige unvermeiblich an die Zufälligkeit seines Denkens knüpfe". Hervorgehen eines Shstems aus bem andern war ihm zu einer fortlaufenden und immer höher ansteigenden Kritik dieser Spsteme, diese Kritik zur Befestigung des Glaubens an das eigne System geworden. Er hatte im Winter 1805 zum ersten Mal über Geschichte der Philosophie Vorlesungen gehalten, und, ganz entsprechend seiner Gesammtansicht, daß alles Theilwesen nur durch die Beziehung zur Totalität Halt und Wahrheit bekomme, war die leitende Idee dieser Vorlesungen die gewesen, daß alle Verschiedenheit der zeitlich aufgetretenen Spsteme nur die fortschreitende Entwickelung der Einen und selben, in der Gegenwart sich am höchsten erhebenden Wahrheit darstelle.

So vielfache und verschiedenartige Hinleitungen num zu dem Standpunkt seines eignen Philosophirens, — alle griff er sie jett zusammen und drängte sie in der Phänomenoslogie in eine einzige dichte Phalanx. Die Phänomenoslogie ist Vordereitung und Beweisversuch für den Standpunkt des absoluten Wissens. Sie ist dies vermöge einer praktisch psichologischen Pädagogik des unphilosophischen Bewußtseins. Sie ist dies in der Form beständiger Kritik anderer wissenschaftlicher und philosophischer Standpunkte. Sie ist dies, indem sie Bruchstücke einer Geschichte der Philosophischer, ein kanorama theils längst vergangener, theils der modernsten Culturzustände aufrollt. Sie ist pädagogisch, indem sie kritisch, und sie ist kritisch, indem sie historisch ist. Sie ist dies Alles, wohlgemerkt, nicht nebeneinander, sondern Alles in Eins, zugleich und zusammen.

Fürwahr, ein auskunftreicher und erfinderischer, ein methodischer und shstemsinniger Geist gehörte dazu, so disparate Beweis= und Ueberredungsmotive zusammenzuschlingen, aus so vielen, auf ganz verschiedenem Niveau gelegenen Wegen einen einzigen breiten und gangbaren Weg zu machen! Hegel's Geist war ein solcher. Die doppelte Aufgabe liegt uns ob, nicht blos, das von ihm künstlich Zusammengefaltete wieder auseinanderzufalten, sondern zugleich, eine Einsicht in die verwickelte Methodik seines Verfahrens zu gewinnen.

Zwei zunächst von jenen Beweismotiven treten bei dem Versuch, das Dickicht derselben zu lichten, vor den übrigen hers vor, treten jedoch so nur hervor, um sich unter sich desto dichter zusammenzuschließen. Es ist der transscendental = psycho = logische und es ist der historische Beweis. Hegel selbst bezeichnet den ersteren als den eigentlichen Kern der Phänomenoslogie, als den Pfeiler, der eigentlich das Ganze trage und dem alles Uedrige nur als Umkleidung diene. Hegel selbst, ebenso, giebt an, wiesern der historische Beweis sich unmittelbar mit demsselben zu verschlingen berechtigt sei.

Daß eine "Prüfung der Realität des Erkennens", eine kritische Hinleitung zu dem wahren Standpunkt des Wissens, im Wesentlichen und in erster Linie denselben Boden betreten mußter welchen die Transscendentalphilosophie innegehabt, lag in der Natur der Sache. Auch das Thema der Phänomenologie konnte nichts andres als eine Untersuchung des menschlichen Geistes in den verschiedenen Formen seiner Thätigkeit sein. Diese Untersuchung war dei Kant in eine Kritik der reinen Bernunft, eine Kritik der praktischen Bernunft und eine Kritik der Urtheilskraft auseinandergefallen. Die Kreuz- und Querzüge, welche Kant auf dem Gebiete des menschlichen Bewußtseins ansgestellt hatte, waren sodann bei Fichte und noch mehr dei Schelzling zu einer planmäßigen, zusammenhängenden Entbeckungsreise geworden. Fichte war dazu fortgeschritten, das ganze System des Borstellens in seiner Genesis darzustellen, Schelling hatte dieselbe Aufgabe dahin formulirt, daß es sich um eine "pragmatische Geschichte des Bewußtseins" handle. An diese letztere Fassung der Aufgabe mußte sich Hegel anschließen. Die praktische Verpslichtung demnach, das Individuum zum Standpunkt des absoluten Wissens zu erziehen, generalisirt er. Es handelt sich darum, "das allgemeine Individuum, den selbsstewußten

Geist, in seiner Bildung zu betrachten". Die Phänomenologie erzählt die selbsterlebte Geschichte, sie ist die "Wissenschaft der Erfahrung bes Bewußtseins". Sie giebt gleichsam bie Reiseroute an, welche das Bewußtsein durchmachen muß, um sich von einer niedrigsten Stufe zu einer höchsten zu erheben. läßt das Bewußtsein einen vollständigen Lehrcursus vom A-B-C der sinnlichen Gewißheit dis zu der Weisheit des absoluten Wissens durchlaufen und theilt diesen Weg in Stationen, Klassen, Pensa. Ober objectiver gefaßt: sie stellt die Genesis des absoluten Wissens, und zwar so dar, wie dieselbe in der Natur des Bewußtseins begründet sei. Wie die Physiologie eine Geschichte der Entwickelung des Keims zur Frucht, des Ei's zum lebendigen Wesen zu geben vermag, so versucht die Phänomenologie eine solche Entwickelungsgeschichte des natürlichen, gleichsam embryonischen Bewußtseins zum höchstgebildeten und gereiften zu geben. Sie kann betrachtet werden, um Hegel selbst sprechen zu lassen, "als der Weg der Seele, welche die Reihe ihrer Gestaltungen als durch ihre Natur ihr vorgesteckter Stationen, durchwandert, da-mit sie sich zum Geiste läutere". Und so fängt sie an von der sinnlichen Gewißheit und deren Meinen, um zunächst durch die Wahrnehmung hindurch zum "Berstande" zu gelangen. nächsten Wendepunkt in der Geschichte des Bewußtseins bezeichnet das "Selbstbewußtsein". Durch mehrere Stadien hindurch ent-wickelt sich dieses zur "Vernunft". Wir lernen die Vernunft in ihrem theoretischen, wie in ihrem praktischen Verhalten kennen. Noch Einen Schritt weiter, und das reiche Leben des "Geistes" entfaltet sich vor uns nach dem ganzen Umfang seiner Bewährung in den Interessen der Sittlichkeit und der Bildung, in Kunst und Religion, bis sich ihm endlich das Heiligthum des "absoluten Wissens" erschließt, als wo er ganz er selbst und im reinen Elemente ber Wahrheit sei.

Auf diesen Grundplan der Phänomenologie trägt sich nun aber unmittelbar ein Zweites auf. In die transscendentalspsichologische Deduction schiebt sich die historische Construsction des angeblich höchsten wissenschaftlichen Standpunkts ein. Und zwar ist der Rechtstitel zu dieser Ineinanderschiebung in

einer Voraussetzung gegründet, deren Beweis sich Hegel zunächst erspart, die aber auf's Engste mit dem Ganzen seiner Weltan-schauung, — mit der ästhetischen Idealisirung des Universums, zusammenhängt. Es ist nach Aristoteles dies der Unterschied zwischen dem dramatischen oder epischen Dichter und dem Historiker, daß der Letztere die Begebenheiten darstellt, wie sie wirklich
geschehen, jener dagegen, wie sie nach innerer Wahrscheinlichkeit
füglich hätten geschehen können — olov är yévolto. Diesen Un= terschied festzuhalten ist eine Weltanschauung wenig geeignet, welche das Universum als schön zusammenstimmenden Kosmos aufzufassen beflissen ist. Auch das Ganze der Geschichte wird ihr, und je consequenter sie verführe, desto mehr zu einem wohl geordneten Ganzen, zu einem Ganzen, dessen Ordnung mit der Ordnung des Begriffs übereinstimmte. Mit ihrer Tendenz auf den Zusammenschluß des Concreten und des Abstracten sieht sie ben Zusammenschluß bes Concreten und bes Abstracten sieht sie ganz und gar keinen Sprung darin, wenn sie den Geist überhaupt, den allgemeinen Geist mit dem Geist der Weltgeschichte indentisicirt. Ihre Auffassung der verschiedenen Formen des Bewußtseins, als einer selbst geschichtlichen Stufensolge und Entwickelung, kömmt überdies von der anderen Seite demjenigen, was den Charakter der Weltgeschichte ausmacht, entgegen. Die Voraussetzung ist fertig: die Stusen und der Entwickelungsgang des individuellen Bewußtseins und des Bewußtseins überhaupt stellen sich zugleich als Epochen der Geschichte, als Entwickelung des in der Zeit sich entfaltenden Weltgeistes dar. Die transscenden= tal=psychologische Geschichte des Bewußtseins ist we= sentlich identisch mit der Bildungsgeschichte der Welt. Die gesammte Menschheit hat in den Jahrtausenden ihres Da= Die gesammte Menschheit hat in den Jahrtausenden ihres Da-seins wesentlich denselben Lehrcursus durchmachen, dieselben Pensa absolviren müssen, welche die Stationen des Individuums und die Momente des an sich betrachteten Bewußtseins sind. Um es mit Hegel's eignen Worten, schwerfälligen und dunkeln Klanges, zu sagen, "das Ziel, das absolute Wissen, oder der sich als Geist wissende Geist hat zu seinem Wege die Erinnerung der Geister, wie sie an ihnen selbst sind und die Organisation ihres Reiches vollbringen. Ihre Aufbewahrung nach der Seite ihres freien, in

der Form der Zufälligkeit erscheinenden Daseins ist die Geschichte, nach der Seite ihrer begriffenen Organisation aber die Wissenschaft des erscheinenden Wissens".

Die Phänomenologie bemnach wird zum Palimpsest: über und zwischen dem ersten Text entdecken wir einen zweiten. Eine Strecke wohl können wir uns in das Werk hineinlesen, ohne etwas Andres als eine kritische Analyse der natürlich-nothwendigen, immer und überall wiederkehrenden Standpunkte des Bewußtseins zu fin= ben. Wir haben jedoch kaum die Schwelle des "Selbstbewußtseins" überschritten, so begegnen wir auf einmal einer Charakteristik bes im Despotismus ber orientalischen Bölker sich manifestirenden Be= wußtseins und unmittelbar barnach einer Charakteristik des Stoicismus und des Stepticismus. Die Spuren geschichtlicher Schil= berei werden bemnächst wieder unsicherer und verwischter. scheint, daß "das unglückliche Bewußtsein", welches sich aus dem steptischen entwickeln soll, eine schlechthin allgemeine Bewußtseins= form sei, allein je mehr wir unser Auge an die dunkeln Umrisse des entworfenen Bildes gewöhnen, desto unzweifelhafter wird es uns: wir haben in Wahrheit eine Charakteristik der kirchlichen und mönchischen Ethik des mitttelalterlichen Christenthums vor Und ebenso im weiteren Verlaufe der Phänomenologie. Jetzt steht vor uns ber sittliche Geist bes attischen Bürgerthums, und aus dem Halbdunkel der abstracten Charakteristik desselben treten, als Schatten zwar, aber als beutlich erkennbare Schatten, die Gestalten der alttragischen Bühne, Kreon und Hämon, An= tigone und Ismene hervor; wir haben den Eindruck von diesen Stellen, wie wenn Jemand allerlei Fragmente von Statuen und Säulentrümmer mit neuem Material durch einen leichten Ueber= wurf von Farbe oder Politur zu Einer Wand verbunden hätte. Jett wieder ist es der Staats- und Rechtsgeist der Römer, weiterhin die Zustände des späteren römischen Imperialismus, die uns in ähnlicher Weise vorgeführt werden. Zwischendurch und in der Folge sehen wir uns in die Lebens= und Bildungs= tenbenzen ber modernen Welt versetzt. Wir befinden uns augenscheinlich in dem monarchisch=absolutistischen Frankreich; die geist= reiche Frivolität wird uns geschildert, die in den aristokratischen

Kreisen der damaligen französischen Gesellschaft ihren Sitz hatte und durch die literarische Thätigkeit der Enchklopädisten Form und Ausbreitung gewann; die nebelhaften Züge verdichten sich; indem wir uns noch durch das An-sich und Für-sich hindurchtappen, stoßen wir auf einmal auf eine wohlbekannte Figur —: es ist jener lüderlich-geistreiche und vor Lüderlichkeit und Esprit versrückte Musiker aus Diderot's Gespräch "Rameau's Nesse". Es folgt weiter eine Schilderung der deutschen Aufklärung und ihres Kampfes mit der Orthodoxie, mit dem Glauben und mit dem Aberglauben. Und wieder ändert sich die Scene. "Die absolute Freiheit und der Schrecken" lautet die Ueberschrift eines Capitels, in welchem wir eine Begriffsstizze ber französischen Revolution, der Blutscenen des September, der Schreckensherrschaft der St. Just und Robespierre lesen. Unser Weg führt uns weiter in die Mitte der Kant'schen und Fichte'schen Weltanschauung, in die Gedankenwelt der deutschen Literatur, in die Periode der Romantik und des Progonenthums der Romantik. Eine Geschichte und Charafteristik der weltgeschichtlichen Religionen leitet uns endlich durch die Mysterien des Christenthums zu dem uns bereits bekannten Ziele, zu dem, was nach Hegel zugleich der an sich höchste und zugleich der Bewußtseinsstandpunkt seiner eigenen Gegenwart sein soll, — zu dem Standpunkt des "absoluten Wissens".

Man hat geistreich die Phänomenologie mit Dante's Divina commedia verglichen, und der Vergleich ist nicht ohne Wahrheit. In der That, wir durchwandern gleichsam an der Hand des Verfassers die Regionen der abgeschiedenen Geister, sehen die Qualen der Einen und erfreuen uns an der Tapserkeit, der Schönheit und dem Glück der Andern, um endlich im absoluten Wissen die Seligkeit des im Geiste selbst gegründeten Himmels zu genießen. Denn alle Jenseitigkeit der "göttlichen Komödie" ist hier eine Diesseitigkeit. Der Geist des Menschen selbst und die Weltgeschichte ist der Schauplatz, auf dem sie sich abspielt. Nicht ein geträumtes Jenseits ist ihr Himmel, sondern die Gegenwart ist es und die Philosophie des absoluten Idealisenus. Diese sieht am Ziele der Seelenwanderung voll stolzer

Befriedigung hinter sich. "Die begriffene Geschichte", wie es am Schlusse der Phänomenologie heißt, "bildet die Erinnerung und die Schädelstätte des absoluten Geistes, die Wirklichkeit, Wahrheit und Gewißheit seines Thrones, ohne den er das leblose Einsame wäre; nur "" aus dem Kelche dieses Geisterreiches schäumt ihm seine Unendlichkeit"".

Und doch: wie sehr immer die Phänomenologie dies vor dem großen Gedichte des Italiäners vorauszuhaben scheint, daß sie auf dem Boden der Wirklichkeit sich bewegt: die Wahrheit ist, daß sie phantastischer ist, als dieses. Wir nehmen das Werk des Dichters von vorn herein als eine Dichtung: wir sind in Gesahr, das Werk des Philosophen als nüchterne Weisheit zu nehmen und vielleicht eine lange, nicht wieder zu heilende Betäubung aus dem Kelche jenes Geisterreichs zu schlürssen. Es ist Zeit, daß wir Halt machen, um uns zu besinnen, und die entzaubernde Macht des Verstandes zu Hülfe zu rufen, die uns Hegel selbst als die absolute gepriesen hat.

Eine transscendentale Physiologie des menschlichen Bewußtseins wird uns gegeben. Es wird uns zweitens eine Geschichte der Culturstufen des Menschengeschlechts gegeben. Beides, wie mich dünkt, ein vortrefflicher Weg, die Berechtigung und Wahrheit des Standpunkts des absoluten Erkennens zu beweisen, wenn derselbe überhaupt zu beweisen ist. Wenn sich das absolute Wissen als die Consummation, als die reichste und intensivste Form darstellen sollte, deren das menschliche Bewußtsein nach seiner Natur überhaupt fähig ist, so sind wir bereit, dasselbe gelten zu lassen. Wenn uns aufgewiesen würde, daß die Geschichte des Menschengeschlechts einen Verlauf genommen, dessen nothwendiges und augenscheinliches Ziel der absolute Idealismus ist, so sind wir bereit, von ganzer Seele diefer Gegenwart an= zugehören und die Seligkeit des absoluten Wissens zu genießen. So jedoch nicht in der Phänomenologie. Wir werden hier nicht den einen und nicht den andern Weg geführt, sondern ein Weg des Beweises wird erkünstelt, der weder der angegebene philosophische, noch der angegebene historische ist. Auch nicht etwa, daß die historischen Erscheinungen blos erläuternd und exemplifi-

catorisch den psychologischen Thatsachen zugesellt, oder, um= gekehrt, diese nur zur schärferen Charakteristik jener entwickelt würden. Sondern gerade in der unter der Hand vor sich geshenden Confundirung der psichologischen und der weltgeschicht= lichen Entwickelungsstusen besteht der auszeichnende Charakter der Phänomenologie. Die Gallerie der welthistorischen Culturstusen erscheint hineingebaut in den Raum der psychologischen Thatsachen. Die psychologischen Thatsachen erscheinen künstlich vers sponnen mit den Thatsachen der Geschichte. Eben dasjenige, was den Reiz der Phänomenologie ausmacht, ist zugleich dasjenige, was ihr alle und jede Beweisfähigkeit raubt. Denn etwas Anderes ist die Geschichte, und etwas Anderes

Wenn erwas Anderes ist die Geschichte, und etwas Anderes ist die Psychologie. Die einfach philosophische Darstellung der nothwendigen Stadien des Bewußtseins würde die Beschränkung auf die reinen und durchgehenden Formen desselben fordern. Aber in der Geschichte, in welcher das Bewußtsein ganzer Massen, gebildet durch tausend Zufälligkeiten, abhängig von tausend concreten Bestimmtheiten sich geltend macht, — in der Geschichte erscheinen jene reinen Formen überhaupt nirgends. Es heißt das her die Wissenschaft der transscendentalen Psychologie verderben und verfälschen, wenn die Berrücktheit des Diderotischen Musikers auf gleiche Linie mit dem Standmunkt des Meinens und des auf gleiche Linie mit dem Standpunkt des Meinens und des Wahrnehmens gesetzt, es heißt jene Wissenschaft verderben und verfälschen, wenn der Fanatismus der Marat und Robespierre als eine nothwendige Entwickelungsstufe des Bewußtseins überhaupt, als eine Stufe bargestellt wird, welche jedes Individuum, um zum absoluten Wissen vorzubringen, in gewisser Weise in sich selbst durchzumachen habe.

Zwar vielleicht, daß die reine Psychologie überhaupt eine leere Abstraction von blos relativer Berechtigung ist. Das Bewußtsein ist vielleicht immer nur als ein concret erfülltes, als ein specifisch bestimmtes vorhanden. Die Wissenschaft des erscheinenden Geistes, d. h. die wahre Phänomenologie ist daher vielleicht einzig und allein in der Culturgeschichte zu suchen. Sehr möglich! Allein wenn wir auch von alle dem absehen wollten, was in der Hegel'schen Phäno-menologie augenscheinlich dem Gebiete der transscendentalen Psycho-Hahm, Bezel n. s. Zeit.

logie und nicht der Geschichte angehört, - von welcher Beschaffenheit ist selbst die Geschichte, die dieses Werk uns vorträgt! Eine wunderbare Verkehrung und Umgestaltung geht im Elemente der Philosophie mit dem historischen Sinn Hegel's vor, eine ganz ähnliche, wie wir sie mit seinem praktischen Sinn im "Spstem ber Sittlichkeit" vorgehen sahen, wie wir sie in Bezug auf seinen religiösen Sinn in der späteren Religionsphilosophie beobachten werden. In den Aether der Idee aufgestiegen, in die Form des Verstandes sich übersetzend, verliert ber eine wie ber andere Sinn seine natürliche Wahrheit, gleichwie künstlich aufbewahrte Organismen ihre urfrüngliche Farbe verlieren. Wir werden sehen, daß die Hegel'sche Religionsphilosophie den Charakter der Religion einbüßt; wir haben gesehen, wie seine Staatslehre einen praktisch unmöglichen Staat construirte. Der Geschichte ergeht es nicht besser. Das ist nicht mehr Geschichte, das sind disjecta membra ber Geschichte. Es wird nicht dargestellt, wie der Weltgeist sich wirklich entwickelt hat, sondern wie er sich entwickelt haben könnte und müßte, wenn er sich einigermaßen dem Schema der abstracten Bewußtseinslehre accomodirt hätte. Wüst werden die historischen Gestalten durcheinander geworfen. Die Auswahl ist eine absolut willkürliche. Wie dem Verfasser eine historische Gestalt entweder besonders geläufig oder aus frischer Lectüre besonders gegenwärtig war, so wird sie ergriffen und zum Symbol einer angeblich nothwendigen und unausbleiblichen Bewußtseinsstufe ge stempelt. Und doch, wenn der Geist der französischen Revolution zu dieser Würde erhoben wird, so ist schlechterdings nicht abzusehen, warum etwa jener characteristische Geist des Puritanismus in seinem Kampfe gegen Karl I. nicht gleicher Berücksichtigung werth erschien. Wenn ber Uebergang ber alten in die mittelalterliche Zeit zu typischer Bedeutenheit erhoben wird — warum nicht ebenso jene merkwürdige Uebergangsepoche, die durch die Namen des Macchiavelli, des Tasso, des Benvenuto, des Cardanus, Telesius u. s. w. bezeichnet ist?

Und wie die Auswahl, so die Ordnung. Eine mährchenhafte Gestalt, wahrlich, jene Statue in dem Göthe'schen Mährchen, welche in einen rohen Klumpen zusammensinkt, sobald ihr von baften Statue gleicht nur allzusehr die Historie, welche burch ben Schematismus der philosophischen Construction des chronologischen Halts beraubt ist. Die Geschichte der Phänomenologie ist eine von dem Gesetz der Chronologie emancipirte Geschichte. Das eine Mal wird die Zeitfolge der Weltgeschichte zum Faden, an welchem sich die Dialektik von einer psychologischen Gestalt zur andern sortschleicht, wie z. B. wenn auf das Reich der Bildung und der Aufklärung das Reich der absoluten Freiheit und des Schreckens, das will sagen: auf die Culturzustände Frankreichs unter Ludwig XIV. und XV. die französische Revolution folgt. Aber ein andermal wieder ist das Motiv des dialektischen Fortschritts ein rein psychologisches oder logisches, und weit auseinander liegende historische Bildungen rücken, dieser Ordnung gehorchend, zusammen, zusammengehörige, sich zeitlich und geschichtlich bedingende, werden auseinandergerissen. Man sindet sich gleichmäßig verirt, wenn man den einen und wenn man den andern Faden seltzuhalten den Versuch macht.

Um Alles zu sagen: die Phänomenologie ist eine durch die Geschichte in Verwirrung und Unordnung gebrachte Psphhologie und eine durch die Psphhologie in Zerrütztung gebrachte Geschichte. Das Absolute nicht beweisen ist der Standpunkt der naiven: es durch eine Consusion beweisen wollen, ist der Standpunkt der reflectirten und daher verschämten und versteckten Romantik. Auch hier wird das Fest des absoluten Wissens geseiert. Diese Feier würdig zu begehen, wird ein romantischen Massenzug aufgesührt. In langer Reihe erscheinen vor dem Throne des Absoluten historische Figuren, zu psphologischen Geistern verkleidet und wiederum psychologische Botenzen unter der Masse historischer Gestalten. Wie das absolute Wissen sehr übertüncht und getränkt mit ästhetischer Auffassung derselben, eine romantisch-phantastische Consusion dessen, was Sache des Dichters und bessen, was Sache des Philosophen ist: so besteht auch der phänomenologische Weg zu diesem Wissen in der durchgehaltenen Umdichtung abstracter Potenzen in concrete historische, vielmehr

aber in dem beständigen Durchschießen und Verfitzen des Einen mit dem Andern. Wie das absolute Wissen im reinen Begriff die Totalität der Wirklickeit in sich tragen soll, so tendiren die abstracten phänomenologischen Gestalten, ihr Schattendasein zu plastischer Erscheinung zu steigern. In diesem Bestreben ist hin und wieder unserm Philosophen das Außerordentliche gelungen: aber im Ganzen bringt es die mit der Dichtung wetteifernbe Abstraction gerade wie die gedankenhaste Dichtung auf's Höchste zu kalter Symbolik. Es ist in die Phänomenologie soviel hineinsgeheimnist, wie in den zweiten Theil des Faust. Begreiflich um dies im Vorübergehen zu bemerken — daß diese zwitterhafte Ratur des Werks auch im Stil der Phänomenologie zum Vorsschein kömmt. Ihre Darstellung, es ist wahr, bietet nicht mehr ein so barockes Gemisch von abstrusen logischen und von überkühnen poetischen Formen wie die Logik und vor Allem die Naturphilosophie vom Jahre 1800. Das Werk ist sichtlich mit stillistischem Bemühen geschrieben. Aber wie weit doch steht diese Diction von jenem edlen Gleichmaaß der similichen und der Gedankenform ab, in welchem sich eine wahrhafte Ausgeglichenheit des ästhetischen und des reflectirenden Geistes verkündigen müßte! Die Sprache des Begriffs wird dadurch nur schwerfälliger, daß Hegel sie zugleich tragbar für die Last der Anschauung machen will. Das ist nicht ein freier und natürlicher Bund: es ist eine gewaltsam zusammengeschüttelte Mischung von Beidem. Das grandiose Beginnen, auf den Grund der Abstraction lebendige Gestalten zu sticken, scheitert; überall überwältigt der Formalismus die Form; überall verräth sich — sei es das Unvermögen unseres Spstematikers, sei es die innere Unmöglichkeit, das Schöne zu Verstande

zu bringen, das Verständige schön zu machen.
Es sei indeß damit, und es sei weiter mit jenem Durchund Uebereinander eines historischen und eines transscendentalen Beweisganges, wie es wolle. Abstrahiren wir einen Augenblick völlig von der dadurch herbeigeführten Verwirrung. Nehmen wir an, daß die Historie blos zur Veranschaulichung und Verdeutlichung der abstracten Entwickelungsgeschichte des Bewußtseins eingeslochten sei. Es gilt einen Versuch, uns durch die Letztere

allein von der Absolutheit des absoluten Wissens überzeugen zu lassen. Sehen wir nach, von welcher Beschaffenheit diese und was in dieser das eigentlich beweisende Moment ist!

Leicht orientiren wir uns barüber durch unsere Einsicht in den Zusammenhang der Phänomenologie mit den schon früher, wenn auch nur rhapsodisch, aufgetretenen Beweisversuchen. Der Weg, den wir hier durch die Weltgeschichte geführt werden, ist nur eine Vervollständigung der Ansätze zu einer historischen Construction des absoluten Wissens, die ums zerftreut in Hegel's früheren Abhandlungen begegneten. Die Hauptstadien dieses Weges, aller Biegungen und Krümmungen, alles Verweilens an einzelnen Punkten, alles Vorgreifens und wieder Zurückgreifens ungeachtet, sind im Wesentlichen die schon dort verzeichneten. Auf die geistige Unfreiheit der orientalischen Völker folgt auch in der Phänomenologie die Harmonie des griechischen Lebens; aus dem Zerfall der schönen griechischen Welt entspringt die höhere, aber in der Form der Innerlichkeit und des Subjectivismus befangene christliche Weltanschauung; sie spitzt sich in der protestantischen Welt und in der Bildung der Aufklärung zur höchsten Einseitigkeit zu: es ist die Mission der Gegenwart, diese Einseitigkeit zu corrigiren, und im absoluten Wissen den Realismus des sittlichen und ästhetischen Geistes der Griechen mit dem Jbealismus der absoluten Religion des Christenthums zu verschmelzen. Ganz ebenso zweitens. Auch die Darstellung, die uns hier von ber inneren und allgemeinen Geschichte des an sich betrachteten Bewußtseins gegeben wird, ist in ihren Grundzügen nur eine Wiederholung der in der "Differenz" und im "Kritischen Journal" versuchten Auseinandersetzung mit den Standpunkten der Zeitphilosophie. Diese Auseinandersetzung ist vervollständigt. Sie ist auch auf Standpunkte ausgebehnt, die dort noch nicht zur Sprache gekommen waren. Sie ist auf einen zusammenhängenden Faden aufgereiht, in den Rahmen einer stätig fortschreitenden Entwickelungsgeschichte gebracht. Und was war doch der springende Punkt in der Aritik des modernen Skepticismus, in der Kritik der Philosophie des gesunden Menschenverstandes, der Philosophie der Aufklärung, der Systeme Kant's, Jacobi's und Fichte's? Es war in abstracto der Rach weis, daß alle diese Denkweisen nicht vom Standpunkte des Absoluten ausgingen. Es war in concreto die Ausführung, daß das Vernünftige und das Wirkliche, die Idee und die Erscheinung, das Subjective und Objective nicht zur Deckung gelangten, daß die Welt nicht idealisirt, die Idee nicht realisirt werde, daß es überall nur zum Sollen und zum unendlichen Progreß komme, daß die Wirklichkeit, die natürliche wie die sittliche, zu etwas Unschönem und Unlebendigem entstellt werde. Wohl! unter dem Titel einer Prüfung der Realität des Erkennens, einer Entwickelungsgeschichte des Bewußtseins, genau dieselbe Aritik, die me als Beweis für das absolute Wissen in der Phänomenologie geboten wird. Auch sie hat das zu beweisende absolute Wissen zu ihrer Voraussetzung. Auch sie hat zu ihrem Maaßstabe bie Deckung des Subjectiven und Objectiven, auch sie orientirt sich über den Werth der einzelnen Bewußtseinsstufen an dem Charafter bes Schönen und bes Lebenbigen.

Alles Wissen, so leitet Hegel die Ausführungen der Phinomenologie ein, ist Bezogenheit eines von dem Bewußtsein unterschiedenen Etwas auf eben bies unterscheibende Bewußtsein, ist Berhältniß zwischen einem Ansichsein und einem Fürunssein, zwischen Gegenstand und Begriff. Die Werthprüfung Wissens in seinen verschiedenen Formen besteht ihm bemnach in ber Untersuchung, ob und in wieweit auf jeder Stufe das Ansichsein des Gewußten seinem Fürunssein, der Gegenstand dem Begriffe, entspricht. Entspricht sich Beides bei der angestellten ! Vergleichung nicht, so müssen Beide in ein neues Verhältnif rücken: das Bewußtsein macht die Erfahrung, daß es sich ändern, sich zu einer höheren Stufe erheben müsse. Die ganze Phanomenologie besteht in der sich immer wiederholenden Correctur jenes Verhältnisses, bis es endlich zur völligen Identität von Begriff und Gegenstand im absoluten Wissen kömmt. Die beiben Seiten des Berhältnisses, mit anderen Worten, werden so lange hin und her und gegeneinander gerückt, bis sie sich endlich becken.

Offenbar ein sinniges und geistreiches Verfahren, ein Verschren jedoch, welches ebenso offenbar das zu Beweisende von vornherein voraussetzt. Es schließt die Möglichkeit, daß sich das

Erkenen gegen das Object, und umgekehrt, incommensurabel verhalten könne, daß nur durch das Aufgebot anderer Gemüthskräfte Subject und Object zur Deckung gebracht werden dürften, von Anfang an aus. Es beruht ganz und gar auf der Voraussehung, daß es schließlich unter allen Umständen zur identischen Beziehung von Idee und Wirklichkeit kommen müsse, und zwar, wohlgemerkt! nicht etwa in der Form der Kunst oder der Religion, sondern in der Form eines alle Wirklichkeit in seinem Schooße tragenden Wissens. So ist unmittelbar das Ziel, es ist ebendamit der Umstand bedingt, daß die Darstellung mit überwiegendem Wohlgefallen dei Erscheinungen wie das Staatsund Kunstleben der Griechen und wiederum dei der allgemeinen Erscheinung von Kunst und Religion verweilt. Denn weshald? Eben diese Erscheinungen sind die Basis und der reale Hinterzund für die Fiction eines Wissens, welches als Wissen dasselbe leisten und benselben Charakter haben soll, wie das concrete sittliche und staatliche Leben der Griechen, wie die ästhetische Stimmung des Künstlers und wie die Andacht des Frommen.

Bedingt aber nicht minder ist durch jene Voraussetzung der Anfang. Es ist die Totalität der Wirklichkeit, welche dem Bewußtsein identisch werden, den Raum desselben ohne Ausfall und ohne Ueberschuß füllen soll. Der Stoff der Wirklichkeit demnach muß von Anfang an mitgeführt werden. Die Hegel'sche Geschichte des Bewußtseins kann nicht wie die Fichte'sche ihren Ausgang von dem Mittelpunkt des seiner selbst schlechthin gewissen Geistes, von dem Gewissen, den des Denkens nehmen. Ihr Gewissen ist ein ästhetisch=religiöses, ihre Norm und ihr Compaß ist die Eingenommenheit sür die Form des hellenischen Geistes, für das Schema lebendiger Joentität von Natur und Geist, von Wirklichkeit und Idee. Sie geht also aus von dem natürlichen Bewußtsein mit dem concreten Inhalt des sinnlich Existirenden.

Es ist aber zweitens die verallgemeinernde Thätigkeit des Erkennens, für welche die Totalität des Seienden durchsichtig werden soll. Der Stoff der Wirklichkeit daher muß ebenso von Anfang an mitgeführt, wie von Anfang an seiner Wirk-

lichkeit entkleibet werden. Der letzte Schritt der Phanomenologie ist mit einer kleinen Modification derfelbe, wie derjenige, welchen Schelling am Schluß seines "Spstems des transscendentalen Idealismus" zu den Anfangsparagraphen der "Darstellung meines Spstems" that, — die Verwandlung des concreten Prozesses des künstlerischen und religiösen Thuns in den abstracten eines Denkens, welches diesem Thun analog sein soll. Dieser letzte Schritt bedingt die Veschaffenheit des ersten. Der erste Schritt der Phänomenologie besteht in der edenso jähen Verwandlung des sinnlichen Wissens in das "Meinen von Allgemeinem", in der nur sophistisch demäntelten Verkehrung der Dinge, welche die Sinne auffassen, in den Schatten dieser Dinge, in das neckende, im Hauch der Rede zersließende Gespenst eines "Hier" und "Jetzt". 1

So ist durch das Ziel der Anfang, durch den letzten Schritt der erste vorausbestimmt. Es ist durch die Tendenz des Ganzen endlich die Mitte und der Verlauf bestimmt. Auch dieser Verlauf besteht in nichts Anderem, als in der, zu einem langen Stufengang auseinandergelegten und dadurch allmälig scheinenben Berklärung ber sinnlichen Gewißheit zu sinnlich=geistiger, b. h. zu einem Wissen, bas seinem Wesen nach mit Anschauung gesättigt sei, zu einem Wissen, wie es sich Kant nur in einem problematischen intellectus archetypus vorstellen mochte. Die Phänomenologie geht — um aus ber Fichte'schen Auffassung ein Licht auf diesen Verlauf zu werfen —, sie geht aus von dem Standpunkte, auf bem uns die Welt als eine gegebene erscheint, geht auf der Mitte ihres Weges durch den Standpunkt der Fichte'schen Transscendentalphilosophie, durch denjenigen Standpunkt hindurch, auf dem die Welt als eine von uns gemachte erscheint, und enbet mit dem Standpunkte, auf welchem die Welt uns so als gegeben erscheint, wie sie gemacht ist. Den letteren Standpunkt bezeichnet Fichte als den ästhetischen: Phänomenologie macht einen Weg, welcher vom Hause aus, gleich durch den Anfang und den ersten Schritt darauf angelegt ist, diesen ästhetischen Standpunkt zu dem wahrhaft philosophischen zu erheben. Ihr Verlauf ist ebendeshalb eine Contrafactur bes

Berfahrens des Künstlers. Auch der Künstler — so wenigstens war die Weise der Griechen, die das Höchste in der Kunst leissteten — geht von dem treuen Auffassen des Sinnlichen aus. Dieser Blick auf die Außenwelt jedoch vertieft sich; er sieht den Dingen dis auf den Grund; er dringt vor dis zu ihrem Begriff, so daß er die Erscheinung nur aus ihrem Kern und Wesen versiteht. Aus diesem Begriff heraus reconstruirt er endlich die Erscheinung, und das Resultat ist, daß sich Beides nun auch in der künstlerischen Darstellung deckt und durchdringt. Wesentlich nach diesem Schema bestimmt sich Ansang, Mitte und Ende auch der Phänomenologie. Wenn Schelling mittelst eines einsachen Sprunges aus dem transscendentalen Idealismus in den speculativen Idealismus, aus der Behauptung der Absolutheit der Kunst zu der Behauptung der Absolutheit der Kunst zu der Behauptung der Absolutheit der sie eines einschaumg hinübergelangte, so sucht die Phänomenologie diese Gewaltsamsseit dadurch zu vertuschen, daß sie den Leser vor dem Erswachen des intellectuellen Gewissens auf dem Standspunkt des gemeinen Bewußtseins aufnimmt, um den concreten Inhalt desseinen Bewußtseins aufnimmt, um den concreten Inhalt desseinen Bewußtseins aufnimmt, um den concreten Inhalt desseinen Bewußtseins aufnimmt, desseinen Betrachstung, zur Berfügung zu haben.

Einen Beweis mithin — benn auf der Fährte nach den etwanigen Beweismotiven in der phänomenologischen Kritik des Bewußtseins befanden wir uns ja so eben — einen wirklichen Beweis für die absolute Berechtigung des absoluten Wissens, einen Beweis, der sich nicht unmittelbar als Voraussetzung erwiese, sind wir schlechterdings nicht im Stande zu entdecken. Allein wir haben, statt dessen und unversehens, ein neues Element der Composition unsres Werkes entdeckt. Wenn es durch die Sache selbst motivirt war, von der "sinnlichen Gewißheit" den Ausgang zu nehmen, wenn es durch die Beschaffenheit des Zieles gesordert war, das abstracte Gegenüber von Denken und Sein in die Mitte des Weges zu verlegen, so empfahl sich eben dieser Ausgang und eben dieser Fortschritt gleichermaßen durch die pädasgogische Tendenz des Buches. Indem die Phänomenologie eine Prüfung der Realität des Erkennens sein sollte, sollte sie

ja zugleich eine Erziehung tes ungebildeten Bewußt= seins zum philosophischen; indem sie Transscendentalphilosophie ist, sollte sie zugleich eine praktische Einleitung in bie Philosophie sein. Wie in einem kunstlichen Maschinenwerk Ein Rat, Eine Feter turch ihre Bewegung zugleich mehreren Zwecken tient, so tient hier bas turch ben Charafter bes absoluten Wissens geforderte Anknüpfen an das natürliche Bewußtsein und bas Zurückgehen hinter ten Standpunkt ber Fichte'schen Bissenschaftslehre unmittelbar zugleich ber bibaktischen Absicht und dem Bedürfniß ber Accommodation an bas noch ungeschulte Bewußtsein ber Individuen. Wir überzeugten uns zuerst von ber seltsamen Verfitzung ber pshoologischen Entwickelung ber Phänomenologie mit ber historischen Construction bes absoluten Wissens. Bei ber Prüfung ber Bereisfräftigkeit dieses Weges stoßen wir nebenher auf die Wahrnehmung, wie mit jener pshhologisch-historischen Entwickelung eng verschlungen das bis daktisch-pädagogische Motiv Hand in Hand geht.

Die Frage jedoch nach dem Beweis des absoluten Wissens führt uns noch auf eine ganz andere Entbeckung. Wenn nämlich unser Verfasser allerdings in ter Phänomenologie dem Indivibuum "eine Leiter zum Absoluten" hinzureichen bedacht war, wenn er diese Leiter mit ihrem untern Ende bis auf den Grund und Boden hinabreichen ließ, den das Individuum für gewöhnlich unter seinen Füßen fühlt, wenn er, Geschichte und Transscendentalphilosophie verbindend, die Sprossen der Leiter gleichsam aus doppeltem Holze doppelt tragbar machte: — war es darum nun auch wirklich seine Meinung, daß hierin, in eben dieser Bequemlichkeit und in eben dieser Tüchtigkeit die Garantie liege, daß die Leiter zum Standpunkt der Wahrheit führe? Konnte er mehr damit beabsichtigen, als nur dem Individuum das vorläufige Bertrauen auf den dargebotenen Beweisapparat einzuflößen? Wie? Hatte er nicht oft genug ausgesprochen, daß es, objectiv genommen, nur Eine Begründung des Absoluten gebe, nur die nämlich, die in der organischen Entfaltung desselben d. h. in der Aussührung ber Wissenschaft, in ber Darstellung bes Spstems enthalten sei? War nicht dies, vielmehr aber mußte bies nicht seine eigentliche Ansicht sein? Die Sache selbst, offenbar, der Begriff des Absoluten und der absoluten Erkenntniß ließ keine andre zu. Es giebt ja keine, weder geistige noch sinnliche Wirklichkeit, außer dem absoluten Weltwesen. Alles, was ist, ist bas Absolute: auch darstellen also läßt sich immer nur die Eine, harmonische, lebendige Totalität, immer nur "der Geist" in seiner aus sich heraustretenden und in sich zurückkehrenden Selbstentfal= Und desgleichen. Es giebt ja keine wahrhafte Erkenntniß, außer vom Standpunkte des absoluten Wissens. Es giebt ja keine Philosophie vor der Philosophie. Alles philosophische Beweisen, wenn es wirklich beweisend sein soll, muß im Elemente des absoluten Wissens vor sich gehn.

Hegel somit stand vor einem neuen — vor dem letzten Problem, welches er durch die Composition der Phänomenologie zu lösen hatte. Er hatte den transscendentalen mit dem histori= schen, beibe mit dem pädagogischen Beweisgang verschlungen. lag ihm das Schwierigere ob, das Beweisen des absoluten Standpunkts mit dem Nichtbeweisen zu verbinden. Es hanbelte sich barum, nur erst zu biesem Standpunkte hinzuleiten, und boch zugleich diese Bewegung in keinem anderen Elemente als in dem des absoluten Wissens vor sich gehen zu lassen. Es handelte sich darum, eine Vorhalle vor dem Tempel der Wahr-heit zu erbauen und diese Vorhalle doch zugleich selbst zu einem Theile dieses Tempels zu machen. Was sage ich? Zu einem Theile nur? Der Beweis des Absoluten konnte ja vollständig nur sein durch die vollendete Entfaltung des Absoluten, das will sagen, durch das ganze Shstem. Die Aufgabe war die: zugleich auf bas Spstem nur vorzubereiten, zugleich biese Vorbereitung zu einem Theil des Shstems selbst, zugleich endlich diesen Theil zum ganzen Spsteme zu machen. Ein ganz neues Licht, wie gesagt, fällt damit auf den Bau

des wunderbar künstlichen Werks. Wir befinden uns ganz im Aether des absoluten Erkennens: das einzige Thema, mit dem wir es zu thun haben, ist das allgemeine Wesen der Welt. Die fragmentarische Culturgeschichte, die sich durch die Phänomenolosgie hindurchzieht, verwandelt sich in die Darstellung der Formen.

in denen der absolute Geist in der Zeit seinen eigenen Inhalt herausgestaltete. Die Prüfung ber Realität bes Erkennens ober die transscendentale Geschichte des Bewußtseins zeigt sich, die Darstellung des Weges zu sein, den der absolute Geist selbst in der Spiegelung des menschlichen Bewußtseins durchmacht. Das påbagogische Aufsteigen von bem Standpunkt der sinnlichen burch bie abstract geistige bis zur sinnlich=geistigen Gewißheit ist in Wahrheit die Darstellung, wie die absolute Substanz, ihrer eignen sinnlich=geistigen Natur gemäß, den Prozeß ihrer selbst durchmacht, "ihr eignes Werben und ihre Reflexion in sich hervorbringt". Nur ein einseitiger Gesichtspunkt war es, von dem aus dies phänomenologische Allerlei uns wie eine seltsam verschobene und verrenkte Welt- und Culturgeschichte; nur ein andrer ebenso einseitiger Gesichtspunkt, von dem aus es uns als eine neue kritische Theorie des Erkennens oder endlich als eine praktische Propädeutik zur Philosophie erschien. Was Wunder, wenn es uns weder das Eine noch das Andre rein und richtig zu sein schien. Wir halfen uns mit der Betrachtung, daß es eben bas Alles, ein Durch= und Nebeneinander, ein sinniges und künstliches Gewebe sich freuzender Fäben sei. Das eigentliche Muster bes schillernben, und, je nachdem wir es wandten, changirenben Zeuges entbeden wir nun erst. Nun erst sind wir auf den Punkt getreten, von welchem aus wir mit Einem Blick das Ganze nach allen Richtungen gleichzeitig übersehen können. Wir stehen nicht vor, sonbern im Spstem. Das Werben ober Erscheinen ber Wissenschaft ist selbst schon Wissenschaft. Was wir sehen, ist bas Eine Absolute, aber in mehrfacher gleichzeitiger Spiegelung. Es spiegelt sich basselbe im Strome der Zeit — nur daß bieser Strom hin und wieber Krümmungen macht, die ihn auf ganzen weiten Streden seines Laufes unserem Blick entziehen. Es spiegelt sich in dem — nicht sehr ebenen und hellen Spiegel der Unreife und des Bedürfnisses des zur Philosophie zu erziehenden Individuums. Es spiegelt sich am meisten und am klarsten in bem Spiegel bes menschlichen Bewußtseins.

Und dieser letztere Umstand sofort führt uns einen Schritt Begen den Spiegel des menschlichen Bewußtseins zumeist ist nach der Anlage und Grundtendenz der Phänomenologie die Gestalt des Absoluten und seiner Selbstbewegung zugekehrt; nur das hier erscheinende Bild dieser Gestalt ist es eigentlich, was uns auch aus dem Spiegel des individuellen und des geschichtlichen Bewußt= seins zurückgeworfen wird; nur durch das Medium des allgemeinen Bewußtseins sehen wir, wie sich auch in jenen das Absolute reflectirt. So ist es nach der Anlage der Phänomenologie, und so ist die Anlage der Phänomenologie, weil so die Natur des Ab= soluten ist. Dieses nämlich, wie wir es bereits kennen, ist Geist; es ist Substanz=Subject; es legt seine Schönheit und Lebendigkeit überhaupt nur nach dem Schema, es legt sie am vollendetsten geradezu in der Form des allgemeinen menschlichen Bewußtseins auseinander. Ganz wie Abbild und Urbild wird sich daher die Erscheinung des Absoluten im Bewußtsein mit dem Wesen des Absoluten selbst decken. Die Spiegelung des Absoluten im Bewußtsein wird vielmehr die vollständige Selbstoffenbarung des Absoluten sein. Reflectiren wir darauf, daß wir hier den Inhalt des Absoluten durchweg so zu sehen bekommen, wie derselbe für das Bewußtsein ist — nur nach der Seite, wie Hegel sich ausdrückt, seines "unmittelbaren Daseins" —, so kann die Phänomenologie nur als Erster Theil des Spstems bezeichnet werden: und so bezeichnete sie bei ihrem ersten Erscheinen der Titel des Buches. Reflectiren wir dagegen darauf — und diese Reflexion ist durch die Natur der Sache gefordert —, daß gerade in dieser und nur in dieser Daseinsweise das Absolute in seiner eigensten Wirklichkeit und Wesenheit zur Anschaumg kommen muß, so erscheint die Phänomenologie zugleich als alle Theile des Systems. Indem sie das Absolute in der Spiegelung des Bewußtseins darstellt, ist sie genöthigt, es in der That in seiner ganzen Tiefe und Breite, in seiner ganzen Lebendigkeit und Fülle, ober "nach seiner gan= zen Organisation" barzustellen. Indem sie, anders gefaßt, die Stufen der Erscheinung des Absoluten im Bewußtsein darstellt, muß sie dies Bewußtsein in seiner ganzen concreten Erfüllung, in seiner ganzen Verschlungenheit mit bem Inhalt bes Bewußtseins, muß fie "die vollständige Weltlichkeit des Be-

wußtseins in ihrer Nothwendigkeit" darstellen. Die Erfahrung, wie es Hegel auch ausbrückt, welche das Bewußtsein über sich macht, kann ihrem Begriffe nach nicht weniger in sich begreifen, als "das ganze Reich der Wahrheit des Geistes". Der Erste Theil des Shstems mithin ist zugleich das ganze Shstem. Wenn Hegel nicht, wie Fichte in seiner Wissenschaftslehre, an den concreten Gestalten des Bewußtseins zugleich die Gestalten ober Gesetze bes Denkens, b. h. die Kategorien der Logik ent-. wickelte: — ber Sache nach stand dem nichts entgegen. boch, umgekehrt, der Frankfurter Entwurf der Logik die reine Entwickelung der Kategorien fortwährend durch die Rücksicht ge= trübt und unterbrochen, wie dieselben für das logische Bewußtsein erschienen. Die Naturphilosophie auszuscheiden, oder sie doch höchstens zu streifen, gab es einen bestimmteren Grund. das Bewußtsein in seiner reflexiven Thätigkeit giebt zwar das allgemeine Schema: die unmittelbare Form dagegen giebt es nur für die Geistesphilosophie im weiteren Sinne Wortes, d. h. für den entweder noch bei sich, in seiner reinen Ibee verweilenden oder als Geist zu sich selbst zurückgekehrten absoluten Geist her. Wenn Hegel nicht, wie Schelling in seinem System des transscendentalen Idealismus, die Gestalten des Bewußtseins bis zu der Tiefe hinabverfolgte, wo sie als Gestalten der Natur erscheinen, so war dies insofern wenigstens mög= lich, weil diese Tiefe des Bewußtseins zugleich seine Kehrseite ober, nach Hegel'schem Ausbruck, bas "Andre bes Geistes" sein soll. Nur um so mehr und um so nothwendiger coincidirt nun aber in der That die gesammte Geistesphilosophie Hegel's mit demjenigen, was uns in der Phänomenologie als Philosophie des sich zum Geiste durcharbeitenden Bewußtseins geboten wird. Es findet sich hier wieder — wenn wir zurückblicken — was in der ursprünglichen Form bes Shstems auf die "Metaphhsik" und auf das "System der Sittlichkeit" vertheilt war. Hier bereits finden sich — wenn wir nach vorwärts blicken — bie Grundzüge ber späteren Philosophie des "fubjectiven Geistes" oder der Psycho= logie, hier bereits die Grundzüge der nachmaligen Ethik oder der Philosophie des "objectiven Geistes", hier bereits die Grundzüge,

und nicht die Grundzüge blos, ber Aesthetik und der Relisionsphilosophie, der Philosophie des "absoluten Geistes". Die Phänomenologie ist nach der Frankfurter Systemskizze und der in Jena zu dieser hinzugefügten Construction der Sittlichkeit, die zweite Gesammtdarstellung der Hegel'schen Philosophie. Sie ist wesentlich das ganze System, und zwar in schon weniger embryonischer Gestalt als jene erste es war. Die spätere Aussührung des Systems in seiner gegliederten Totalität ist nur eine Auseinanderfaltung und Bervollskändisgung des in der Phänomenologie Enthaltenen.

Unsere Einsicht in die Composition der Phänomenologie ist hiermit vollständig. Wenn wir aber nunmehr aus dem Sinne, in welchem dieselbe concipirt war, und aus der Bewunderung der künstlerischen Weisheit heraustreten, womit so viele Fäden zugleich verwirrt und zugleich geordnet waren, so kann es nicht fehlen, daß auch unfre Ernüchterung vollständig sei. Jede Täuschung, als ob dieser Beweisversuch für das Absolute ein wirklicher Beweis wäre, muß schwinden. Wir meinten wohl, auf unsre eigne Hand und Gefahr die Erfahrung von den Stufen und dem Inhalt unfres Bewußtseins zu machen: die Wahrheit ist, indem wir mis selbst zu bewegen glaubten, fuhren wir bereits in dem Nachen des Absoluten. Diese ganze phänomenologische Gene= sis des absoluten Wissens war nichts Anderes, als Gegen= wart des Absoluten, welches sich vor uns selbst, in der ihm nach seiner Geistesnatur eignen methodischen Weise entfaltete, Selbstentwickelung des Absoluten, wie sich dasselbe im Bewußtsein und in der Geschichte spiegelt. Von dieser Spiegelung bekam der Fortschritt der Phänomenologie die psychologische und die historische Farbe; aber das höhere und eigentliche Gesetz des Fortschritts ergab sich aus der allgemeinen Natur des Absoluten, zugleich Substanz und zugleich Subject zu sein. Nach diesem Gesetz daher, nach der logischen Methode, wie wir sie früher bereits kennen gelernt haben, nach dem Gesetz des reflexi= ven Geistesprozesses, nach dem dreigliedrigen Schema des An-sich, Für=sich und An=und=sür=sich windet sich in der Phänomenologie der bunteste Inhalt ab, und der psychologische sowohl wie der historische Zusammenhang wird nur zum Anhalt und zur Stütz für biesen methobischen Formalismus. Das heißt, um es kur zu sagen, wir sind in diesem angeblichen ober vermeintlichen Be weise für das absolute Wissen nur die Düpirten dieses absoluter Wissens und seiner absoluten Methode. Das Ich, ohne besser freie Selbstgewißheit es keine Wahrheit und keine Ueberzeugung giebt, ist gleich am Anfange ber Phänomenologie, wo es erst an Schlusse berselben sein soll, ist nicht bei sich, sondern bei jenen Absoluten. In das Absolute, d. h. in die ästhetisch zusammen geschaute Totalität alles Seins ist unser Selbst hinübergedichtet — entselbstet, aller kritischen Freiheit beraubt, schauen wir der illusorischen Selbstkritik jenes Wesens nur zu. Der Beweis, ben bie Hegel'sche Philosophie in der Phänomenologie für ihre Wahrhei führt, ist ein Zirkelbeweis, wenn es je einen gab. Mit bem erster Schritt über die Schwelle der Phänomenologie schließt sich der Zan berkreis dieses Systems. Gleich hier ergreift uns das Absolute um uns nie wieder loszulassen, um unser intellectuelles Gewissen für immer einzuschläfern. Bereits am Schlusse ber Phanomenologie befinden wir uns in einer völlig verzauberten Welt. Das Individuum, das noch vor Kurzem an dem freien Gegenüber feines Bewußtseins und seines Gewissens gegen die Dinge seine Luft und seine Arbeit fand, hat soviel Staffeln seiner Bildung nur erklommen, um sich von einer wunderbaren Verklärung um strahlt zu erblicken. Der Geist hat als selbstbewußter Geist seine Vollendung erreicht, er ist begreifendes, alle Wirklichkeit als seine eigene Wahrheit erkennendes Wissen, und er ist dies, weil und indem der Weltgeist in der Geschichte sich vollendet hat. Das absolute Wissen hat keine höhere Bewußtseinsform über sich, sondern alle liegen als überwundene unter ihm. Ebenso die historische Gegenwart. Sie hat nicht eigentlich eine Zukunft vor sich, sondern nur eine Vergangenheit hinter sich. Die Geschichte ist nicht mehr ein Weiterstreben der Menschheit, nicht mehr die Arbeit zum Lichte höherer Freiheit, sonbern ein im Wechsel ewig gleiches Spiel der Freiheit mit ihrem eigenen Wesen. Im Besit des denkbar höchsten Princips des Erkennens sind die Sterblichen an Einsicht gleich den Göttern: auch ihre sittliche Prazie ist ebendeshalb nur eine schöne Entfaltung ihres Daseins, ein Leben wie der Götter, eine künstlerische Ausbreitung im Elemente der höchsten Befriedigung und Versöhntheit.

So war das Beginnen der deutschen Philosophie, so beschaffen war die Welt, in welche die phantasirende Abstraction im Anlehnen an unsre classische Poesie zu einer Zeit sich einsspann, wo ein fremder Eroberer die Macht des größten deutschaft. schen Staates gebrochen hatte, wo er eben im Begriff stand, die zweite beutsche Macht in den Staub zu werfen und wo sich die niederträchtige und habgierige Feigheit der westlichen deutschen Fürsten ihm als Protector in die Arme geworfen hatte. In demselben Augenblicke — ich appellire jest nicht blos an Ihren Verstand, sondern an Ihren gesunden Sinn und Ihr Gefühl — in demselben Augenblicke, wo die höchste Wissenschaft den ganzen Rest der Weltgeschichte für ein heiteres Spiel des "sich in Geistesgestalt wissenden Geistes" erklärte, in demselben Augen-blicke zerstampsten französische Huse den freien Boden unsres Vaterlandes, und, gefolgt von dem Contingente deutscher Länder, stand Napoleon vor den Thoren Jena's. Mit pathetischer Bewunderung ist gesagt worden, daß Hegel die "Phänomenologie des Geistes" unter dem Kanonendonner der Schlacht von Jena vollendet habe. Und es ist wahr, eben in diesen verhängniß= vollen Octobertagen sandte er die letzten Bogen seiner Arbeit an seinen Verleger nach Bamberg. Was ist dem Schauspieler Hecuba? Was lag daran, daß die Monarchie Friedrich's des Großen niedergestreckt wurde, und daß die "gemüthlose Thrannei des Auslandes" sich in unseren deutschen Gauen befestigte, wenn es nur der Welt nicht verhalten blieb, daß die "Substanz zugleich Subject" sei, und daß, aus dem absoluten Wissen neugeboren, der Geist in seinem eigenen reinen Aether sich zu vollendeter Gestaltung bereite? Die Briefe an Niethammer, mit benen Hegel seine Manuscriptsendungen begleitete, drückten — um die Worte seines Biographen zu brauchen — seine "grenzenlose Besorgniß" über den möglichen Untergang seiner mühsamen Arbeit aus. Einer dieser Briefe trägt das Datum des Tages vor der Entscheidungsschlacht. Es war der Tag, an welchem der Hahm, Hegel u. s. Zeit.

Usurpator in den Mauern von Jena eingetroffen war. Er hatte ihn gesehen, den Mann, welcher seinem Baterlande dasselbe Schicksal brachte wie Philipp von Makedonien den Griechen. Ich habe, schrieb Hegel, ben Kaiser, "diese Weltseele", gesehen. "Es ist in der That eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier, auf Einen Punkt concentrirt, auf einem Pferde sitzend, über die Welt übergreift und sie beherrscht. Den Preußen war freilich kein besseres Prognostikon zu stellen — aber von Donnerstag bis Montag sind solche Fortschritte nur diesem außerordentlichen Manne möglich, den es nicht möglich ist, nicht zu bewundern." Und er bewunderte nicht blos den Einen Mann, sondern die ganze Nation. In der Geschichte des Tages sah er, wie er ein Bierteljahr später schreibt2, den überzeugenden Beweis davon, "daß Bildung über Robbeit und der Geist über geistlosen Verstand und Klügelei den Sieg davonträgt". "Wie ich schon früher that", so fügte er jenen Aeußerungen in dem Briefe an Niethammer hinzu, "so wünschen nun Alle der französischen Armee Glück, was ihr bei dem ganz ungeheuren Unterschiede ihrer Anführer und des gemeinen Soldaten von ihren Feinden auch gar nicht fehlen kann. So wird unsere Gegend von diesem Schwall bald befreit werden".

Es ist gleich schmerzlich, diese scrupellos kalten Worte pureseriren, wie sie zu beurtheilen und zu erklären. Denn ohne Zweisel, es wäre im höchsten Grade unbillig, Hegel allein und persönlich für ihre Schmach verantwortlich zu machen. Als den Angehörigen eines kleinen und despotisch regierten deutschen Staates hatte er zwar lebhaft die Schnsucht, aber niemals die Befriedigung empfunden, einem großen gemeinsamen Baterlande anzugehören. Der Verfall des deutschen Reiches schried sich nicht erst von heute und gestern her, und die Deutschen hatten ausgehört, staatlich verdunden zu sein, ehe Napoleon's Hand die morschen Bande vollends in Stücken riß. Niemand hatte hiersüber eine klarere Einsicht, Niemand hatte diese Zustände, Niemand auch die damit zusammenhängende "Verschlossenheit und Dumpsheit" der Deutschen und ihre "Trägheit gegen die Wirtslichkeit" tressender charakterisitt als Hegel. Zu der Schrift über

die Verfassung Deutschlands finden sich in seinem Jenenser Wastebook<sup>3</sup> zahlreiche ergänzende Glossen. Allein seine Einsicht war eben Einsicht geblieben und seine Kritik stand mitten in dem Elemente, welches sie kritisirte. Die Bemerkungen, die er über den Charakter der Deutschen machte, wurden immer sarkastischer, seit er sich aus dem Schmerz über die Staatslosigkeit Deutschlands in sein "System der Sittlickkeit" geflüchtet hatte. Er spottete der Deutschen, wie Platon der Athener spottete. Er bewun= derte den Corsen, wie Aristoteles den Makedonier bewunderte. Er theilte das Schicksal und die Thorheit einiger der Besten seiner eignen Zeitgenossen. Wo Hegel stand, ebenda stand auch Göthe. Abgedrängt von dem Boden gesunder nationaler und politischer Entwickelung hatte sich der deutsche Geist eine Heimath in der Welt der Ideen gesucht. In dieser Welt hatte er das Herrlichste und Glänzenbste, ein Pantheon von Bildern und Gebanken, gegründet. Er schwelgte in der Phantasieversöhnung von Idealem und Realem. Wenn er hier dennoch etwas vermißte, so war es die Wahrheit der Wirklichkeit und der Macht. Etwas Mächtigeres aber als dieser neue Welteroberer war lange nicht unter den Menschen gesehen worden. So kam es, daß wir nicht vertheidigten, was uns nicht am Herzen lag, daß wir uns dagegen leicht mit der heroischen Größe versöhnten, die wir im Reiche unsrer Ideen unterbringen, die der Dichter sich als das personificirte Schicksal vorstellen, der Philosoph sich als die auf einem Pferde sitzende Weltseele construiren konnte.

Allein wie sehr diese Erklärung den Einzelnen entschuldigen mag, der mit der Mehrzahl der Nation sehlte: sie wird nur destv mehr zur Kritik einer Geistesform und einer Gedanken-weise, die eine so verzaubernde Wirkung übte. Es lag eine tiefe Fronie darin, daß der "absolute Idealismus" sich in Bewunderung an einen Mann wegwerfen mußte, welcher Zeit seines Lebens die tiefste Verachtung gegen alle Ideologie bekannte. Es lag eine schwerere Fronie darin, daß gerade diese Philosophie mit so unterwerfungsbereiter und unpatriotischer Gesinnung gepaart sein mußte, — diese Philosophie, die ihr Staatsbild nach dem Muster jener edlen und freien Gemeinwesen entworfen hatte,

in benen ber Einzelne sich in lebendigem Zusammenhange mit bem Ganzen fühlte, — gerade biese Philosophie, welche nach ber Weise des alten Athen und Sparta den Staat auf den Grund des Nationalgefühls gestellt wissen wollte, und welche so schön von der "Schwäche der Sittlichkeit" zu reben verstand, die mit der formellen Cultur Hand in Hand gehe, die "das Unglück und die Schmach des Verlustes der Selbständigkeit, dem Kampf und dem Tode vorziehe". — Es gab einen andern Philosophen, dessen Idealismus dem Hegel'schen an Schärfe nichts nachgab und bessen Staatsbild nicht die Schönheit der alten Republiken widerspiegelte. Aber Fichte's große Seele wallte auf bei der Schmach des zer= tretenen Vaterlandes. Zur Seite warf er die staubige Metaphy= sik, und seine männliche Rebe wurde zum Weckeruf bes einge= schlummerten Nationalgefühls. Das macht: ber Ibealismus Fichte's war bitterer Ernst; er war erwachsen auf der Wnrzel des Charakters, des Gefühls der Selbständigkeit und der Freiheit: — der Idealismus Hegel's war ein Product der Aesthetik und des Verstandes, der sich durch die Aesthetik ein gutes Ge= wissen machte. Darum hielt ber Lettere die Probe der Wirklichkeit nicht aus. Das Unglück bes Vaterlandes prostituirte seine Ibeale. Er wäre schon durch die folgende Erhebung unsrer Nation zu Schanden geworden, wenn nicht diese Erhebung alsbald in eine neue Knechtschaft und in die Lüge der Restauration umgeschlagen wäre.

## Zwölfte Vorlesung.

Publicistische und padagogische Wirksamkeit.

Einen Staat gab es berzeit in Deutschland, ben bie Bewunderer Napoleon's zu loben alle Ursache hatten. Gleich sehr freilich entfernte sich berfelbe von dem Staatsbegriff, welchen Hegel in der Schrift über die Verfassung Deutschlands und gleich sehr von demjenigen, welchen er in dem System der Sittlichkeit aufgestellt hatte. Die individuelle Freiheit und Selbstthätigkeit zu achten, die particularen Besonderheiten und die historischen Bestände zu schonen, das war nicht der Brauch in diesem Staate. Wenn ein Staat nichts Anderes als die praktisch-sittliche Selbstanschauung eines Volkes war, wenn auf anderer als nationaler Basis ein Staatsgebäude nicht stehen konnte, so war ber Bestand dieses Staates ein absoluter Widerspruch in sich selbst. Denn völlig anders lauteten die Staatsmaximen des Napoleonismus, und diese Maximen waren es, welche in Baiern verwirklicht wurden.

Aber der Sinn Hegel's war auch keinesweges so exclusiv, wie es den Anschein haben konnte, wenn man ihn von der Höhe der intellectuellen Anschauung aus über andere philosophische Shsteme urtheilen, wenn man ihn jetzt den Staat und jetzt die Weltgeschichte aus dem Absoluten heraus construiren hörte. Diesser Sinn hatte sich beinahe gleichzeitig in einem zwiesachen Staatsbilde Genüge gethan, von dem das eine so ziemlich das diametrale Gegentheil des andern gewesen war: dieser Sinn war weit und geschmeidig genug, sich auch mit einem dritten zu

befreunden, welches mit keinem von beiden Aehnlichkeit hatte. An liebsten vielleicht hätte Hegel einen beutschen Gesammtstaat ge schaffen, wie er ihn nach bem Februar 1801 in allgemeinen Zü gen gezeichnet hatte. Die Unmöglichkeit, diesen Hoffnungen Wünschen und Ansichten praktische Realität zu geben, führte ihr zu dem Traume eines Idealstaats, der sich an der Widerspän stigkeit der Wirklichkeit durch die Absorption aller Wirklichkeit is die Form der Idee rächte. Es gab noch eine dritte Art de Opposition gegen den verrotteten Zustand des deutschen Reiche und gegen den "realitätslosen Gedankenstaat". Nicht die edelster und richtigsten politischen Anschauungen waren es, welche au dem Boden der französischen Revolution gewachsen waren. Si standen im Widerspruch mit dem protestantisch=germanischen Prin cip der freien Persönlichkeit. Sie standen im Widerspruch mi bem hellenischen Ideal schöner Zusammenstimmung des Natür sichen und bes Geistigen. Allein diese Anschauungen, wie imme beschaffen, hatten Eins sowohl vor dem von Hegel projectirter beutschen, wie vor dem von ihm geträumten hellenischen Staat — sie hatten gerade das vor beiden voraus, was für ihn das Motiv zu beiden gewesen war: sie waren weber Träum noch Projecte. Sie waren von jener Gewalt begleitet, welch die Menschen dahin bringt, sich den Gedanken und der eingese henen Nothwendigkeit zu unterwerfen. Sie hatten sich mächtig in der Wirklichkeit durchzusetzen und sich praktische Existen zu geben verstanden.

Desterreich war im Jahre 1805, Preußen im Jahre 1806 ben französischen Wassen unterlegen. In Baiern schien eine neue deutsche Macht in der Entstehung begriffen. Das Deutschland, welches Hegel unmittelbar nach dem Lüneviller Frieder charakterisirt hatte, hatte bereits nach dem Deputations-Hauptschluß zu existiren aufgehört. Mit dem besten Willen wäre nach dem Jahre 1803 eine solche Einrichtung nicht herzustellen gewesen, wie Hegel sie im Jahre 1801 vorgeschlagen: sie war vollends unmöglich geworden, seit in Folge des Preßburger Friedens Napoleon zum Protector der Einen Hälfte Deuschlands geworden, indeß sich der Kaiser ausdrücklich von dem Ganzei

zurückgezogen. Statt dessen hatte sich in dem südwestlichen Theile Deutschlands durch die Einschmelzung zahlreicher geistlicher und weltlicher Herrschaften eine Gruppe von Mittelstaaten gebildet, in denen sich über dem Ruin der alten Reichsordnungen, unter dem Schutz und Einfluß Frankreichs ein neues Staatsleben zu= gleich mit einem neuen Begriff von fürstlicher Souveränetät eta= In jeder Hinsicht voran unter diesen Staaten stand Baiern. Es stand voran durch den Umfang seiner Besitzungen, welche nach dem Jahre 1805 fast an die Größe des Staates reichten, den die Eroberungen und das Genie Friedrich's des Großen auf eine kurze Zeit zum ersten Staat Europa's gemacht hatten. Es stand voran durch den Willen und die Kraft, die von oben herab das neue Staatswesen einrichteten und die Staatsmaschine in Bewegung setzten. Der Fürst, welcher jetzt burch Napoleon's Gnade ein König hieß, war ein Neuerer und Aufklärer trotz Joseph II. Er hatte an seinem Minister Montgelas ein seinen Absichten vollkommen entsprechendes Werkzeug. Dieser Mann verstand wenig von dem Wesen der Freiheit und wenig von der Kunst des Regierens, aber in vollem Maaße verband er alle Eigenschaften eines Revolutionärs mit allen Eigenschafz ten eines Thrannen. Ehrgeizig, energisch, scrupellos und schlau, war er entschlossen, Baiern zu einer Macht emporzubilden, die mit den deutschen Großmächten rivalisiren könne, und es zu einem Staate umzuschaffen, der den Stempel des Jahrhunderts trüge. Undeutsch nach Abstammung und Gesinnung gab er diesem Staate die Phrase einer neu ersundenen bairischen Nationalität zur Unterlage, um ihn im Wesen und in der Form nach dem neufran= zösischen Muster einzurichten. Ein Zerstörer ohne Gleichen, war er ein Stümper im Wiederaufbauen. Er wollte aufbauen, wie er zerstörte, und organisiren, wie er desorganisirte. Verord= nungen und Gewaltthätigkeiten, durch die das Bestehende aufgelöst wurde, waren gefolgt von Verordnungen und Gewaltthä-tigkeiten, durch die das Neue in's Leben gerufen werden sollte. Das war nicht die Weise, wie ein gesundes und dauerfähiges Staatsleben geschaffen werden konnte. Es war das directe Gegentheil der weisen und edlen Reformen, durch welche später

Preußen seine Wiedererstehung feierte. Es war nichts bestoweniger in alle dem ein Fortschritt zum Besseren; es war noch mehr ein äußerer Schein von Freiheit und staatlicher Ordnung barin. Ein schlechter Staat war immer noch besser als die frühere Staatslosigkeit, eine mechanische Ordnung immer noch besser als die bisherige Unordnung. Es war ohne Zweifel gut, daß das alte feudale und pfäffische Wesen niedergebrochen wurde. Gegen= über jener luxurirenden Selbständigkeit der bisherigen deutschen Welt war selbst die Centralisation und der Büreaukratismus eine Wohlthat. Gegenüber den in Fäulniß übergegangenen organischen Bildungen des Mittelalters war selbst das Nivelliren und Oc= tropiren in seinem guten Rechte. Vor allem aber, wie gering die organisatorische Weisheit dieses Regiments war: je mehr dasselbe von oben herab wirkte, desto mehr mußte es sich mit der Macht der Bildung und des Geistes in Verbindung setzen. Undeutsch wie es war, konnte es den Beistand der deutschen Wissenschaft nicht entbehren. Um mönchische Rohheit und pfäf= fisches Vorurtheil zu bekämpfen, um die Geburts= und Standes= privilegien auszurotten, um ben Grundsatz der Toleranz und Gewissensfreiheit burchzuführen, war es an diejenigen gewiesen, die in der Schule der Alten oder in der der großen Denker des Jahrhunderts die Idee edlerer Sittlichkeit und Freiheit eins gesogen hatten. Der Schul= und Universitätsunterricht wurde verbessert. In dem Hauptquartier des Katholicismus war auf einmal Nachfrage nach protestantischen Theologen; das Land der Klöster wurde zum Aspl und zur Versorgungsanstalt für Humanisten und Philosophen: Baiern war eine Zeitlang, für die= jenigen zumal, die noch nicht zu den Auserwählten gehörten, das Elborado der Wissenschaft.

Jena insbesondere hatte mehr als Einen namhaften Gelehrten nach Baiern geliefert. Paulus und Hufeland, Schelling und Niethammer hatten Jena verlassen, um in bairische Dienste überzutreten. Es ist charakteristisch, wie die neue speculative Philosophie damals den neuen Intelligenzstaat dem alten gegenüberstellte. Das süddeutsche bairische Terrain galt ihr als die dem echt-wissenschaftlichen Geiste allein gemäße Localität, das

norddeutsche preußische Wesen wurde mit Nicolaitismus, Aufklä= rung und Reflexionsphilosophie identificirt. Hier hatte das Licht der bisher sogenannten Wissenschaft geleuchtet: es war im Ver= löschen begriffen; dort ging die Sonne der wahren Wissenschaft auf: bald würde sie Alles verdunkelnd am Himmel stehen. Jena, wie der immer geistreiche Schelling bei seiner Berufung nach Würzburg sich ausdrückte, war der Indisferenzpunkt des nord- und süddeutschen Geistes gewesen; dieser Indisferenzpunkt sei nun auseinandergesprengt, und wieder werde der eine Theil nach Norden, der andere nach Süden geworsen. Loder und Schütz waren einem Ruse nach Salle zesalzt. Sür Preusen weinte der immer einem Rufe nach Halle gefolgt. Für Preußen, meinte der immer elegante Schelling, sei "das Packzeug" Loder und Schütz gerade gut genug. "Die preußische Monarchie", schreibt er an Hegel, "wird nun allmälig ein vollkommenes Institut für preßhafte und zu Schaden gekommene Gelehrte, und es scheint in der klimatischen Vertheilung wirklich ein Naturgesetz hervorzuleuchten, wo-nach man bald jedem Einzelnen seine Lage wird bestimmen kön-nen." So dachte Schelling, nicht ahnend damals, wie preßhaft und zu Schaden gekommen er selbst an einem kommenden Tage sein werbe, wenn er mit ausgesuchter Schmeichelei Preußens Volk und Land, den preußischen König und die preußische Hauptstadt rühmen werde. Aber nicht viel anders dachte damals auch Hegel. Auch ihm galt der preußische Staat vor dem Jahre 1806 als das Muster eines geistlosen und pedantischen Polizeis und Beamtenstaats. Auch er glaubte hier einen "völligen Mangel an wissenschaftlichem und künstlerischem Genie" zu erblicken<sup>2</sup>. Noch im Jahre 1809 urtheilte er nicht wesentlich anders; noch damals erhob er die neubairische Bildungstendenz mit ausdrück-lichem Hinweis auf die Staaten, die ihre Angehörigen auf die bloße Nütlichkeit und auf das Geistige nur als auf ein Mittel gerichtet hätten und darum "in der Mitte ihrer vielen nütlichen Mittel" zusammengestürzt wären3. Das Zusammenstürzen ber preußischen Monarchie nun hatte er im Jahre 1806 aus unmittelbarer Nähe mit angesehen: mehr als jemals konnte in diesem Momente der Bewunderer Napoleon's seine Pläne und Hoffsenungen auf den Staat richten, in welchem bereits mehrere seiner

Freunde Unterkommen und Wirksamkeit gefunden hatten. Bon Jena mußte er sich wohl hinwegsehnen. Denn Jena war burch ben Fortgang so vieler wissenschaftlichen Größen verwaist; sein literarischer Ruhm war verblüht; sein Name hatte aufgehört, bie Bezeichnung für alles geistig Edle und Glänzende zu sein. He gel fühlte und sprach es gelegentlich aus, daß der enge Kreis von Jena und Weimar nicht die Welt sei, daß "ber Reichthum des Geistes und Lebens die Einsamkeit der Schule nicht berührt habe", und daß seine eigene wissenschaftliche Ansicht in diesem engen Kreise und dieser Einsamkeit vereinseitigen musse. kam hinzu, daß die Jenenser Verhältnisse knapp auch in anderer Hinsicht waren. Eine außerordentliche Professur zwar war ihm im Jahre 1805 zu Theil geworden, allein es war eine echt Jenenser Hungerprofessur. Auf die Armseligkeit der dortigen und damaligen Verhältnisse wirft es ein nur allzu helles Licht, wenn wir in dem Briefwechsel zwischen Göthe und Knebel lesent, wie der größte deutsche Dichter seinen Freund bevollmächtigt, dem großen Philosophen Geld "bis zur Höhe von sechs Thaler" vorzustrecken. Auch die Phänomenologie aber füllte die leeren Taschen des Philosophen nicht. Er war froh, durch Nietham mer's Vermittlung einen Bamberger Berleger für sein Mamscript bekommen zu haben; jeder Pfennig Honorar jedoch mußt von dem gaunerischen Buchhändler erstritten werden; und in den unglücklichen Herbst 1806 ist Hegel so gänzlich auf dem Troc nen, daß er einen Nothschrei nach dem andern an seinen trent Niethammer richtet.

Unter solchen Umständen hatte Hegel sich schon 1805 meine Professur in Heidelberg bemüht, wo, wie er in dem Briek sagt, den er zu diesem Zweck an J. H. Boß schrieb, dasjenist wieder aufblühe, was in Jena verloren gegangen sei. Diekt Bemühungen jedoch waren erfolglos geblieben. Der verhängnist volle 14. October war erschienen. Jede Aussicht auf ein gedelt liches Wirken, auf Beförderung und Belohnung war damit vernichtet. Um jeden Preis mußte er fort. Es konnte nicht met die Frage sein, wohin. Nur in Baiern wußte man Fähigkeitst und Verdienste wie die seinigen zu verwerthen und zu achts.

nur in Baiern hatte er vermögende Fürsprecher und Freunde. "Ich habe Dich", schrieb ihm Schelling, ber inzwischen von Würzburg nach München gegangen war, am 11. Januar 1807, "ich habe Dich oft herausgewünscht aus dem veröbeten Norben, der nachgerade selbst zum Gefäß, das Bessere zu fassen, verdor= ben erscheint", und er knüpfte daran Rathschläge, wie er sich den bairischen Machthabern empfehlen könne, und Versprechungen, wie er selbst bei vorkommenden Gelegenheiten für ihn wirken wolle. Mittlerweile war Hegel im Spätherbst 1806 bereits auf mehrere Wochen in Bamberg gewesen, um, außer ber Sorge für sein im Druck begriffenes Werk, auch seine persönlichen Angele= genheiten mit Niethammer zu besprechen. Er concipirte, vielleicht in Folge dieser Besprechungen, den Plan zur Herausgabe eines kritischen Journals der deutschen Literatur, das er in Baiern redigiren und das ihm den Weg zu irgend einer Anstellung bah= nen möchte. Es war, wie er sich in dem zu diesem Behufe ent= worfenen Programm<sup>5</sup> ausbrückte, barauf abgesehen, der "allen Wissenschaften bevorstehenden Wiedergeburt" durch die Kritik der literarischen Erscheinungen zu Hülfe zu kommen. Auch auf jour= nalistisch=kritischem Wege sollte die wissenschaftliche Richtung zur Geltung gebracht werden, sür die er in der Phänomenologie und in deren Vorrede nur eben die philosophische Formel aufgestellt hatte. Schelling war nicht für dieses Project. Er hatte das bairische Wesen inzwischen hinreichend kennen gelernt und es nunmehr an seinem Mittelpunkt studiren können. Dieses Terrain, meinte er, habe das Gute, daß es Guten wie Schlechten leicht werde, sich auf ihm zu fixiren. Dies geschehe indeß am besten burch απραγμοσύνη. Ein Plan wie der Hegel'sche dürfte zur ersten Entrée eher nachtheilig als günstig wirken. daher dem Freunde, ohne Sang und Klang einzuziehen und ohne Plane anzukündigen. Doch es bedurfte dieses Raths nicht mehr. Eine andere Auskunft war inzwischen von Nietham= mer ausfindig gemacht und von Hegel ohne Umstände acceptirt Der Eigenthümer nämlich der Bamberger Zeitung hatte seinen bisherigen Redacteur, einen französischen Emigrirten, kürzlich an Marschall Davoust als Begleiter abgetreten. Ein statt seiner interimistisch engagirter Redacteur hatte das Blatt in kurzer Zeit zu Schanden redigirt: man hatte, um Hülfe zu schaffen, Niethammer'n das Geschäft angetragen; dieser hatte sogleich Hegel in Vorschlag gebracht, und drängte nummehr denselben mit Gründen über Gründen zur Einwilligung. Niethammer bekleidete in Bamberg die Stelle eines Consistorialraths. Es werde ihm möglich sein, meinte er, Hegel'n die Stelle eines Religionslehrers dei dem dortigen Seminar und damit eine Zubuße zu dem geringen Ertrage des Redactionsgeschäfts zu verschaffen. Was aber die Hauptsache sei: hier biete sich eine Gelegenheit, um überhaupt in Baiern in Curs zu kommen, eine Gelegenheit, die um so annehmlicher sei, da er selbst die höchste Wahrscheinlichkeit habe, demnächst in das Schul und Studienbüreau in Nünchen einzurücken, und dann weiter für den Fremd werde wirken können.

Im Frühjahr 1807 bemnach vertauschte Hegel den Aufenthalt in der stillen Musenstadt mit dem in der ehemals fürstbischöflichen Residenz und die Docententhätigkeit mit der des Zeitungsschreibers. Am 1. März, scheint es, trat er seine neue Beschäftigung an. Gewiß, dieselbe stand in seltsamem Contrast zu dem, was ihn zuletzt beschäftigt hatte. Dieselbe Feder, welche die abstrusen Entwickelungen der Phänomenologie geschrieben hatte, sollte sich jetzt einem Lesepublicum verständlich machen, von welchem Aufmerksamkeit und geistige Anstrengung am wenigsten zu erwarten ist. Der Schriftsteller, der nur eben alle vergangene Geschichte als die "Selbsterinnerung der absoluten Substanz" dargestellt hatte, sollte sich auf Einmal zum Berichterstatter über die Tagesgeschichte hergeben. Der Widerspruch war nichts destoweniger so groß nicht, wie er aussieht. Weder jetzt noch später hatte die Beschäftigung mit abstracter Meditation den Fonds von gesundem praktischen Urtheil zerstören können, der von Hause aus in Hegel's Geist niedergelegt war. Es war freilich ein Irr thum, wenn er in seinem Staate ber "absoluten Sittlichkeit" derselben Realität glaubte habhaft geworden zu sein, für die er in seiner Kritik des deutschen "Gedankenstaats" eingetreten war. Es war freilich ein noch größerer und folgenschwererer Irr-

thum, wenn er in den Ergebnissen wie in der Methode seiner Phänomenologie den Verstand wirklich und ehrlich nur durch den Verstand glaubte zur Vernunft gebracht zu haben. Aber wie immer die Wirklichkeit dort idealisirt, der Verstand hier auf die Folter gespannt worden war: die Motive waren hier wie dort in der That keine anderen als Respect vor der Wirklichkeit und Respect vor dem Verstande. In demselben Momente, in welchem dieser Mann aus dem Stadium der Contemplation in das der Praxis und des Lebens zurücktrat, nahm die Wirklichkeit wieder ihre natürliche Gestalt und der Verstand wieder seinen unverfälschten Charakter an. Deshalb war Hegel ein vortreff= licher Publicist gewesen, ehe er die Phänomenologie geschrieben hatte: deshalb war er ein brauchbarer Publicist, auch nachdem er sie geschrieben. Vielmehr aber: er hatte auch während seines Philosophirens, wie er an Knebel schreibt<sup>7</sup>, sich stets "für die poslitische Wirklichkeit interessirt"; er hatte, wie er an Niethammer schreibt, "die Weltbegebenheiten mit Neugierde verfolgt". In seinen Aphorismen aus der Jenenser Zeit charakterisirt er seine Tendenz in der Philosophie ganz einfach als das Streben "sich in die Sache zu vertiesen". Die "Vernunft", die ein Leser von Hegel's philosophischen Schriften leicht für ein ganz apartes Wesen halten konnte, wird in diesen Aphorismen kurzweg als die Fähigkeit definirt, "wach zu sein, Alles zu sehen und zu Allem zu sagen, was es ist". Diese realistische Neinung des Hegel'schen Idealismus kam, so oft er aus dem Absoluten in's Weltliche und Endliche zurückstieg, in ihrer ursprünglichen Gestundbeit zum Varschein Leit seines Lehens hewegte er sich in sundheit zum Vorschein. Zeit seines Lebens bewegte er sich in dem einen Elemente gleich gern und gleich geschickt wie in dem andern. Er fand, wie ein anderer Spruch seines Jenenser Wastebook's sagt, daß das Zeitungslesen eine Art von realisstischem Morgensegen sei. Man orientire seine Haltung gegen die Welt an Gott ober an dem, was die Welt ist. Jenes gebe dieselbe Sicherheit, wie dies, die Sicherheit, "daß man wisse, wie man baran sei". Seine Construction der Weltgeschichte da= her hinderte ihn so wenig, auf das Heutigste und Täglichste mit Kritik und Berichterstattung einzugehen, wie etwa Cromwell sein

puritanischer Glaube baran hinderte, mit praktischer Schlaubeit die Interessen der Republik England wahrzunehmen. ganze Philosophie, kann man sagen, verdankt lediglich dem Umstande ihre Entstehung, daß seine unvergleichliche Nüchternheit gerade mit so viel Phantastik und Glauben versetzt war, als nöthig war, um sich mit ihr an das ganze Universum, an Gott und Natur mit gleicher Scrupellosigkeit heranzuwagen wie an das übersehbare Nächste, an die Zeitgeschichte und die bedingten Interessen des Menschenlebens. Ganz richtig charakterisirte ihn einige Jahre später Schelling, wenn er an Schubert schrieb8, ein solches "reines Exemplar innerlicher und äußerlicher Prosa" musse in diesen überpoetischen Zeiten heilig gehalten werden. Prosa vermochte, was Schelling's poetische Natur nicht vermochte; sie setzte ihn in den Stand, das Erkennen des Absoluten durch die dialektische Methode zu discipliniren. Prosa aber machte ihn auch geschickt und geduldig, Zeitungsnach richten auszuziehen, zu vergleichen und zusammenzustellen. verband sich damit die Universalität seines Sinnes und sein weitausgebehntes Wissensinteresse. Diese Allseitigkeit und Polyhistorie gab schon jetzt seinem philosophischen System jenen enchklopäbischen Charakter: sie ließ ihn in seiner neuen Function mit gleicher Gewissenhaftigkeit von großen Schlachten und Friedens schlüssen, von Truppendurchmärschen und Hoffesten, von Mord thaten und Feuersbrünsten berichten.

Die Bamberger Zeitung konnte sich in der That zur Erwerbung eines solchen Redacteurs nur Glück wünschen. Ihr Leser wurden durch keinerlei philosophische Auseinandersetzungen belästigt. Ich habe Einen, und nur Einen Excurs entdecken können, der einen aufmerksamen Leser an den Verfasser der Phinomenologie erinnern möchte. Es ist eine aussührliche Belehrung über die Werthlosigkeit der Gedächtniskunst, welche in Paris damals einen neuen Propheten gefunden hatte, und diese Vorlesung, die sich allerdings seltsam genug aus der nachrichtlichen Dürre der übrigen Blätter der Zeitung heraushebt, stammt aus der allerersten Zeit der neuen Redaction. Niemals wieder sie Hegel in den Kathederton zurück. Er begnügte sich sortan, in

kurzen Parenthesen und Anmerkungen dem Verständniß oder dem Gedächtniß seiner Leser zu Hülse zu kommen. Er war bedacht, sich hie und da eine Nachricht auf besonderem Wege und durch private Mittheilung zu verschaffen. In der Hauptsache war er auf andere Zeitungen, ganz vorzüglich auf die französischen anzewiesen. Sehr correct jedoch und sehr geschickt stellte er aus diesen sein Material zusammen. Ein sicherer kritischer Takt wird bemerklich, so oft er widersprechende Angaben zu sichten oder zu vereinigen versucht. Ueberall zeigt sich behutsame Gründslichkeit, überall eine überarbeitende Hand. Zuweilen giebt er selbständig zusammenhängende Uebersichten über die durch das Gewirr der Nachrichten unverständlich gewordenen Ereignisse, und zuweilen erhebt er sich zu Vertheidigung und Angriff gegen die Artikel anderer Zeitungen.

Um Alles zu sagen: diese Zeitung wurde von Hegel so gut redigirt, wie eine schlechte Zeitung irgend redigirt werden kann. Denn schlecht war dieselbe nach jedem höheren Maaßstabe, den man an ein politisches Blatt anzulegen berechtigt ist, schlecht war sie insbesondere nach ihrer Tendenz und Gesinnung. Sie war nicht ein Organ, in welchem die öffentliche Meinung geleitet wird, indem sie sich ausspricht. Sie referirte, aber sie wollte weder, noch durfte sie raisonniren. Sie enthält keinen leitenden Artikel. Und gut vielleicht, daß sie hiezu weder Erlaubniß noch Versuschung hatte. Schmählich genug, daß sie in der Form der reisnen Thatsächlichkeit die Dienerin des Einen Interesses war, für welches eine deutsche Feder sich nie hätte finden sollen. Nur Einmal, in einem polemischen Artikel, hören wir den Redacteur selbst und ausdrücklich für seine politische Ansicht eintreten: es geschieht, um diejenige Gesinnung mit dem Spottnamen eines "nordgerma= nischen Patriotismus" zu bezeichnen, welche nachmals die Befreiung des Vaterlandes von französischer Herrschaft durchgesetzt hat 10. Allein dieselbe Ansicht beherrscht den Ton und die Haltung des Ganzen, dieselbe Ansicht giebt der scheinbaren Unparteilichkeit sowie der wirklichen Gründlichkeit der Berichterstattung ihre Fär= bung. Die Bamberger Zeitung war unter Hegel's Leitung eine mit dem Ordnungssinn, der Treue und der Trockenheit deutscher

Gelehrsamkeit geschriebene Napoleonische Zeitung. Das Interesse, was sie vertrat, war in erster Linie das französische, in zweiter Linie das bairische. Die Raisonnements des Moniteur, die imperialistische Phraseologie der officiellen und officiösen Blätter, der überschwängliche Stil der Napoleonisten: das Alles geht unverändert in die Spalten der löschpapiernen deutschen Miniaturzeitung über. Ich meinestheils habe nichts darin sinden können, was ein "warmes Interesse für das Geschick Preußens und seines Herrscherthrones 11" verriethe. Ohne zu suchen sindet man auf jeder Seite die tausendsach in der commandirten Presse wiederhallenden Lobhudeleien des großen Kaisers und Feldherrn, seiner gekrönten und ungekrönten Creaturen und Werkzeuge.

Daß es in Baiern und unter dem allmächtigen Einflusse Napoleon's unmöglich war anders zu schreiben, ist nur zu gewiß. Was Jeder zu gewärtigen habe, der es sich beikommen lassen sollte, eine indiscrete Sprache zu führen, konnte Hegel selbst gleich zu Anfang seiner Redaction an dem Beispiele eines Mannes erfahren, der zwiefach sein College war. Stubmann in Erlangen hatte eine "Philosophie des Universums" geschrieben, in welcher er eine Mittelstellung zwischen Fichte und Schelling einnahm. Er redigirte jetzt die Erlanger-Zeitung; in dieser seiner Eigenschaft war er Anfang März wegen angeblich "falscher politischer Nachrichten" sammt dem Drucker der Zeitung nach Bahreuth abgeführt worden, und erst Ende des Monats war die Wiederherstellung des Blatts unter dem Titel einer "Unparteiischen Zeitung" anbefohlen worden. Es war daher durch die Klugheit geboten, in diesem Lande nichts brucken zu lassen, was irgend ein französischer General-Gouverneur als eine "falsche politische Nachricht" hätte bezeichnen können. viel mehr aber, dünkt mich, war es durch das natürliche patrio tische Ehrgefühl geboten, eine Stellung gar nicht anzutreten, die zu einer berartigen Klugheit verpflichtete. Nur unter Einer Be dingung, offenbar, hätte es sich damals verlohnt, ja, hätte es zur Pflicht werden können, die Arbeit an dem Bau der Wissenschaft einzustellen und Zeitungen zu schreiben. Dann nämlich, wenn es dem Zweck gegolten hätte, das nationale Bewußtsein wachzu

rufen und das Feuer der Empörung gegen den fremden Thrannen zu schüren. Zu dem entgegengesetzten Zweck ließ sich Hegel in sein Redactionszimmer einsperren. Er that es zum Theil, weil ihm dies neubairische und Napoleonische Wesen mit seiner Rücksichtslosigkeit und mit seinen Erfolgen, mit dem Glanz und Geist, der daran hing, imponirte. Allein er hatte früher doch auch dafür ein Auge gehabt, wie dies französische Regieren von oben herab "ein sebernes und geistloses Leben erzeuge", und wenn er es früher nicht gesehen hatte, so mußte er es jetzt an Ort und Stelle erkennen, daß die Energie dieses neuen Staates auf hohlem Grunde ruhe und daß sein Glanz ein halb erborgter, halb erkünstelter sei. Daß ihn nichts besto weniger jene realistische Tendenz in eine so schiefe und unnationale Richtung drängte, hatte noch einen andern Grund. Die zweite Hälfte der Schuld trug gerade das phantastische und spiritualistische Moment seiner Was ihn verlockte, war die Größe, die Macht, Denkweise. die Sichtbarkeit und Greifbarkeit des damals triumphirenden Princips; was ihn corrumpirte, bis zum Verrath der vater= ländischen Interessen corrumpirte, war die Gewohnheit, das Eingebildete und metaphhsisch-Construirte auf gleichem Fuße und als gleichen Werths mit dem Wirklichen zu behandeln. In diesem Sinne hatte Stein Recht, wenn er nicht mübe wurde, die Metasphysik zu verklagen, welche zugleich die Thatkraft und das natürs liche Gefühl der Nation untergrabe. Ich enthalte mich, die bitteren Worte zu wiederholen, mit denen der patriotische Mann die Indifferenz und die falsche, scheinbar historische Unparteilichkeit charakterisirt, mit der ein Theil der zeitgenössischen beutschen Schriftsteller über das Unglück des Zeitalters zu sprechen gewohnt sei. Nicht wenig jedoch, — es muß ausgesprochen werden — erinnert die Haltung der Bamberger Zeitung an diese von Stein so hart gebrandmarkte Denkweise, und zu einem guten Theil ist diese Denkweise die Frucht der phantastischen Anschauungen, zu denen die Phänomenologie den Verstand zu persuadiren versucht hatte. dem Faden der Metaphhsik ist in diesem Werke das Leben, die individuelle Freiheit und die Geschichte aufgehängt. Nur eine Consequenz dieser metaphysischen Illusion war die Ruhe, mit welcher Sahm, Begel u. f. Zeit.

ber Verfasser ber Phänomenologie als politischer Schriftsteller ben Glauben an sein Volk dem Trugbilde der Napoleonischen Herrlickeit und der Scheingröße des bairischen Vasallenstaates zum Opfer brachte.

Erst nach Einem und einem halben Jahre wurde Hegel von dem literarischen Posten erlöst, den er gleich anfangs nur als einen interimistischen Nothbehelf angesehen hatte. Ostern 1807 war Niethammer als protestantischer Central=Schulrath von Bamberg nach München versetzt worden. Auf's Eifrigste sorgte er in dieser Stellung für die Verbesserung des bairischen Schulwesens. Nach einem einheitlichen Plane sollten bie niederen wie die höheren Unterrichtsanstalten des Königreichs neu organisirt werden; die leitende Idee dieser Organisation bestand darin, daß durch den Geist des Alterthums und durch den Geist der neuen deutschen Philosophie die mönchisch=scholastischen Bildungsformen überwältigt, die modernen utilistisch=aufklärerischen Tendenzen in die ihnen gebührenden Schranken gewiesen würden. Niethammer sah bald, daß er, indem er hierfür sorgte, zugleich für seinen Freund sorgen könne. Das neubairische Schulnor mativ enthielt die Bestimmung, daß die Ghmnasialrectoren Philosophen von Fach, und daß die Philosophie ein integrirender Theil des Ghmnasialunterrichts sein solle. Das hieß ohne Zweifel bie Fähigkeiten und Bedürfnisse der Jugend, es hieß ebenso die Be deutung und den Werth der Philosophie gröblich mißverstehen Hochgegriffen indeß, wie diese Ansicht von dem Zwecke der Schulbildung war: sie stimmte wesentlich mit der gleichfalls idealen Ansicht zusammen, welche Hegel sich von Baiern als dem neuen und echten Intelligenzstaate gebildet hatte. Mit Freuden ging er auf deu Vorschlag ein, die Leitung des neu zu organisirenden Aegidienghmnasiums in Nürnberg zu übernehmen, wo er überdies an dem zum Kreisschulrath beförderten Paulus einen ande ren befreundeten Vorgesetzten fand. Im November 1808 erfolgte seine Ernennung als Nachfolger des bisherigen Rector Schenk, und im December trat, unter Auflösung dreier bisher daneben bestehender lateinischer Schulen, die neue Gestaltung bet Symnasiums ein 12.

Es war keine leichte Aufgabe, welche Hegel übernommen hatte; allein er bewährte in ihrer Lösung dieselbe praktische Fähigkeit, die er vom philosophischen Katheber schon zum publicistischen Handwerk mitgebracht hatte. Die von oben decre-tirte Umwälzung stand in grellem Contrast zu dem conservativen und pedantischen Sinn der Bürger der ehemaligen Reichsstadt, und sie stieß in der Ausführung selbst da, wo sie decretirt worden war, auf finanzielle Schwierigkeiten. Diese letzteren wurden von Hegel durch Geduld, von seinen Vorgesetzten durch guten Willen überwunden 13. Die lähmenden Bedenklichkeiten andrerseits, die sich an Ort und Stelle dem Gedeihen der neuen Einrichtung entgegenstellten, bekämpfte er nach der praktischen Tüchtigkeit seiner Natur durch frisches Zugreifen und Daraufloswirken. Auch die Hindernisse endlich, die in dem Material selbst lagen, mit welchem er arbeiten mußte, sollten das Wachsen der Anstalt nicht aufhalten. Er leistete, was sich leisten ließ, ohne durch unmöge liche Forderungen auch das Mögliche zu verkümmern. Der Zustand der Schulen, aus denen sich die neue herausbilden nußte, war nichts weniger als glänzend. Aus ganz anders gestalteten Lehrkreisen waren die verschiedenartigsten Lehrkräfte für die neue An= stalt zusammengebracht worden. An ein gleichmäßig vereintes und harmonisch auf Einen Zweck hingerichtetes Wirken war unter diesen Umständen nicht zu benken. Die Thätigkeit des Dirigenten mußte sich auf eine allgemeine Oberaufsicht beschränken; er mußte im Uebrigen soviel wie möglich aus der Noth des Gewährenlassens eine Tugend machen. Nach dem gewiß glaubwürdigen Zeugniß Schubert's 14, der ungefähr gleichzeitig mit Hegel nach Nürnberg berufen worden war, um in paralleler Stellung mit diesem ein neben dem Ghmnasium neugegründetes Real-Institut zu dirigiren, führte Hegel sein Amt in jeder Hinsicht in geschickter und verständiger Weise. Er wird dieses Lob vor Allem in seinem Verhalten den Schülern gegenüber verdient ha= ben. Hier vornehmlich machte sich der Ernst und die Gediegen= heit seines Wesens geltend. Die Schüler fühlten, daß sie es mit einem Manne zu thun hatten. Daher ließen die kleinen Sonderbarkeiten, die man an ihm bemerkte, den Anabenübermuth

nicht aufkommen: seine strenge, selbst bis zur Steifheit strenge Haltung führte von selbst Autorität mit sich. In der Philosophie dieses Mannes, in seiner Ethik zumal, kam bas Recht bes Individuellen zu kurz. Mit seiner Natur wie mit seiner Philosophie stimmten seine pädagogischen Principien wie seine päda= gogische Praxis. Die Summe jener Principien spricht er in einer seiner Schulreben aus, wenn er sagt, daß der Wille sowohl wie ber Gebanke bei'm Gehorsam anfangen musse. ber Mann, welcher in seinem Shstem den Verstand sammt ber Phantasie der strengsten Disciplin unterwarf, nicht ein Meister ber Disciplin auch in seiner Schule sein sollen? Er hielt, in ber That, mit der äußersten Strenge auf unabänderliche Ordnung; aber er wußte zugleich zwischen dem Nothwendigen und dem Nebensächlichen, zwischen der Pflicht der Schule und dem Recht der häuslichen Erziehung zu unterscheiden. Besonders in letterer Beziehung sprach er sich bestimmt gegen ein zu tiefes Eingreifen der Schulzucht aus: seine Liberalität ging in praxi so weit, daß selbst studentische Sitten und Unsitten fast unter seinen Augen Platz greifen durften 15.

Doch es kann hier nicht meine Aufgabe sein, ein vollständiges Bild von Hegel's Directorialthätigkeit zu zeichnen. Nur
diejenige Seite derselben ist für uns von einem näheren Interesse, die uns den Zusammenhang zwischen Hegel dem Pädagogen und Hegel dem Philosophen zeigt. Ein
solcher Zusammenhang war durch das bairische Normativ, und
er war durch den Charakter gerade dieses Ghmnasiums gegeben.
Durch jenes war die Philosophie mit der Pädagogik direct und
officiell in Berbindung gebracht, durch diesen war das classischet.
In der Anerkennung dieses zwiesachen Berhältnisses lag der
Coincidenzpunkt der neuen Stellung Hegel's mit seiner Philosophie und seiner Sinnes- und Denkweise.

Wer heute die alte Stadt der hundert Thürme besucht, der findet vor der Front des Nürnberger Ghmnasiums die Statue Melanchthon's, als des Begründers des Aegidianum. Mit dieser Abstammung hat es freilich eine beinahe mythische Bewandtniß.

Das gegenwärtige, das von Hegel dirigirte Nürnberger Ghmnasium hat mit dem auf Melanchthon's Gutachten im Jahre 1526 errichteten Ihmnasium nichts gemein, als den Namen und die Oertlichkeit<sup>16</sup>. Die Zuversicht, mit welcher jener Mythus geglaubt wurde, hatte nichts desto weniger eine innere Berechti-Man feierte im Jahre 1826 das dreihundertjährige Bestehen des Aegidianum, weil man die geistige Continuität der heutigen und der von Melanchthon eingeweihten Anstalt fühlte und dieselbe ausdrücklich betonen wollte. Noch heute beruht die Lehrverfassung des Aegidienghmnasiums auf demselben humanistischen Grunde, für welchen der große Reformator plaidirte, wenn er am 23. Mai 1526 den Nürnbergern das Beispiel des die vertriebenen Griechen gastlich in seinen Mauern aufnehmenden Florenz vorhielt. Auf demselben Grunde erfolgte die neue Organisation im Jahre 1808, und diesen Grund zu schützen und zu vertheidigen war Niemand so von ganzer Seele und aus voller Ueberzeugung bereit als der Mann, der seine eigne Bildung vorzugsweise aus eben dieser Quelle geschöpft hatte. Gleich in der ersten der Reden, die er während der Dauer seines **Re**zctorats bei den jährlich wiederkehrenden feierlichen Schulacten hielt<sup>17</sup>, legte er über diesen Theil seiner pädagogischen Ansichten ein volles und nachdrückliches Glaubensbekenntniß ab. Mit geflissentlicher Polemik gegen das moderne Nützlichkeitsprincip hob er hervor, wie "die Vollendung und die Herrlichkeit der römischgriechischen Meisterwerke das geistige Bab, die profane Taufe sein müsse, welche der Seele den ersten und unverlierbaren Ton und Tinctur für Geschmack und Wissenschaft gebe". Mit be-redten Worten schilderte er die altgriechische Welt als "das Pa-radies des Menschengeistes", rühmte er der Alten "plastische, von moralischer Zweideutigkeit freie Tugend und Vaterlandsliebe". Sie sehen: der Geist seiner Pädagogik fällt zusammen mit dem Geist, in welchem sein "Spstem der Sittlichkeit" gedacht war. Er fällt zusammen mit dem Geist, in welchem seine ganze Philosophie wurzelte. So deutlich hatte er kaum jemals das Ber= hältniß seiner eignen wissenschaftlichen Motive zu denen des Al= terthums präcisirt, wie jetzt, wo er in praktischer Absicht zu den

Bätern der ehrwürdigen Reichsstadt sprach. Die Welt und Sprache der Alten, so sagte er, trenne uns zwar, als etwas uns zunächst Fremdes und Fernes, von uns selbst, zugleich jedoch enthalte sie "alle Anfangspunkte und Fäden der Rückfehr zu uns selbst, der Befreundung mit ihr und des Wiederfindens unsrer selbst, aber unsrer nach dem wahrhaften allgemeinen Wesen des Geistes".

Ja, so sehr war ihm die Vertrautheit mit der West und Sprache der classischen Völker identisch mit wahrer intellectueller und moralischer Bildung, so sehr fühlte und beabsichtigte er, daß die Quintessenz seiner Philosophie der antike Geist sei, daß er nur bedingter Weise die Anordnung des bairischen Schulplans billigte, welcher die Philosophie zu einem besondern Lehrobject machte. Nur da die dermalige Philologie überwiegend "gelehrt" zu werben drohe, so möge einstweilen die Philosophie als Gegengewicht bagegen beibehalten werden: an sich sei bas Studium der Alten bas ber Gymnasial=Jugend angemessenste und zugleich bie beste Einleitung in die Philosophie. Nichts besto weniger war es nun einmal sein Amt, die "philosophischen Vorbereitungswissenschaften" in den Klassen seines Ihmnasiums zu lehren. Er mußte sich, wie es auch sei, mit der Pflicht seines Amtes; er mußte sich überdies mit den Paragraphen des Normativs, mit Bestimmungen irgentwie abfinden, die im Wesentlichen nach den Anschauungen ber Kantischen Schule schmeckten. In einem begutachtenden Schreiben an den Verfasser des Normativs entwickelte er seine des fallsigen Ansichten 18. Auf drei Klassen war nach dem officiellen Plan der propädeutische Unterricht in der Philosophie vertheilt. Für die Unterklasse stellte das Normativ die Alternative, daß entweder mit der Logik, als dem formellen Theil der Philosophie, oder mit den praktischen Disciplinen, der Religions=, Rechtsund Pflichtenlehre der Anfang gemacht würde. In der Mittelklasse sollte dann die Kosmologie und Theologie, weiterhin die Pshhologie, und zwar im Zusammenhange mit den ethischen und den Rechtsbegriffen vorgetragen, überall aber auf die Kantische Kritik der Metaphysik Rücksicht genommen werden. Das Bensum der Oberklasse endlich sollte in einer zusammenfassenden

Darstellung der zuvor einzeln behandelten Objecte des speculativen Denkens oder in einer philosophischen Enchklopädie bestehen. Zum Theil nun, wie z. B. gleich mit dieser letzten Bestimmung, kam dieser Plan den pädagogischen wie den philosophischen Ueberzeugungen Hegel's entgegen. Es ist in hohem Grade interessant, es wirst ein neues Licht auf den Bau sowohl wie auf die Meinung der Hegel'schen Philosophie, sein Versahren und bessen Gründe in den Punkten kennen zu lernen, wo er entweder ganz von dem Vorgeschriebenen abwich, oder den Sinn desselben nach seinem Sinn und Bedürfniß herumwandte.

Ganz bestimmt zunächst erklärt er sich gegen den Anfang mit der Logik und für den Anfang mit den praktischen Wissenschaften. Seine pädagogischen Gründe dafür sind aus dem Innersten mehr noch seiner philosophischen Denkweise als seiner Philosophie geschöpft. Wir erkennen den Bekämpfer der "realitätslosen Gedankendinge" und den Urheber jenes merkwürdigen "Systems des Sittlichkeit" wieder, wenn wir ihn jetzt die Rechts., Pflichten- und Religionslehre aus dem Grunde für die Anfänger im Philosophiren empsehlen hören, weil der Inhalt dieser Lehren eine unmittelbare Wirklichseit im Innern der Schüler, eine Wirklichseit ebenso in einer sanctionirten äußeren Existenz habe und doch zugleich ohne Analyse und Abstraction schon Gedanke sei, dergestalt, daß sich hier sichtlich das Geistige als das Wirkliche und das Wirkliche als das Geistige darstelle.

Für die Mittelklasse sodann schließt er sich scheinbar ganz an die Bestimmungen des Normativs an, aber nur um das, was er unter Metaphhsik und was er unter Psphologie verstand, an die Stelle der dort namhaft gemachten Disciplinen zu setzen. Einmal, es ist wahr, trug er wirklich Psphologie im gewöhnslichen Sinn des Worts in der Mittelklasse vor; immer, es ist wahr, behandelte er in aussührlichen Ercursen die Kant'sche Kritik der kosmologischen Antinomien. Die Substanz jedoch seines Vorztrags bildete die nunmehr geradezu zu einer einzigen und identischen Wissenschaft gewordene, ihm eigenthümliche Logik und Metasphhsik; die Regel andrerseits war, daß er für die Psychologie die Phänomenologie unterschob. Die Gründe hiezu sind

nicht sowohl bibaktische als philosophische. Aus dem Shstem als solchem folgte es, daß die Phänomenologie, als Pädeutik tes Bewußtseins, vor die Metaphysik, die Psychologie dagegen, als welche es mit dem concreten Geist zu thun hat, in die Geistes= philosophie und also hinter die Metaphhsik gehöre. Für die num= mehrige Auflösung andrerseits des Metaphysischen in das Logische gab es Gründe, auf die wir noch später zu sprechen kommen. Nicht ohne absichtliche Herablassung zu den Kantischen Anschaumgen des befreundeten Vorgesetzten rechtfertigte Hegel in seinen Auseinandersetzungen gegen Niethammer einstweilen dies Verfah= ren aus dem Zusammenhange seines Spstems mit der Kant'schen Das Metaphysische, so sagt er, falle nach seiner Philosophie. Auffassung ganz und gar in das Logische hinein. fährt er fort, Kant hiefür als Vorgänger und Autorität citiren; denn Kant's Kritik reducire das bisherige Metaphysische auf eine Betrachtung des Verstandes und der Vernunft. Nach Kant's Sinne demnach könne Logik genannt werden, was dieser selbst als "transscendentale" Logik bezeichnet habe; nach Kant's Sinne könne in der Logik dasjenige mit abgehandelt werden, was früher als Ontologie aufgetreten sei, der Inhalt der Kant'schen Ana= lytik und Dialektik, die Verstandes= sammt den Reflexionsbegriffen und die Vernunftbegriffe ober Ideen.

Eben bas an Niethammer gerichtete Promemoria spricht sich endlich barüber aus, in welcher Weise Hegel die für die Oberstlasse vorgeschriebene philosophische Enchklopädie auffaßte. Sie konnte ihm natürlich nur zusammenfallen mit dem ganzen System der Philosophie, wie sich ihm dies in Logik, Naturphilossophie und Geistesphilosophie gliederte. Hier indeß mußte umgestehrt das pädagogisch praktische Bedürsniß einen Einfluß auf das rein philosophische Interesse ausüben. Wenn die Enchklopädie von der Höhe der philosophischen Ansicht nur als System gefaßt wersden konnte, so war es nicht minder folgenreich, daß das System hinwiederum unter dem Gesichtspunkt einer Enchklopädie gessaßt wurde. Schon dadurch allein war es bedingt, daß nun erst disher vernachlässigte Partien, wie z. B. die Psychologie, in den Kreis des Systems als solchen hineingezogen und je an ihrer

Stelle untergebracht wurden. Die Rücksicht aber insbesondere auf eine Ghmnasial enchklopädie war es, welche jetzt zum ersten Mal Hegel's Aufmerksamkeit auf die Aesthetik, als einen besondern Theil der Philosophie des Geistes, lenkte. Ebendahin endelich mußte auch die Philosophie der Geschichte gewiesen werden, und auch ihrer thut er in der That in diesem Zusammenhange Erwähnung.

Wie sich nun diesen Ansichten gemäß der philosophische Symnasialunterricht Hegel's und in diesem seine Philosophie wirklich
gestaltete, sind wir glücklicherweise vollkommen zu beurtheilen in
den Stand gesetzt. Wir sind es durch die Herausgabe der Dictate, die er in jeder der drei Klassen seinem mündlichen Vortrage zu Grunde legte<sup>19</sup>. Nicht ohne Weiteres freilich ist diese "Propädentik" als der reine Ausdruck für den Stand der Hegel'schen Philosophie in den Jahren 1808 bis 1816 hinzunehmen. Ueberall vielmehr ist dem Umstande Rechnung zu tragen,
daß dieselbe ein gemischtes Product der philosophischen Ueberzeugung und der pädagogischen Accommodation war. Gerade von
diesem Gesichtspunkt ans jedoch ergeben sich bei einer Uebersicht
über das Ganze einige Bemerkungen, die zugleich Hegel den Schulmann und Hegel den Denker zu charakterisiren dienen.

Hegel begann seinen Unterricht auf der untersten Stuse des Ghmnasiums mit einer einsach klaren, an die Manier des Aristosteles erinnernden Einleitung über den Begriff des theoretischen und des praktischen Vermögens des Geistes, über das höhere und niedere Begehrungsvermögen, über die Freiheitsbegriffe: Schuld, That, Willfür, wahre Freiheit u. s. w. Die Nebeneinanderstellung von Rechts, Pflichten= und Religionslehre war nicht eigentlich im Sinne des Shstems. War sie einmal gegeben, so brachte es der Sinn des Shstems mit sich, daß von der abstractesten Erscheinung der Freiheit, dem Rechte, angefangen und bei der Religion, als der höchsten und vollsten Form, aufgehört wurde. Gerade jene Nebeneinanderstellung indeß war in anderer Hinsicht äußerst ersprießlich. Sie störte in der That nur die sormelle Ordnung des Shstems, um den eigentlichen Geist und die reale Kraft besselben um so stärker herauszusordern. Im

Shstem nämlich erschien die Sphäre des Rechts immer nur im, die Sphäre der Moralität immer nur am Staat. Es war pä= bagogisch geboten, die Sphäre der Moralität als etwas Selb= ständiges und für sich Werthvolles zu behandeln. Geschah dies aber einmal, so mußte dieselbe Denkweise, welche das Moralische sonst nur durch seine Beziehung auf das Staatliche zu realisiren ober zu concretisiren verstanden hatte, dasselbe auch in seiner Selbständigkeit concret und plastisch aufzufassen sich gedrungen fühlen. So enthält die Pflichtenlehre der Hegel'schen Propädeutik mit ihrer einfachen Eintheilung in Pflichten gegen sich selbst, gegen die Familie, gegen den Staat, gegen andere Menschen überhaupt, eine Reihe von ethischen Anschauungen, die eine wesentliche Ergänzung zu ber Form bilben, welche bie Ethik im Zusammenhange bes Shstems erhalten hatte. Es ist der gediegenste Gehalt in der körnigsten Sprache. Die antike Gefinnung Hegel's verbindet sich hier in viel milderer, freierer und besonnenerer Weise mit dem christlichen Elemente, als in dem "Shstem der Sittlichkeit". Die "Rechtschaffenheit" z. B. wird hier nicht von vornherein als die Tugend des zweiten Standes halb verächtlich, sondern sie wird als der Grund und Boden aller wahren Moralität behandelt. Der Gegensatz andrerseits gegen die abstracte Moral des Christenthums und die abstractere der Kant'schen und Fichte'schen Philosophie tritt hier in viel positiverer und mehr individualisirender Form auf. Auch hier wird der Nachdruck auf den objectiven Charakter des Sittlichen gelegt; allein nicht einseitig löst sich alle Sittlichkeit dabei in der Hingabe des Subjects an die Substanz des Staats auf, sondern viel allgemeiner und wahrer wird nur die Hingabe an die Sache, die Achtung vor den Schranken der menschlichen Verhältnisse überhaupt, die Anerkennung der Andern nach ihrer ganzen Besonderheit eingeschärft.

Nach vorausgeschickter Phänomenologie handelte Hegel in der Mittelklasse die Logik ab. Die letztere hat eine wesentlich andere Gestalt als die, welche wir aus seinen Franksurter Papieren kennen. Es ist in der Hauptsache die Gestalt, die wir demnächst aus seinem großen Werke über die Logik kennen sernen werden. Auch die Phänomenologie aber ist kaum wiederzuerstennen. Sie ist nicht sowohl, wie die Logik, fortentwickelt, als zusammengeschrumpft. Alle jene concreten Beziehungen, mit denen der Weg des Bewußtseins in der großen Phänomenologie überwachsen ist, sind hinweggeräumt. Nur die einsache Angabe der Stationen dieses Weges ist übrig geblieben: auch von diesen Stationen werden nur die wichtigsten, es wird die der Vernunst nur nach ihrem allgemeinen Wesen, als Einheit des Wissens von dem Gegenstande und des Wissens von sich, bezeichnet.

Die Logik erstreckt sich aus dem Pensum der Mittelklasse

hinüber in das der Oberklasse. Ausführlich nämlich ist in jener nur die objective Logik, d. h. die Logik bis zu dem Punkte be-handelt, wo, nach der alten Fassung vom Jahre 1800, das "Verhältniß des Seins" aufhörte und das "Verhältniß des Denkens" eintrat. Die ausführlichere Behandlung dieser späteren Partien der Logik, der nun sogenannten "subjectiven" Logik oder der "Begriffslehre", war der Oberklasse vorbehalten, und besonders die Lehre vom Begriff, Urtheil und Schluß erscheint in der sorgfältigsten und umständlichsten Darstellung. Aber die Logik bildet endlich auch noch einmal den ersten Theil der nun folgenden "philosophischen Enchklopädie", so daß die Propädeutik nach der uns vorliegenden Redaction zweimal die ganze, einmal die halbe Logik enthält. Leicht unterscheidet man in diesen ver= schiedenen Darstellungen dasjenige, was auf Rechnung des jedesmaligen Zwecks, auf die Berücksichtigung der Reife und Verständ= nißfähigkeit der Schüler kömmt. Allein auch abgesehen hiervon zeigen sich Variationen, die sich nur aus einem freien Wechsel der Stellung zu dem Thema als solchem erklären. Indeß die Natur des absoluten Erkennens und die Natur der dialektischen Methode jedesmal denselben Gang, dieselbe Eintheilung und diesselben Glieder forderte, so thut sich der lebendige Sinn dieser Dialektik und Systematik in den verschiedensten Formen gleich sehr Genüge, und wenn diese Freiheit der Behandlung ohne Zweifel eine Instanz gegen die prätendirte Absolutheit ist, so ist sie andrerseits nur um so mehr ein Zeugniß für die innere Wahr= heit und Berechtigung der realen Motive, die dem Philosophen

die Sicherheit verleihen, von sich selbst abzuweichen, ohne sich selbst untreu zu werden. Die Wahrheit ist: diese Dialektik verhält sich, ihres eignen geheimen Wesens wegen, dialektisch auch gegen sich selbst. Sie will ein Compromiß zwischen dem ewig Lebendigen und dem Schranken setzenden Erkennen, zwischen der beweglichen und concreten Anschauung und dem befestigenden abstracten Verstande sein, ein Compromiß, für welches die Logik die allgemeingültige Regel und Form aufstellen soll. Aber auch diese Form und Regel ist ja das Werk des Verstandes, der seine Natur badurch nicht geändert hat, daß er den Namen der Vernunft beansprucht. Diesen Anspruch kann er nur rechtfertigen, sofern er der Anschauung fortwährend eine lebendige Beziehung auf sich gestattet: diese Beziehung in ihrer Lebendigkeit kann sich nur realisiren, sofern er die selbstgesetzte Regel fortwährend zu kritisiren und aus dem unendlichen Reichthum des in die Wirklichkeit versenkten Geistes umzugestalten gestattet.

Es ist kaum nöthig, diese Bemerkung zur Erklärung ober zur Rechtfertigung auch der übrigen Modificationen anzustrengen, die bas Shstem als Ganzes in der Enchklopädie der Hegel'schen Propädeutik nunmehr erlitten zu haben aufweist. Die Phänomenologie zunächst konnte, sei es als Einleitung in das System, sei es an einer andern Stelle ber Enchklopädie, schon aus dem einfachen Grunde weggelassen werben, weil sie, in ersterer Bebeutung, schon auf einer früheren Stufe bes Unterrichts ihre Erledigung gefunden hatte. Die Logik macht also, wie vor dem Jahre 1806, den Anfang. In der Naturphilosophie war schon in den Jenenser Vorlesungen die Eintheilung in das Shstem der Sonne und das der Erde fallen gelassen. Nur die Namen indeß waren gewechselt. Was ursprünglich unter der Ueberschrift "Shstem der Sonne", das war nunmehr unter der Bezeichnung "Mechanik", der Rest des ursprünglichen Entwurfs bis zum Organischen unter ber Bezeichnung "Chemismus" abgehandelt und hieran endlich die "Organik" angeschlossen worden. In der Enchklopädie der Propädeutik gelangte Hegel nach mehrkachen Umarbeitungen zu einer sehr kurzen Fassung der Naturphilosophie. Diese ist es, die uns gedruckt vorliegt. Sie behandelt in einem

ersten Abschnitt unter bem Namen "Mathematik" ausschließlich die Begriffe Raum und Zeit, wendet sich sodann unter der Ueberschrift "Physik" zur unorganischen Natur, um hier zuerst die "Mechanik", sodann die "Physik des Unorganischen" in wenige Paragraphen zu fassen, und schließt endlich mit der Wissenschaft der organischen Natur, die als dritter Abschnitt des Gan= zen den Titel: "Physik des Organischen" erhält. Um Bieles bedeutsamer sind die Veränderungen, welche mit der Philosophie des Geistes vor sich gegangen sind. Auch diese Beränderungen reichen in die Zeit der Jenenser Vorlesungen zurück. Schon in tiesen nämlich hatte sich an den Anfang des "Spstems ber Sittlichkeit" allmälich eine Anzahl psychologischer Ausführungen, an den Schluß eine Reihe von Betrachtungen über die Religion, die Kunst und die Wissenschaft, als die Formen der Idealität der Sittlichkeit, in denen das sittliche Bewußtsein sich selbst genieße, angesetzt. In berjenigen Darstellung bes ganzen Shstems, welche das Bewußtsein zum Mittelpunkte nahm, in der Phänomenologie, war sodann das Psychologische sowohl, wie insbeson= dere Kunst, Religion und Philosophie noch mehr zu ihrem Rechte gekommen. Aus dieser Darstellung kam Hegel jetzt zu einer ganz objectiv gehaltenen und zu einer ausdrücklich als enchklo-pädisch bezeichneten zurück. Nicht in der Spiegelung des sich bildenden Bewußtseins, sondern in dem reinen Elemente des ab= soluten Wissens mußte sich hier alle Wirklichkeit zeigen. von dieser Wirklichkeit durfte in dem geschlossenen Kreise der so sich entfaltenden Wissenschaft fehlen. Diesen Kreis zu füllen, mußte daher jetzt die zu einer kurzen Einleitung zusammengeschrumpfte Phänomenologie ihren Reichthum hergeben. Aber nicht die Phänomenologie blos, sondern ebenso die Logik. Auch diese hatte ja eine Veränderung erlitten, insofern sie das Metaphhsische völlig in sich absorbirt hatte. Nicht die ganze bisherige Meta= physik indeß hatte die Logik sich assimiliren können. Die schwe= reren Theile jener ursprünglichen Metaphhsik vielmehr waren bei diesem Assimilationsprozeß zu Boben gefallen. Was ehemals als "Metaphhsik der Subjectivität" und als die Lehre vom "abso= luten Geiste" einen Plat in der Metaphysik gefunden hatte, war

ausgestoßen worden. Es war eben bas ober boch nahezu basselbe, was inzwischen in der Phänomenologie weitere Ausführung und in den Anfangs = und Schlußerweiterungen der Ethik seinen angemessenen Platz gefunden hatte. Durchaus in dem ganzen Gange des Shstems lag es begründet, daß die Anthropologie und Psychologie sich unmittelbar an den Schluß der Naturphilosophie, an die Dialektik des Organischen anreihte. Es war, wie ich früher bereits entwickelt habe, durch den Sinn des Systems wenigstens nicht ausgeschlossen, daß Kunst, Religion und Wissenschaft, als noch über der Sittlichkeit hinausliegende Formen des Absoluten gefaßt und mithin dialektisch dem Schluß der Rechtsphilosophie angefügt wurden. Durch alles dies nun war der Inhalt und bie Gestalt bedingt, welche die Geistesphilosophie gegenwärtig erhielt. Sie begann mit der Psychologie im weitesten Sinn des Worts, oder, wie Hegel es faßte, mit dem "Geist in seinem Begriffe". Der praktische Geist sofort bildete die Grundlage der Ethik; von dem "Begriff des Geistes" wurde zur "Realisirung des Geistes" fortgeschritten: — in den drei Stadien des Rechts, der Moralität und des Staats wurde das ehemalige "Shitem der Sittlichkeit" abgehandelt. Aber der Staat ober ber reale Geist war nun nicht mehr der Schlußstein des Ganzen. Ein letzter Abschnitt der Enchklopädie führte, wenn auch in wenigen Paragraphen, den Geist "in seiner reinen Darstellung" ober "die Vollendung" des Geistes in Kunst, Reli= gion und Wissenschaft vor. Der Geist, so hieß es nun in wesentlicher Uebereinstimmung mit den Schlußcapiteln der Phänomenologie, stelle den Geist in Individualität und zugleich gereinigt vom zufälligen Dasein, und zwar objectiv für die Anschauung und Vorstellung dar. Die Religion gebe die Darstellung bes absoluten Geistes nicht blos für Anschanung und Vorstellung, sondern auch für den Gedanken und die Erkenntniß. Die Wissenschaft endlich sei die begreifende Erkenntniß des absoluten Geistes. Indem er in Begriffsform aufgefaßt werde, sei alles Frembsein im Wissen aufgehoben. Der Geist sei als Geist absolut realisirt, indem er zum Begriff geworden, der sich selbst zum Inhalt babe und sich selbst begreife.

Viel weniger als die allmälige Fortentwickelung der Shstematik kann man an der Propädeutik die Fortentwickelung des diese Systematik belebenden Geistes, b. h. der Methode studiren. In diesem Punkte am meisten verdeckt uns der Lehrer den Phi= Im Normativ war es als die Hauptbestimmung losophen. des vorbereitenden philosophischen Unterrichts bezeichnet, daß der Schüler "speculativ" solle benken lernen. Unter dem Speculativen verstand Hegel die Erkenntniß, daß die Entgegengesetzten in ihrer Wahrheit Eins sind; es ging nach ihm aus der Einsicht in das jenige hervor, was er im engeren Sinne das "Dialektische" nannte, aus der Einsicht, daß jede Bestimmung durch sich selbst zur Entgegensetzung fortschreitet. Ausbrücklich nun sprach er sich, gegen= über dem Verfasser des Normativs, dahin aus, daß das Speculative und Dialektische noch nicht für die Jugend sei. Der Lehrer, welcher seinerseits wisse, daß in einem systematischen Ganzen jeder neue Begriff durch die Dialektik des Vorhergehenden ent= stehe, möge baher zwar allenthalben die Freiheit haben, mit der Dialektik den Versuch zu machen, aber ebenso die Freiheit, da, wo sie keinen Eingang finde, ohne sie zum nächsten Begriff überzugehn. Noch sparsamer werde im Ghmnasial=Vortrage das Speculative vorkommen müssen; es werde genügen, durch den an sich speculativen Gehalt des Psychologischen, des Praktischen, des Religiösen, in dem Schüler die Anschauung von der Natur des Speculativen zu erwecken und seinen Geist mit Vorstellungen speculativen Inhalts zu erfüllen. Die "abstracte" Form bagegen, d. h. die Erhebung des zunächst sinnlichen Inhalts in das Denken überhaupt, müsse für den Gymnasialvortrag in den Vordergrund treten. Zuerst und vor Allem müsse ber Jugend "das Hören und Sehen vergehen", sie müsse vom concreten Vorstellen abge-leitet, in die innere Nacht der Seele zurückgezogen werden, und auf diesem Boden sehen, Bestimmungen festhalten und unterschei= ben lernen.

Den hier ausgesprochenen Principien nun, entspricht die Haltung der Propädeutik durchweg. Es fehlt ihr die dialektische Lesbendigkeit, welche die eigentliche Seele der Hegel'schen Philosophie ist. Am wenigsten konnten die dialektischen Uebergänge in

ber Logik zurückgehalten werben: am meisten vermißt man sie in ben übrigen Theilen ber Enchklopädie. Nur zu häufig er scheint das Uebergehen von einer Bestimmung zur andern als ein blos äußerliches Weitergeben. Ein kahles Eintheilen und Ordnen tritt an die Stelle der speculativen Construction und der dialektischen Entwickelung. Die knappe, abschneidende Form der Paragraphen vermehrt den Schein der Aeußerlichkeit und giebt uns den Eindruck eines trocknen, wenn auch verständigen Die mündlichen Erläuterungen, und ordnungsvollen Gerüfts. beren Substanz uns gleichfalls erhalten ist, beleben wohl in etwas das todte Aussehen des Ganzen; sie zeigen, daß es Hegel hin und wieder meisterhaft verstand, das Speculative, wie er sich ausbrückt, "vor die Vorstellung zu bringen". Daß im Allgemeinen sein Vortrag anregend gewesen sei, werben wir uns schwerlich überreden. Ohne Zweifel ließ sich aus diesem Vortrag m endlich viel lernen, und ohne Zweifel hatten einzelne der Schüler ein Gefühl davon. Es ist ebenso gewiß, daß sich viel mehr hätte lernen lassen, wenn der Lehrer etwas weniger steif und pedantisch, wenn er etwas frischer und jugendlicher gewesen wäre. Ich bin völlig überzeugt, daß es für die große Mehrzahl der Schüler der Unter= und Mittelklasse Stunden peinlicher Langeweile und zerstreuten Hinbrütens waren, wenn der Rector den Katheder bestiegen hatte, wenn er nun, den Hut neben sich, das Heft und die Dose vor sich, mit einer an den letzten Paragraphen erinnernden Frage begann, und sodann in stockendem und doch zähem Vortrage, der durch den schwäbischen Dialekt noch unverständlicher wurde, zur Exposition eines andern und wieder andern Paragraphen verschritt. Glaube, wer will, daß zwölf-, dreizehn= oder vierzehnjährige Knaben einen irgend erheblichen Gewinn aus Lectionen bavon tragen konnten, die ihnen ausgesprochenermaßen in der Absicht gehalten wurden, daß Hören und Sehen versehen solle! Theile, wer will, die Ansicht, welche Hegel über die Form der propädeutischen Lehrweise bekannte und thatsächlich befolgte! Ein philosophisch relativ richtiger Satz gestaltete sich ihm zu einem pädagogisch absolut irrigen Sate. Wenn er das Aufsteigen vom Sinnlichen zum Abstracten

für den naturgemäßen, aber zugleich für den unwissenschaftlichen Weg erklärt, indem das Abstracte das der Wahrheit nach Frühere sei, so hätte er den pädagogischen Weg nicht ohne Weiteres mit dem wissenschaftlichen identificiren sollen, um so weniger, da er in Beziehung auf das Dialektische und Speculative bereits einen Unterschied statuirt hatte. Er war freilich zugleich der Ansicht, daß jener naturgemäße, beim concreten Sinnlichen anfangende und zum Gedanken fortgehende Weg keinesweges ber leichtere, sondern im Gegentheil der schwerere sei. Aber das Beispiel, das er zur Begründung dieser Ansicht anführt, ist besonders unglücklich gewählt. Auch ohne Philosoph zu sein, hätte er wissen sollen, daß es dem Kinde in der That leichter ist, ganze Worte, als einzelne Buchstaben auszusprechen; er hätte sich als Philosoph der Aristotelischen Unterscheidung zwischen dem an sich und dem für uns Früheren und Erkennbareren erinnern sollen. Es verträgt sich schlecht mit der Consequenz seiner Anssicht, daß er andrerseits doch wieder den praktischen Bestim= mungen für den Anfang des philosophischen Unterrichts aus keisnem andern Grunde den Vorzug giebt, als weil dieselben minder abstract und ber Wirklichkeit näher gelegen seien. Die Consequenz jener Ansicht über die Methode forderte unzweifelhaft, daß auch in Beziehung auf den Inhalt vielmehr mit den logischen als ben praktischen Bestimmungen angefangen wurde. Es ist leicht zu sehen, daß dieses Schwanken zwischen dem Vorzug, der jetzt dem rein Geistigen, jetzt dem Realen gegeben wird, in der Ambiguität der Hegel'schen Geistesweise überhaupt begründet ist. Es ist dasselbe Schwanken, welches ihn das eine Mal die Realität des Staats, das andere Mal die Idealität von Kunst, Religion und Wissenschaft für die erfüllteste Wahrheit des absoluten Geistes erklären läßt. Es ist dasselbe Schwanken, welches ihn jetzt in der praktischen Herrichtung eines tüchtigen und wehrhaf= ten deutschen Staats, jetzt in der philosophischen Construction eines in sich gerundeten und harmonischen Idealstaats die höchste Befriedigung suchen läßt. Es ist dasselbe Schwanken, welches ihn in seine Logik und Metaphysik das Concrete hineinarbeiten und dann wieder in der Realphilosophie das Concrete zu Ab= Sanm, Begel u. f. Zeit. 19 .

stractionen verdünnen läßt. Es ist dasselbe Schwanken, welches auf jedem Punkte des Shstems das Zünglein der Dialektik jest nach dem Wirklichen hinüber, jetzt — wenn auch in der immer gleichen Tendenz des "Realisirens" der Bestimmungen — zu bem Begrifflichen zurückschlagen läßt. Auf dieser Ambiguität steht das ganze Shstem. Von dieser Ambiguität nährt sich die ganze Dialektik. Sie ist der Boden und die Wurzel, das Leben und die Unruhe, sie macht den Werth und den Unwerth, die Stärke wie die Schwäche dieser Philosophie aus. Der Philo soph ist genau berselbe, wie ber Pädagog. Die Inconsequen; dieses ist die Inconsequenz jenes. Dort wie hier endlich neigt sich das Uebergewicht periodisch auf die eine und wieder auf die andere der beiden Seiten. Sie neigt sich in der gegenwärtigen Periode auf die Seite des Abstracten und Logischen. In derselben Zeit, in welcher die Geistesphilosophie in ba Enchklopädie mit einem neuen Abschnitt bereichert wird, indem sie über das System der Sittlichkeit zu der Betrachtung von Kunst, Religion und Wissenschaft hinausgeführt wird, in ber selben Zeit wird erklärt, daß der philosophische Schulunterricht sich der abstracten Form zu befleißigen habe, daß das Abstract nicht blos an sich das Frühere und Wahrhaftere, sondern aus das Leichtere und dem Schüler Verständlichere sei!

Die Form der Propädentik und das didaktische Versahre Hegel's stand sonach unter dem Einfluß der jetzt in seines Geiste prävalirenden Tendenz auf das Begriffliche und Gedankerhafte, auf das Logische und Verständige. Allein ich muß richtign von einem Wechseleinfluß reden. Diese in der Phänomenologie bereits in der Form des Gegensatzes gegen die Philosophe der Romantik durchgebrochene Tendenz wurde ihrerseits wieder durch die scholastisch-pädagogische Thätigkeit Hegel's genähn Ja, seine Lehrthätigkeit war es recht eigentlich, welche jetzt aus Baume seiner Philosophie eine Frucht reisen ließ, die zwar is Wahrheit von allen Säften strotzt, mit denen sich dieselbe über haupt ernährt, die aber das Gold ihrer Farbe vorzugsweise der Aether des reinen Gedankens verdankt. Jene Lehrthätigkeit wur es, welche den Berstand des Shstems aus dem Innern desselber

gleichsam an die Oberfläche trieb. Jene Lehrthätigkeit war es, welche mit dem Werth des Verstandes den ganzen Werth der Verständlichkeit, der Lehr= und Lernbarkeit einschärfte. "Ich bin", schrieb Hegel im Jahre 1810 an seinen Freund Sinclair 20, "ein Schulmann, der Philosophie zu dociren hat, und halte vielleicht auch deswegen dafür, daß die Philosophie so gut als die Geometrie ein regelmäßiges Gebäude werden müsse, das docibel sei, so gut wie diese". "Die Philosophie", schrieb er zwei Jahre später in der mehrerwähnten pädagogischen Denkschrift, "die Philosophie muß gelehrt und gelernt werden, sie ist wie jede andere Wissenschaft; das Studium berselben ist wesentlich auf den Gesichtspunkt zu richten, daß badurch der leere Kopf mit Gedanken und Gehalt erfüllt und die natürliche Eigenthümlichkeit des Denkens, d. h. die Zufälligkeit, Willkür und Besonderheit des Meinens vertrieben werde". Man hört nicht blos den Lehrer, sondern zugleich den Schulmeister in diesen Worten. Wenn Hegel jetzt seine Philosophie von Neuem vor dem Publicum zur Darstellung bringen wird, — kein Zweifel, daß er dasselbe vor Allem in die Zucht des Denkens nehmen und unter den Gehorsam eines völlig methodischen Begreifens bringen wird, kein Zweifel, daß sein neues Werk auf der einen Seite planer, aber auf der andern auch schulmäßiger und im eigentlichsten Sinne scholastischer sein wird.

Von dieser Beschaffenheit waren die Hefte, die der Nürnsberger Rector seinen Symnasiasten dictirte. Von dieser Beschafsfenheit war das Werk, welches der fleißige Mann neben aller zerstreuenden Mühsal seines Amtes auszuarbeiten die Zeit fand. Das wesentlichste Resultat seiner scholastischen Wirksamkeit, das eigentliche Denkmal dieser Epoche von Hegel's Leben liegt uns vor in den zwischen 1812 und 1816 erschienenen drei Bänden der "Wissenschaft der Logik".

## Dreizehnte Vorlesung.

## Die Logik.

Schon in der letzten Vorlesung habe ich einige Andeutungen über die veränderte Gestalt, welche die Hegel'sche Logik gegen den ursprünglichen Entwurf vom Jahre 1800 angenommen hatte, nicht zurückhalten können. Es ist jetzt, angesichts des großen Werks über die Logik, an der Zeit, diese Veränderungen theile schärfer und vollständiger zu charakterisiren, theils nach ihren Gründen und ihrer Bedeutung darzulegen.

Kein Stein beinahe, diesen Eindruck empfangen wir bei einer ersten Vergleichung, ist auf dem andern geblieben. Ans zwei Wissenschaften ist Eine, aus Logik und Metaphysik bloße Logik geworden. Diese Logik enthält das Meiste von dem was die ursprüngliche Metaphysik, und sie enthält unendlich mehr, als was die ursprüngliche Logik enthielt. Wir erinnern uns am dem Manuscript vom Jahre 1800 der Ueberschriften: Beziehm Verhältniß, Proportion, Shitem von Grundsätzen, Metaphysikte Objectivität und Metaphysik der Subjectivität. Die drei Tbeili der "Wissenschaft der Logik" sind: das Sein, das Wesen, der Ke griff überschrieben. Am meisten noch hält die spätere mit der fri hern Logik in den ersten Partien gleichen Schritt. Auch in diese jedoch sind die Bestimmungen nicht blos vermehrt, sondern aus in eine andere Ordnung gerückt; was dort als Hauptabtheilm auftrat, ist zur Unterabtheilung geworden, und umgekehrt. Alte in dem Neuen wiederzuerkennen wird noch schwieriger in be späteren Partien. Durchweg verhält sich jenes zu diesem,

die ersten Ansätze organischen Lebens zu einer vollendet entwickel-

ten und mannigfach gegliederten Organisation. Eine reiche Erfahrung des Denkens, eine gehaltvolle innere Entwickelung sag zwischen den beiden Arbeiten in der Mitte. Wenn Hegel jetzt die Ausarbeitung einer Logik unternahm, so that er es von ganz anderen Gesichtspunkten, mit vielsach ande-ren Zwecken, Herr über ein weit reicheres Material, als am Be-ginn seiner philosophischen Laufbahn. Daher die zahllosen Ab-weichungen der beiden Redactionen im Einzelnen, daher die entscheidenden und principiellen Unterschiede.

Im Aufsteigen zu der Jdee des absoluten Geistes — so war der ursprüngliche Plan des Systems — mußte zuerst das wahre Erkennen begriffen, und mußte zweitens dieses Erkennen als objectiv in der Form des absoluten Geistes existi= rend nachgewiesen werben. Der ganze Weg bis zu biesem Punkte brach demnach in zwei Theile auseinander. Nach dem Grundgedanken zwar des Shstems war die Entwicklung, die sich durch diese beiden Theile hindurchzog, durch nichts Andres gesetzt, als durch den Einen seine eigne Idee herausarbeitenden absoluten Geist. Die Darstellung jedoch schwankte im Einzelnen sortwährend zwischen der Hervorkehrung des Moments der subjectiven Reflexion und der in den Bestimmungen selbst enthaltenen objectiven. Nach dieser Unterscheidung schied sich insbesondere die Logik von der Metaphysik. Es war die Form des absoluten Geistes, die sich in jener durch unser Denken erzeugte: es war der Inhalt des absoluten Geistes, der sich in dieser durch Selbstreflexion zu befestigen begann.

Diese mit dem Grundgedanken streitende Darstellung hatte nun aber zu einer Krisis geführt. Hegel hatte mit jenem Grund-gedanken Front gemacht gegen das subjectivistische Philosophiren seiner Vorgänger. Die wahre Philosophie beginnt erst da, wo der Gegensatz von subjectivem Denken und gegenständlicher Bestimmtheit aufgehört hat. Alle blos subjectiven Formen und Betrachtungsweisen haben ihren Grund lediglich in der Natur des menschlichen Bewußtseins, und diese Natur wiederum ist nur zu begreifen aus dem Standpunkte des absoluten Geistes. Aus

biesem höchsten, übersichtigen Standpunkte baber hatte Begel bie verschiedenen Verhaltungsweisen des Bewußtseins der Kritik un= terworfen. Er hatte in der Phänomenologie das empirische Bewußtsein und das Bewußtsein der Kant'schen und Fichte'schen Philosophie kritisirt. Er hatte mit diesem Werke ebenso sich selbst nach allen benjenigen Bestimmungen und Wendungen seiner ursprünglichen Logik und Metaphhsik kritisirt, welche mit ber Fundamentalidee des Shstems nicht in Zusammenklang stanben. Alles Schwanken, ja, aller Schein eines Schwankens, ob im philosophischen Denken nur eine subjective Beziehung ober die Sache selbst gebacht werde, mußte ein für allemal verschwinden, seit die Phänomenologie das philosophische Bewußtsein als das Bewußtsein von der Identität des Seins und Denkens dargestellt hatte. Die Grenze mithin zwischen Logik und Metaphysik bricht zusammen. Die Logik ist als solche zugleich Metaphhsik und die Metaphhsik ist ebensosehr Logik. Im ausbrücklichen Anknüpfen an die Phänomenologie setzt Hegel biesen ibentischen Charakter seiner nunmehrigen "Wissenschaft ber Logik" auseinander. Schon im Sommer 1806 hatte er unter dem Namen der "speculativen Philosophie" die Phänomenologie und die Logik zu Einer Vorlesung verbunden, indem er jene als Einleitung zu dieser behandelt und aus dem Begriff des abso= luten Wissens, dem Schlußergebniß der Phänomenologie, unmittelbar zu bem Begriff bes reinen Seins, bem Anfangsbegriff der Logik, übergegangen war. In der Phänomenologie sowohl, wie in seinem großen logischen Werke motivirt er diesen Ueber= gang und giebt an, wie diese Continuität gedacht ist. ben am Schlusse ber Phänomenologie an der Hand des Philosophen eine Bewußtseinsform erreicht, für welche ber Gegensatz von Sein und Wissen nicht mehr existirt. Der Geist und die Gegenständlichkeit, Subject und Object, ist identisch. nun hat sich der Geist "das Element des Wissens" bereitet, aus dem er fortan nicht wieder heraustritt. In diesem Elemente des Wissens "breiten sich jetzt die Momente des Geiftes in der Form der Einfachheit aus, die ihren Gegenstand als sich selbst weiß". Die reine Wissenschaft, ober die Logik, "enthält

ben Gedanken, insosern er ebensosehr die Sache an sich selbst ist, oder die Sache an sich selbst, insosern sie ebensosehr ber reine Gedanke ist". Mit dem transscendentalen Werth der Denkbestimmungen, so wird anderwärts auseinandergesetzt, d. h. mit ihrer Beziehung auf die Subjectivität und der Grenzbestimmung dieses Subjectiven gegen ihr Ansich, habe sich die Kant'sche Philosophie beschäftigt. Die Rücksicht auf diese Beziehung liege nunmehr dahinten; durch die Phänomenologie set dieselbe abgestreift und erledigt. Das Interesse dürfe sich jetzt daher auf den Inhalt der Denkbestimmungen richten. Sebendamit werde die Logik oder das Spstem der Denkformen zugleich das Spstem der objectiven Gedanken. Die von ihrer subjectiven Beschränktheit befreite Logik werde von selbst zur rehabilitirten Metaphysik. Indem sie die Bestimmungen des Seins und Wesens in ihren ersten beiden Theilen abhandle, trete sie geradezu an die Stelle der alten Ontologie, umfasse sie ebenso auch die übrige Metaphysik, das Denkwesentliche an den Vorstellungen von der Seele, der Welt und Gott.

Wie aber in der Phänomenologie das Shstem einen neuen Anfang, so hatte es in der Darstellung, wie der absolute Geist in Kunst, Religion und Wissenschaft sich selbst erfasse, auch einen neuen Schluß bekommen. Dieser neue Schluß wirkte auf die Logik nicht minder zurück als der neue Ansfang. Hatte dieser die Grundwissenschaft von dem Hineinsschen transscendentaler Beziehungen gereinigt, so reinigte sie jener von Bestimmungen, die vielmehr in die Sphäre des conscreten als des logischen Geistes gehörten.

Im ersten Entwurfe hatte Hegel bereits am Schlusse der Metaphhsik die ganze Idealität des absoluten Geistes auftreten lassen und den übrigen Theilen des Shstems nur noch die Darsstellung von dessen Realität in Natur und Sittlichkeit vorbehalten. Die Frage, ob dies richtig oder nicht richtig war, ist nur aus dem Sinne des Shstems selbst zu beantworten, und es ergiebt sich hieraus und aus der Doppelbeutigkeit, die in diesem Shstem der Begriff des Realen hat, daß die ältere Ordnung als gleich richtig wie die neue angesprochen werden kann. Gleichviel jedoch. Nach-

dem einmal die Lehre von der Seele in der Psychologie, die Lehre von dem höchsten Wesen in der Religionsphilosophie einen Platz erhalten hatte, so war es unvermeidlich, daß diese nach älterem Sprachgebrauche specifisch metaphysischen Themata von der Logik ausgeschlossen würden, und daß in dem Geschäfte der ersten Constituirung des absoluten Geistes nichts anticipirt würde, was über die ganz allgemeine "Idee" dieses Geistes hinausginge.

Für solche Verengerung und Verkürzung aber des logisch metaphhsischen Theils des Systems, wurde derselbe nach einer andern Seite hin mehr als entschäbigt. Nach Form und Inhalt hatten die übrigen Theile Manches an sich gezogen, was ursprünglich ihm angehörte: um das Zehnfache bereicherte er sich hinwiederum aus den Schätzen der Natur- und Geistesphilosophie. Nach einer vielfachen und stets tieferen Beschäftigung mit den concreten Wissenschaften kehrte Hegel jest zu der Logik zurück. Er brachte denselben Gewinn daraus mit, den der Grammatiker oder der Lexikograph aus einer erweiter ten Lectüre der Schriftsteller davonträgt. Die realen Disciplinen hatten ihn mit einer reichlichen Beispielsammlung für bas lo gische ausgerüstet. Er hatte im Gebiete ber Natur und bes realen Geistes eine Menge bisher übersehener Gedankenbestim mungen entdeckt. Sowohl der ethmologische wie der syntaktische Theil der Logik hatte sich ihm erweitert. Beide hatten sich nicht erweitern können, ohne sich zugleich zu berichtigen. dieser Denkgrammatik, die Definitionen dieses Gebankenlerikons hatten sich vermehrt und verschärft, besser geordnet und feiner nüancirt. Hier baher sehen wir die Reihenfolge der Kategorien geändert. Hier wieder sehen wir zwischen die Bestimmungen ber ursprünglichen Logik eine Anzahl von Zwischenstufen eingeschoben Was ursprünglich z. B. unter bem Causalitätsverhältniß als spnonym zusammenbegriffen war, das tritt jetzt in verschiedenen Capiteln auseinander: es wird besonders von der Ursache mt Wirkung und besonders von der Kraft und ihrer Aeußerung, von dem Innern und dem Aeußern gehandelt. Andere Bestimmur gen fehlten in der früheren Logik gänzlich. Erst in der Natur

philosophie hatte Hegel, und zwar sehr umständlich, die logischs dialektische Natur des Mechanismus, des chemischen und des Lebensprocesses auseinandergesetzt. Diese und andere Auseinsandersetzungen wandern jetzt in die Logik hinüber, um als Bersbindungsglieder zwischen früher dicht zusammengestellte Kategosrien in die Mitte geschoben zu werden.

Noch andere Kategorien, um welche die neue Logik reicher ist als die alte, verdanken ihren Ursprung einer abermals anderen Quelle. Einer Quelle, aus welcher zu schöpfen unser Phi-losoph seit lange gewohnt war. Seine Aufmerksamkeit auf alle Wirklichkeit hatte außer der Dimension in die Breite auch eine Dimension in die Tiefe. Er suchte die Wirklichkeit der allgemeinen Gebanken in der Gegenwart des natürlichen und geistigen Lebens: er suchte sie nicht minder in dem zeitlichen Verlauf und in der geschichtlichen Vergangenheit des Denkens. Er kehrt zur Logik nach einer gründlichen Beschäftigung mit der Geschichte der Philosophie zurück. In die Gedankenwelt muß alles dasjenige als ein organisches Glied eingeordnet werden, was jemals als wesenhafter Gedanke in der Geschichte aufgetreten ist. Schon im ersten Entwurfe hatte die Wolff=Leibnizische und die Kant=Fichte'sche Philosophie einen bedeutsamen Stoff für die Metaphhsik hergegeben<sup>2</sup>. Wenn wir jetzt unter den Kategorien der "absoluten Indifferenz" oder dem "Absoluten" mit seinen "Attributen und Modus" begegnen, wenn wir in besonderen Unterabtheilungen das "Eins und das Leere", oder den Schein im Gezgensatz zum Wesen behandelt finden, so würden wir, auch ohne ausdrücklich barauf hingewiesen zu werden, nicht verkennen, daß es die Gedanken Schelling's und Spinoza's, die leitenden Gesichtspunkte des Atomismus und des Skepticismus sind, welche die neue Logik kritisirt, indem sie ihre objective Berechtigung in der erkennenden Selbstentwickelung des Geistes anerkennt.

Aber Kritik im eminenten Sinne des Wortes übt diese Logik vorzugsweise an Einem der früheren Shsteme. Seit der Jena'er Periode hatte Hegel die ausdrückliche Auseinandersetzung mit der Reslexionsphilosophie als unerläßlich erkannt. Diese Auseinandersetzung, zunächst in besonderen Abhandlungen voll-

zogen, war bereits in der Phänomenologie in die shstematische Form verflößt worden. Sie dringt jetzt in die Logik, die ja von Hause aus an der Kritik der reinen Vernunft einen Leitfaden gehabt hatte. Die widerlegende Beurtheilung des Kantianismus durchzieht die "Wissenschaft der Logik" von einem Ende zum andern. Diese verhält sich zu Kant, wie Kant's erste große Hauptschrift sich zu Wolff und Hume verhielt. In Kant erblickt Hegel, wie Kant in Hume, seinen Vorgänger; es ist, meint er; bas große Verdienst ber Vernunftkritik, auf die immanente dialektische Natur der Vernunft aufmerksam gemacht zu haben. Gerade beshalb aber kann die wahre Kritik ber Bernunft nur in einer Selbstkritik berselben bestehen. Die Gefahr und der Irrthum ist nicht darin zu sehen, daß die Vernunft transscendent wird, sondern barin, daß sie von ihrem eignen Inhalt scheu zurücklenkt und in transscendentale Beziehungen sich festbannt. Die Kritik ber reinen Bernunft muß nur bis an's Ende vollzogen werden. Ihr negatives Resultat löst sich dann von selbst in ein positives auf: die Aritik der Vernunft ver= wandelt sich in das Shitem der Bernunft.

Und weiter. Wie die Auseinandersetzung mit dem Kriti= cismus, so hat die Wissenschaft ber Logik auch die Auseinandersetzung mit der Philosophie der Romantik in ihrem Rücken. Bielmehr: sie ist nichts als die Systematisirung dieser Auseinandersetzung. Sie erst giebt jenem antiromantischen Manifest in der Phänomenologie=Vorrede den vollen Nachbruck einer wissenschaftlichen That. Was die Phänomeno= logie nur durch ihre methodische Form, das leistet sie durch die Sache selbst, indem sie ganz in der Begründung dieser Form aufgeht. Vorüber, so sagt die Vorrede zur Logik, sei die Zeit, wo es vornehmlich um Erwerbung und Behauptung des neuen philosophischen Princips in seiner unentwickelten Intensität zu thun gewesen: es handle sich fortan um die Entwickelung dieses Princips zur Wissenschaft. Zur Wissenschaft: und eben die Logik wird als die Quintessenz und als die conditio sine qua non aller wissenschaftlichen Arbeit bezeichnet. Sie eben ist die reine Darstellung ber von ber romantischen Philosophie verachteten und

wernachlässigten Methobe. Wenn in der Phänomenologie dieser Wissenschaftlichseit bereits gehuldigt wurde, so geschah es, um am Schlusse in den Schelling'schen Standpunkt wieder einzumünden. In der Logik disset dieser Standpunkt den Ausgang, um im Berlause des Weges einen Inhalt zu produciren, von dem das Identitätssihstem keine Ahnung hatte. Dieses Shstem vielmehr mit seiner Methodelosigkeit und seiner ganz auf Borg und Credit gegründeten Haushaltung, mit seinem rohen und kahlen Formalismus, seiner vornehmen Oberstächlichkeit und geistreichen Gesdankenlosigkeit wird auf allen Punkten angegriffen. Vor den scharf umrissenen Bestimmungen dieser Logik erblassen die lusttzgen Gestalten der Schelling'schen Philosophie. Ja, ihr Prinscip selbst wird auf der Hälste des Weges als ein überwundenes, in einer untergeordneten Region der Gedankenwelt sestgebanntes zurückgelassen. Wo diese Logik ist, da gerade ist Schelling niemals hingedrungen. Gerade in dieser Logik aber sucht Hegel zumeist das Wesen seiner und aller wahren Philosophie.

Mit diesem starken Accente endlich, den das logische Werk überhaupt auf das Thema legt, welches es behandelt, verdinset sich eine neue Vorstellung von der Aufgabe aller philosophischen Darstellung und ein neuer Sinn für die schriftstellerische Form. Hegel hatte nur mühsam gelernt, seine Gedanken zur Verständlichkeit für Andere herauszuarbeiten. Die Phänomenologie, als "Erster Theil des Systems" bezeichnet, mußte Besorgnisse erweden, ob dassenige, was dadurch eingeleitet werden sollte, nur irgendwie zugänglich sein würde. Unter dem Titel eines "Zweiten Theils" sollten nach der anfänglichen Absicht die drei weiteren und ursprünglichen Glieder des Ganzen: Logik, Naturphilosophie und Geistesphilosophie zusammen veröffentlicht werden. Wäre dieser Plan ohne zwischenliegende Pause zur Aussührung gekommen, so konnte der Logik unmöglich die umständliche und sorgkältige Aussührung zu Theil werden, die sieht erhielt. Wir würden als zweiten Theil zur Phänomenologie die ganze Hegel'sche Philosophie, und zwar in einer eben so schwessiblen, wie die, welche jenes Werk charakterisirt. Daß es anders

ist, war die Frucht von Hegel's Lehrthätigkeit am Nürnberger Gymnasium. Die scholastische Form, welche in der Phänomenologie von der poetischen Darstellung der verschiedenen Bewußtseinsstufen und von der dunklen Bildlichkeit des Ausdrucks verdeckt war, tritt in der Logik geflissentlich in den Vorbergrund. Alle Affectation, alles Pretiose und Stelzenhafte ist aus dem Stil der Logik verschwunden. Die Absicht ist: es soll so deutlich und so schulmäßig geredet werden, wie möglich. Jede directe Concurrenz mit den Werken der Poesie ist mit Bewußtsein aufgegeben. Jenes athem= und ruhelose Fortgehen von Stufe zu Stufe, welches den Leser der Phänomenologie ermüdet, findet sich in der Logik nicht mehr. Hier sind überall Haltpunkte und Einschnitte. Nicht "die runde Sache", wie Hegel bei späterer Gelegenheit sich einmal ausdrückt, sondern die Sache, wie sie faßbar ist, wird uns angeboten. Ueberall werden der Reflexion, jenem zum "speculativen" und "dialektischen" Denken erst zu erziehenden Verstande, dem Verstande, zu bem sich Hegel bei seinen Schülern herablassen mußte, die wünschenswerthesten Zugeständnisse gemacht. Allerorten orientiren vorläufige Eintheilungen, Uebersichten und Inhaltsangaben den Leser. Durch Zahlen und Buchstaben wird dem Auge und durch das Auge dem Verständniß zu Hülfe gekommen. In zahlreichen Anmerkungen werden mögliche Mißverständnisse und Einwände beseitigt, gegnerische Standpunkte und Gründe beleuchtet, wird der Begriff zur Vorstellung heran, die Vorstellung zum Begriff hinaufgeführt. Ja, diese Unterscheidung von Text und Anmerkungen ist gerabezu der wichtigste Charakterzug der formellen Beschaffenheit der Logik. Die Bewußtseinsstufen in der Phänomenologie waren unmittelbar zugleich Spochen der Geschichte; logische wie concrete Bestimmungen hingen sich unmittelbar an die Charakteristik des Berhältnisses, in welchem das Bewußtsein zu seinem Gegenstande Alles dies war zu einem dicken Gewebe ineinandergewirrt, in welchem sich mit dem Verständniß zugleich die Ueberzeugung verwickelte. Die Gestalten der Logik haben gleichfalls geschichtliche Existenz. Sie sind nach Hegel an sich zwar "von aller sinnlichen Concretion befreit", aber darum nicht weniger die Mächte,

auf denen "die Entwickelung alles natürlichen und geistigen Lebens beruht". Nach dem Stil der Phänomenologie nun würde es gerechtsertigt sein, die Schilderung dieses concreten Lebens unmittelbar in die Definition jener abstracten Wesenheiten hinseinzuweben. Die Logik, ihrem eigensten Gehalt nach, — wir werden uns davon überzeugen, — ein viel seineres und täusschenderes Gespinst aus Gedanken und Wirklichkeit, zeigt nichts desto weniger überall das bestimmte Bestreben, den Schein aller derartigen Verwirrung zu vermeiden. Jene concreten Gestalten treten hier in der Regel erläuternd und exemplificatorisch zu der abstracten Entwickelung hinzu; sie bilben nicht mit dieser zusammen einen einzigen, sondern sie bilden ben nicht mit dieser zusammen einen einzigen, sondern sie bilden einen Anmerkungstext neben dem Haupttext. Kein geringes Lob aber ist es endlich für die "Wissenschaft der Logik", daß die didaktische und schriftstellerische Weisheit ihres Verfassers sich mit dem philosophischen und künstlerischen Plan des Ganzen in's Gleichgewicht zu setzen vermocht hat. Der Baumeister hat es verstanden, sein Gedäude gerade dadurch zweckentsprechend zu machen, daß er es schön machte. Seine didaktische Kunst geht Hand in Hand mit seiner architektonischen. Nicht zum Weznigsten deshalb ist die Logis verständlich, weil sie im Ganzen wie im Detail ihrer Gliederung die größte Regelmäßigkeit und Shmemetrie zeigt. Ich kann mich nicht erwehren, diese ihre Beschaffenheit mit der neuen Localität in Zusammenhang zu bringen, der sie ihren Ursprung verdankt. Hegel war in Nürnberg von der sie ihren Ursprung verdankt. Hegel war in Nürnberg von Bau- und Sculpturwerken deutscher Kunst umgeben. Unwillkürslich prägt sich dem Geiste der Sinn jener Meister ein, die sich neben der Begeisterung für einen großen Gedanken die Geduld für die kleinkünstlerische Ausführung eines oft mikroskopischen Deztails zu erhalten wußten. Hegel arbeitete in einem härteren Stoff, als die Adam Kraft und Peter Vischer. Seine Logik und die gleichzeitig sich formirende Enchklopädie sind Werke, die der Geist eines modernen deutschen Denkers gleichsam im Wetteiser mit der Handwerkskunst des Mittelalters geschaffen hat. Alle diese Eigenschaften der neuen Logik nun aber führen

für uns eine eigenthümliche Schwierigkeit mit sich. Aus dem

Drang nach Leben und Realität, aus bem jugendlichen Ideal von der Welt als einem schönen Kosmos sahen wir das Hegel'sche Spstem ursprünglich erwachsen. Diesem Ideal hat nachgerade die Arbeit der Reflexion alle Frische, die ganze Fülle und Farbe der Jugend genommen. Unsere Ueberzeugung, daß wir es bennoch auch in der Logik, wie sie jetzt ist, immer noch mit den alten Motiven und dem alten Ideale zu thun haben, kann sich durch die stätige Verfolgung der durchlaufenen Metamorphosen nur befestigt haben. Allein es ist schwer, durch die scholastischen Runzeln, die sich in der Physiognomie des Spstems gebildet haben, den Ursprungstypus desselben hindurchzuerkennen. Was weich und biegsam war, ist verknöchert; um den Kern hat sich eine vielschichtige Schale gelagert; um soviel sich philosophisch das Shstem vervollkommnet hat, um so viel hat es seinen einfachen Gehalt der Anschauung und Empfindung aus dem Ge sichte gerückt. Wir mussen diese Logik ganz so sehen, wie sie sich selbst giebt. Wir müssen andrerseits alle Kraft ber Erinnerung und alle Sehkraft aufbieten, um über der philosophischen Meinung nicht den menschlichen Sinn, über der Form nicht den realen Kern uns entschlüpfen zu lassen.

Treten wir zunächst der allgemeinen Bestimmung näher, daß diese Logik in Eins zugleich Metaphysik sei. Die Bestimmungen, die ihren Inhalt ausmachen, werden auf der Einen Seite als die "reinen Wesenheiten" bezeichnet: es wird auf ber anderen Seite gesagt, daß sie "bas reine Wissen in dem ganzen Umfang seiner Entwickelung" barstellen, ober daß es ber "Begriff des begreifenden Denkens" sei, der sich im Verlaufe der Logik erzeuge. Die nothwendigen Formen und eignen Be stimmungen des Denkens sind nach Hegel "der Inhalt und die höchste Wahrheit selbst". Als die unendliche Form hat die logische Idee sich selbst zu ihrem Inhalte. Man suche, heißt & in der Einleitung, für die abstracten Formen in der Logik einen Inhalt, ein substantielles Wesen außer ihr. Die logische Ber nunft aber sei selbst "das Substantielle und Reelle, das alle abstracten Bestimmungen in sich zusammenhält, und ihre gebie gene, absolut=concrete Einheit ist". Diese Deckung von Wisser

und Wesenheit, von Form und Inhalt erklärte sich uns vorhin aus der Continuität der Logik mit der Phänomenologie. Logik in dieser Haltung ist nur die Ausbreitung und Realisirung des dort begründeten Standpunkts des absoluten Wissens. Die= sem Standpunkt, sowie dem Beweise für denselben, haben wir früher auf den Grund geschaut. Schon von dorther daher ist uns der Sinn sowie der Jrrthum klar, der in der Identificirung der logischen Form und des metaphhsischen Inhalts enthalten ist. Dieselbe ist die abstracteste Formulirung für die Tendenz unsres Philosophen, im Denken als solchem Wirklichkeit zu erfassen, in ber Beschäftigung mit ben reinen Geban= ten etwas mehr als bloße "realitätslose Gebankendinge" zu haben. Allein es lohnt sich, dieser Tendenz nunmehr gerade auf dem logischen Gebiete zuzusehen. Hier soll sie sich factisch bewähren und spstematisch vollziehen. Was die Phänomenologie in subjectiver Wendung, dasselbe will die Logik in objectiver Haltung beweisen. Wie glückt es dem Philosophen, und wie stellt er sich an, wenn er nun Ernst macht mit jenem subjectiv=objectivem, jenem abstracten und doch zugleich wirklich= keitsvollen Denken?

Der äußerste Spiritualismus im fortwährenden Rampse mit der kräftigsten Realitätstendenz, das, um es kurz zu sagen, ist das wunderliche Schauspiel, das sich uns darbietet. Hier ist zugleich Platon und Aristoteles. Wie Platon, im Wetteiser mit der plastischen Kunst seines Zeitalters, spröde Begriffsgestalten als das wahrhaft Wirkliche an dem unssichtbaren Ort aufstellte, so wird uns hier eine Reihe von Bestimmungen aufgezeigt, deren Körper ihre eigne Idealität sein soll. Wie Aristoteles die Ideen des Platon nur als das begriffsliche Eins in und an dem Vielen, und andrerseits als die im Stoff der Wirklichseit sich regenden Mächte anerkannte, so ersgänzt sich auch hier der Werth jener Bestimmungen durch den Hinweis auf ihre Geltung im Realen, und ihr metaphhssischer Charakter schwindet zu der Bedeutung zusammen, daß sie "die Grundlage und das innere einsache Gerüft der Formen des Geis

seiten zu thun, die für sich etwas zu sein scheinen; ein metaphhssischer Himmel spannt sich vor uns aus; es ist in moderner Form die Platonische Begriffsmythologie, wenn das Reich des reinen Gedankens als die Wahrheit bezeichnet wird, "wie sie ohne Hülle an und für sich ist", wenn die Logik nichts Geringeres sein soll, als "die Darstellung Gottes, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist". Aber in demselben Momente zerrinnt die Poesie dieser Auffassung. Es sind "Formen" und "Schatten", mit denen wir es zu thun haben; ausdrücklich wird uns versichert, daß wir uns mit einem "isolirten System von Abstractionen" beschäftigen, und daß diese Abstractionen Existenz und Wirklichkeit nur in der Welt haben, die wir verließen, um jenes Schattenreichs ansichtig zu werden.

Es ist zunächst im Verhältniß ber Logik zur Realphilosophie, woran der Dualismus dieser Auffassung Klar wirt. Vergeblich, daß an zahlreichen Stellen jene sich zu dieser in ein klares Verhältniß zu setzen versucht. Allerdings, so wird an ber betreffenden Hauptstelle gesagt, könne die Logik als die formelle Wissenschaft nicht auch diejenige Realität enthalten, welche ber Inhalt der Wissenschaften der Natur und des Geistes sei. lerdings treten diese concreten Wissenschaften zu einer reelleren Form der Idee heraus als die Logik. Allein formell, wie die Logik sei, sei sie die Wissenschaft der absoluten Form; es sei die Natur der absoluten Form, an ihr selbst ihre Realität zu haben: gerade diese Realität sei die wahrste, die Wahrheit selbst unt die reine Wahrheit, diejenige Realität, deren Bestimmungen noch nicht die Form "der absoluten Unmittelbarkeit" oder eines "abso luten Andersseins" haben. So Hegel — und man versuche es nm, nach dieser Auseinandersetzung anzugeben, ob seine Philosophie in der Metaphhsik oder in der Phhsik und Ethik ihren eigentlichen Man versuche es, anzugeben, ob sie das Wirklich Sit hat. höher stellt, als das Logische, ober das Logische höher als das Wirkliche. Ist ihr die einheimische Realität des Begriffs obn

die Realität, in welcher der Begriff einheimisch ist, die vollendetere und echtere Realität? Ist ihr die Logik die wahre Realphilosophie oder sind es die concreten Wissenschaften der Natur und des Geistes?

Aber vielleicht wird uns über das Verhältniß dieser zwie= fachen Realität der Punkt Aufklärung geben, an welchem sich die Logik zur Naturphilosophie hinüberwendet3. Und in der That, daß es eine andere Realität ist, die dem Begriff als solchem inwohnen soll, und eine andere Realität, die in der erscheinenden Welt sich ausbreitet, dies freilich wird bei dem Uebergange in die Naturphilosophie vollkommen klar. Zugleich jedoch hat eben damit die Duplicität dieser ganzen Philosophie, der Wirklichkeit gegenüber, hier ein Ende. Will sie bei dem Refrain ihrer Logik beharren, daß der Begriff nicht blos die wahre, sondern alle Wirklichkeit ist, so muß die Logik die ganze Philosophie sein, so muß mit ihr das Spstem schließen. Allein dieselbe realistische Tendenz, welche den Begriff mit Realität belehnte, treibt über diesen realistischen Begriff zum Begreifen der eigentlichen Realität fort. Die Frage ist nur, wie das Geständniß eingeleitet werben soll, daß der mit Wirklichkeit vollkommen gesättigte Begriff doch noch das Bedürfniß haben soll nach einer anderen als seiner Realität. Hier offenbar war der erste Entwurf der Logik in einem entschiedenen Vortheil gegen die neue Redaction. Viel stärker accentuirte jener die Geistesnatur der absoluten Idee, die am Schluß der Metaphysik auftrat; viel bestimmter war das Ganze damals über dem Schema des bei sich seienden, sich objectivirenden und endlich zu sich zurückkehrenden Geistes aufgebaut. Dieses Schema muß nun auch jetzt in Anspruch genommen werden; diese concretere Fassung der absoluten Idee muß auch jetzt aushelfen. Die Idee bemnach, so brückt Hegel sich aus, wird, nach= dem sie sich am Schluß der Logik zu ihrer höchsten Stufe erho= ben hat, zur "Schöpferin der Natur", sie "entläßt sich frei", sie "entschließt sich, sich als äußerliche Idee zu bestimmen", um aus dieser Aeußerlichkeit in vollendeter Geistesform sich wieder zu sich emporzuheben.

Allein diese Ausdrücke, durch welche die Idee personificirt Hapm, Hegel u. s. Zeit.

wird, stehen sichtlich mit dem ganzen Charakter des Logischen im Wir sind in Wahrheit am Schlusse der Logik Widerspruch. genau da, wo wir am Schlusse der Phänomenologie waren. Im "absoluten Wissen" bereits soll jene Realität besiegt sein, die bem Bewußtsein als eine für sich geltende Gegenständlichkeit gegenübertritt. In der "absoluten Idee" wiederum soll die absolute Einheit von Begriff und Realität erreicht sein. Die wahre Sachlage ist, daß das absolute Wissen sich in der Logik mit lauter abstracten Bestimmungen beschäftigt, daß die absolute Idee, wie Hegel selbst es ausdrückt, "in den reinen Gedanken eingeschlossen", daß die Logik "die Wissenschaft nur des göttlichen Begriffs ist", und daß, um zur Realität zu gelangen, ein völlig neuer Anfang gemacht werden muß. Naiver und einfacher kann dies ganze Verhältniß, das Verhältniß einer blo-Ben Scheinrealität zur wirklichen Realität, das Verhältniß von eingebildeter, erraisonnirter, metaphysischer zu anschaubarer und lebenbiger Realität nicht ausgesprochen werden, als es Schlusse der Logik geschieht. "Die spstematische Ausführung, welche die absolute Idee in der Logik erhält, ist zwar selbst eine Realisation, aber innerhalb berselben Sphäre, ber Sphäre bes reinen Gedankens gehalten. Weil die reine Idee des Erkennens insofern in der Subjectivität eingeschlossen ist, ist sie Trieb, diese aufzuheben, und die reine Wahrheit wird als letztes Resultat auch der Anfang einer andern Sphäre und Wissenschaft".

Dieses Geständniß von der Unzureichenheit der Logik, dieses naive Abbrechen des logischen Weges, dieses unvermittelte Uebergehen aus spiritualistischer in die realistische Realität sticht aufs Grellste gegen das langathmige Pathos ab, womit durch die ganze Logik hindurch an der Selbstgenügsamkeit des Begrissessischen und seine immanente Realität gepriesen wird. Mit jener ideologischen Vornehmheit, die dem Platon so schön steht, wenn er gegen die frivolen Ansichten der Sophisten ankämpst, wehrt Hegel wiederholt diesenige Ansicht von der Realität ab, wonach zu ihr die in Raum und Zeit bestimmte Anschauung gehöre, die Realität, "über welche sich erhoben zu haben Bedingung des Denkens und der Wahrheit sei". Nur mit mitleidigem Ausbruck

erwähnt er bes Respects, welchen Kant vor dieser Realität zu hegen sich nicht entbrechen konnte; das Sinnliche nämlich sei ihm "zu mächtig gewesen, um davon weg zur Betrachtung der Katezgorien an und für sich, und zu einem speculativen Philosophiren kommen zu können". Seiner von uns so oft bemerkten Polemik gegen die "realitätslosen Gebankendinge", mit denen die Kant'zsche Philosophie sich zu schaffen mache, correspondirt auf der gegenüberliegenden Seite die Berachtung der von dem Begriff getrennten Realität, welche bloße Erscheinung und in Wahrheit ein Nichts sei. Nur der Gedanke und nur daszenige Denken sei wahr, worin an sich Realität enthalten sei: mit der Durchsührung dieser Ansicht beschäftigt sich die ganze Logik, — die sie am Schlusse auf einmal gewahr wird, daß noch eine ganze Welt von Realität ihr zur Seite liege, der gegenüber selbst die absolute Idee, die realitätsvollste aller logischen Kategorien, etwas "in den reinen Gedanken Eingeschlossens" sei!

reinen Gedanken Eingeschlossenes" sei! Vielmehr aber: nicht blos an den Grenzen, sondern schon innerhalb ber Logik selbst ist dieses Wechselspiel von Gedanken und Realität fortwährend zu beobachten. Der ganze Gang derselben, im Großen betrachtet, besteht in gar nichts Anderem als darin, daß Gedankenbestimmungen "realisirt" werden, und daß die Realität, welche auf diese Weise gewonnen ist, immer wieder spiritualistisch gefaßt und dadurch illudirt wird. So wird der Gang von Sein und Wesen zum Begriff und vom Begriff zur absoluten Idee so dargestellt, daß auf der ersten Hälfte dieses Weges die Realität im Begriff verschwunden sei, und daß der Begriff diese verschwundene Realität nunmehr auf der zweiten Hälfte des Weges "in und aus sich" von Neuem bilde. Wohlgemerkt jedoch, nicht so, "daß er zu einer fertigen, ihm gegenüber gefundenen Realität wieder zurückfällt", sondern so vielmehr, daß er "durch die in ihm selbst gegründete Dialektik zur Realität so übergeht, daß er sie aus sich erzeugt". Schon die Benennung einer ganzen Reihe von Kategorien deutet sehr bestimmt auf die inmitten des Spiritualismus und diesem zum Trotz fortwährend zur Realität hinarbeitende Tendenz. Wir stoßen nach einander auf das Sein, das Dasein, die Existenz, die Wirklichkeit, die Substantialität, die Objectivität, und diesen nach der Realität schmeckenden Kategorien folgen dann jedesmal andre, welche in das Element des Gedankens zurückleiten. Immer von Neuem wird aus der Abstraction zur Wirklichkeit declinirt: immer von Neuem wird diese Wirklichkeit im Aether der Abstraction verdampft, und im aufund niedersteigenden Rhythmus der Methode nähern wir und der daseienden Welt nur, um von dieser wieder in die gedachte, und ebenso umgekehrt zurückgestoßen zu werden.

Wenn es nun aber so ist: wie ist es möglich, daß die Illusion, als ob die logischen Bestimmungen an sich selbst alle Wirklich keit enthielten, einen so langen Weg hindurch sich erhält? In der Phänomenologie wurde die Täuschung, daß das absolute Wissen in sich mit aller Wirklichkeit gesättigt und in deren gegensatlosem Besitze befriedigt sei, dadurch herbeigeführt, daß das Bewußtsein an aller Wirklichkeit vorbei über alle Stufen der geschichtlichen Entwickelung hinweg, durch die Energie der sittlichen, der ästhetischen und der religiösen Gemüthsfunction hindurchge Von diesem ganzen Welt= und Gemüthsinhalt führt wurde. schien das absolute Wissen den Geschmack und die Natur zu behalten, wenn es auch in Wahrheit denselben vielmehr fallen ließ, wenn auch in Wahrheit der letzte Schritt ein bloßer Sprung in eine ganz abstracte Geisteshaltung war. Wodurch wird eben diese Täuschung in der Logik aufrecht erhalten? Wat ist der Kern, der Werth und die Wahrheit dieser Täuschung? Wodurch bekömmt das Denken in der Logik die Elasticität, durch die wir beständig herüber= und hinübergeschnellt werden? durch erzeugt sich factisch der Schein, als ob in den Kategorien das lebendige Leben der Wirklichkeit des Gemüths und der Welt sich rege?

Die Beantwortung dieser Frage führt uns tiefer in die Charakteristik unsrer Logik hinein. Lassen Sie uns näher zusehm, was wir an ihren Kategorien eigentlich haben, wie beschaffen dieselben sind, wie beschaffen sie sein sollen.

Jedes Volk und jedes Zeitalter hat gewisse ästhetische, gewisse sittliche, gewisse sociale Anschauungen, in denen es sich bewegt. Ein anderes und anders zusammenhängendes Shstem sitt

licher Begriffe beherrschte die Zeitgenossen des Perikles, ein anberes die Landsleute des Cicero. Dem Chinesen erscheint schön,
was uns häßlich und abgeschmackt erscheint, und ehe Göthe mit
seinen Schöpfungen hervorgetreten war, lebte eine Generation,
welche die Gellert und Gleim für Poeten hielt. Ich brauche
nicht darauf aufmerksam zu machen, daß es derselbe Fall mit ben religiösen Anschauungen ist. Weniger auf den ersten Blick einleuchtend und doch nicht minder gewiß ist es, daß auch die= jenigen Formen variiren, in denen die Denkthätigkeit der verschiedenen Völker und Geschlechter verläuft. Es ist wahr, diesser Unterschied verschwindet, wenn man nur die allgemeinsten Grundlagen, nur den abstracten Mechanismus alles Denkens in's Auge faßt. Es ist wahr daher, ohne jemals etwas von Bar-bara oder Celarent gehört zu haben, liegen dem Schließen des rohsten Wilden dieselben spllogistischen Gesetze zu Grunde, welche Aristoteles in seiner Analytik wissenschaftlich darstellte. Allein man gehe einen Schritt weiter. Man entsinne sich, daß auch die reine Denkoperation stets und überall in einem Geleise verläuft, welches nicht blos aus dem Stoffe der abgezogenen In-tellectualität gebildet ist und welches den sich bewegenden Gedan-ken nur trägt, indem es ihm zugleich Reibung und Widerstand entgegensetzt. Man frage sich, ob ein mit einer echten Flexions-sprache versehenes Volk dem Verhältniß von Begriff zu Begriff nicht einen andern Werth giebt, als ein Volk mit einer unvolls kommneren Sprache. Man wende sich vollends zu den mates riellen Denkbestimmungen und erwäge, welche innere und äußere Erfahrung, welche Bildung dazu gehört, um ein Begriffspaar, wie das von Wesen und Erscheinung, oder von Substanz und Accidens, einen Unterschied wie den von causa immanens und causa transiens in den geistigen Gesichtskreis eintreten zu lassen. Man vergleiche, um nicht weiter zu gehen, die wissenschaftlichen Werke der Engländer mit denen unsrer Nation, und bald genug wird man inne werden, daß der Thpus des englischen Denkens ein wesentlich anderer ist, als der des deutschen, daß die wissenschaft=liche Anschauung der Landsleute von Bacon und Locke in ganz anderen Bahnen geht und ganz andere Stationen macht, daß sich

ihre Combination an ganz anderen Grund- wie Hülfsbegriffen forthilft, als dies bei den Landsleuten Kant's und Hegel's der Fall ist. Die Begriffswelt, mit der ein Bolk sich umgiebt, ist ein Product seiner Natur, seiner Geschichte, seiner Sprache, seiner Literatur: nicht blos die moralischen, die ästhetischen, die religiösen, die politischen, sondern auch die allgemeinen Denkformen sind bis auf einen gewissen Grad verschieden nach der Verschiedenheit der Völker und Zeiten.

Vor Allem die Dichter und die Denker sind es aber, welche einer Nation ihre Empfindungs-, Anschauungs- und Ge dankenformen entwickeln und vergegenständlichen. Thun sie es in der Regel, ohne es ausdrücklich zu beabsichtigen, so liegt es der Philosophie doch nahe, es auch bewußt und geflissentlich zu thm. Absichtlich zieht der Grammatiker die Formen einer Sprache in ein grammatisches System zusammen. Auch die Deukformen und die allgemeinen Begriffe, von denen eine Nation in ihrem alltäglichen wie in ihrem wissenschaftlichen Raisonnement zehrt, könnte ein philosophischer Grammatiker compendiarisch zusammen stellen und systematisch zur Uebersicht bringen. Der Mann zwar, welcher die Ueberzeugung hätte, daß es ein absolutes Erkennen und folglich ein absolutes Gedankenspstem gäbe, dieser Mam würde wenig zu einem solchen Unternehmen geeignet erscheinen es müßte denn sein, daß er gleichzeitig ein sehr entschiedenes Bewußtsein von seiner historischen Bedingtheit hätte; es müßte dem sein, daß er sich außerdem eingeredet hätte, diese seine Gegenwart sei das im Wesentlichen abschließende Ziel aller voraugegangenen Geistesentwickelung. So aber war das Bewußtjein Hegel's. Er fand, daß die Göthe und Schiller dem deutscher Volke den Schatz seines Junern und damit den echten Schaf des geistigen Lebens überhaupt erschlossen, daß sie diesem Bolk seine Ibeale und Empfindungen in ähnlicher Weise zur An schauung gebracht hatten, wie Sophokles und Aristophanes der Athenern die ihrigen. Er beschloß, in derselben Bahn höher hinaufzusteigen; er beschloß, das Gleiche in Beziehung auf w allgemeinen Begriffe und Denkbestimmungen der deutschen Nation zu thun, ihr gleichsam ein Lexikon und eine Gram:

matik ihres reinen Denkens in die Hand zu geben. Etwas dem Aehnliches hatte früher bereits in der Wolffschen Metaphysik existirt; allein diese alte Ontologie war durch den mächtigen Umschwung, welchen seitdem, kritisch wie positiv, das deutsche Geistesleben durch seine Denker und Dichter erfahren hatte, vollkommen undrauchdar geworden, kaum minder undrauchdar als die Grammatik der Sprache des alten für die des modernen Latium. Das wunderdare Schauspiel stellte sich dem Auge Hegel's dar, "ein gebildetes Bolk ohne Metaphysik zu sehen, wie" — so drückt er sich selbst aus — "wie einen sonst mannigkaltig ausgeschmückten Tempel ohne Allerheiligstes". Dieses Allerheiligste hinzuzussügen, die Grundbegriffe sowie den sormellen Charakter des deutschen Denkens in seiner neuesten Bildung, des Denkens ebendamit, wie er wenigstens meinte, nach seiner absoluten Wahrheit darzustellen: das war die Abssicht, welche seine "Wissenschaft der Logik" verwirklichte.
Eine lange Kette von Denkbestimmungen also wird uns in

Eine lange Kette von Denkbestimmungen also wird uns in dieser Absicht vorgeführt. Die erste ist der Gedanke des Seins; es folgt das Nichts, das Werden, das Dasein, die Endlichkeit, die Unendlichkeit, das Fürsichsein, das Eine und Viele, Attraction und Repulsion; alle diese Bestimmungen sollen Bestimmungen der Qualität sein; ihnen folgt eine nicht geringere Anzahl von Bestimmungen, die unter dem Collectivitiel der Quantität, dieser wieder andere, die unter dem Titel des Maaßes stehen. Mit der letzen von diesen, der Kategorie der Indisserenz schließt sich die ganze Sphäre, der alle bisherigen Kategorien angehört haben sollen, die Sphäre, welche "Sein" im weitesten Sinne genannt wird. Wir treten aus dem "Sein" hinüber in das "Wesen". Seine neue vielgegliederte Sphäre von Denkbestimmungen wird durchmessen; mit der letzen derselben, dem Verhältniß der Wechselwirkung sind wir am Ende der "objectiven Logik" angelangt; die "subjective" führt uns in die bekannteren Regionen der alten Logik. Unter der Gesammtüberschrift "Subjectivität" wird der Begriff, das Urtheil und der Schluß abgehandelt. Unter der Ueberschrift "Objectivität" wird vom Mechanismus, vom Chemismus und der Teleologie gehandelt. Eine dritte

Ueberschrift endlich kündigt an, daß von der "Idee" die Rede sein soll. Das Leben, die Idee des Wahren, die Idee des Guten sind die Hauptglieder dieses Theils der Kette: die "absolute Idee" ist das Schlußglied.

Diese Kette jedoch, das ist das Weitere, erscheint nicht willfürlich durch Aneinanderhängung von Glied an Glied zu Stande gebracht; auch nicht etwa durch eine äußerlich hinzutretende Reflexion sind jene Gedanken und Denksormen in eine bestimmte Ordnung gebracht und in Parade gestellt. Sondern die Meinung Hegel's ist diese. Die Kategorien folgen auf einander in einer nothwendigen Ordnung. Sie ordnen sich selbst, und ordnen sich, indem jede spätere aus jeder früheren hervorgeht, so daß jede frühere in der späteren "aufgehoben", d. h. zugleich überschritten und zugleich erhalten ist, gleich der Blüthe, die sich zur Frucht entwickelt hat. So ist die objective Logik, welche das Sein und Wesen betrachtet, "die genetische Exposition des Be griffes". Nicht jedoch eine von uns, sondern eine von den Gedankenbestimmungen selbst vollzogene Exposition. Der Fortschritt vom Sein zum Wesen z. B. ist die Bewegung des Seins selbst. Durch seine eigne Natur geht das Sein in sich und wird durch die ses Insichgehn zum Wesen. Die ganze Logik ist in dieser Weise eine Selbstbewegung des Inhalts. Es ist, so sagt Hegel, "die Natur des Inhalts selbst, welche sich im wissenschaftlichen Erkennen bewegt, indem zugleich diese eigne Reflexion des Inhalts es ist, welche seine Bestimmung selbst erst setzt und erzeugt". Die Kategorien ber Logik sind lauter reine Selbstbewegungen, "die man", sagt Hegel, "ebendeshalb Seelen nennen könnte". In "unaufhaltsamem, reinem, von außen nichts hereinnehmendem Gange vollendet sich das Shstem der Begriffe"; es gilt vor Allem, "sich des eignen Einfallens in den immanenten Rhythmus der Begriffe zu entschlagen", sich lediglich zusehend zu verhalten, was die Begriffe selbst aus sich machen.

Endlich aber, und zulett. Zum Shstem eben vollenden sich auf diese Weise die Begriffe. Ihre Selbstbewegung ist nicht eine geradlinig in's Unendliche verlaufende, sondern es ist eine in sich zurücklaufende kreisförmige. In der Schliff kategorie erscheint als Resultat, was in der Anfangskategorie Zweck war. Die "absolute Idee" saßt den ganzen Inhalt und den ganzen Verlauf der Logik in einer höchsten Spize zusammen. Sie ist die Wesenheit der Wesenheiten, das höchste Wesen, der absolute Geist selbst in reiner Durchsichtigkeit. Sie ist ebenso die absolute, die ganze vorausgegangene Entwickelung durchwaltende Form, das begeistende Princip, die Methode. Der absolute Geist, ist sie zugleich das absolute Erkennen. Sie ist selbst das, woraus, und das, wodurch sie geworden ist. Inhalt und Form der Logik in höchster Vollständigkeit in sich vereinend, ist sie die in ihrem eigenen Begriff sich erfassende logische Wissenschaft selbst, die in ihrer Totalität, in dem Ganzen ihrer ideellen Realität sich zusammennehmende Energie aller ihr vorangehenden Gedankenbestimmungen.

Alle diese Charakterzüge nun, durch die sich die zuerst von uns hervorgehobene Joentisicirung von Logik und Metaphhsik vertiest, zeigen, daß hier nicht weniger als Alles anders ist und geschieht, als in dem, was sonst und jemals Logik oder Metaphhsik geheißen hat. Es sind zum Theil andere Begriffe als die, welche wir aus Aristoteles, aus Kant oder aus der Wolffschen Metaphhsik kennen. Ganz anders ist die Natur dieser Begriffe, ganz anders ihr Erkennen und ihr Verhalten unter einsander ausgesaßt. Die Hegelische Restauration der Logik und Metaphhsik ist eine totale Umwälzung derselben; Hegel selbst spricht es aus, daß er mit diesen Wissenschaften "wieder einmal von vorn habe anfangen" wollen, daß dieselben unter seiner Hand, "eine völlig veränderte Gestalt" haben erhalten sollen.

Stellen wir einen Augenblick die alten Vorstellungen den Hegel'schen gegenüber!

Etwas Anderes zunächst ist der ältern Ansicht zufolge die Logik, etwas Anderes wieder die Metaphhsik. Jene hat es mit der Form des Denkens, abgesehen von allem Inhalt, diese mit dem alls gemeinsten Inhalt des Denkens zu thun. Diese allgemeinsten Inshaltsbestimmungen wiederum stehen als Gedachtes der Wirklichkeit gegenüber: sie sind wesentlich realitätslos. Das Kategorisiren besteht im Abstrahiren, im Absehen von dem sinnlich-Wirklichen, in

bem Herausheben des Allgemeinen aus der Mannigfaltigkeit des Daseins. Die nach-leibnitische und vor-hegel'sche Metaphysik war wesentlich antiplatonisch, nominalistisch. Einen realen Werth erhielten die Allgemeinbegriffe erst durch Kant wieder, durch eine dem Stoicismus wesensverwandte Wendung des Jbealismus, burch die Flucht in das Gebiet des Ethischen. Sie sind nach Kant die letten Ausläufer der freien Selbstbestimmung des Menschen, die Brüde, welche von der geistesinnerlichen Realität des Sittengesetzes zu der Realität der sinnlichen Erscheinung hinüberführt. Realität ist eine subjective, transscendentale. Die allgemeinen Prädicamente kommen zu Stande, indem ich die Dinge in verschiedener Rücksicht auf mein denkendes Ich beziehe. Thätigkeit der Beziehung der Dinge auf das Ich läßt die Dinge in ihrer realen Existenz zurücktreten und statt bessen Bestimmungen zum Vorschein kommen, wie Quantität, Qualität, Ursache und Wirkung, Möglichkeit ober Nothwendigkeit. Diese Bestimmungen endlich stehen unter sich selbst in keinem andern Zusammenhange, als sofern sie auf dem gemeinsamen Grunde des denkenden 36 ruhen. Es ist aber gerade die Natur dieses Ich, sofern es sich denkend verhält, die Bestimmungen, die es setzt, auseinanderzw halten. Das Denken ist ein Isoliren der Gebankenbestimmungen von einander. Die allgemeinen Prädicamente kommen zu Stank, indem sie aus dem Context der erscheinenden Wirklichkeit heraus gehoben, indem das lebendige Band zerschnitten wird, welches in der Erscheinungswelt Alles zusammenhält. Nur diese Thätigkeit des Scheidens und Folirens giebt dem Begriffe Quantität ober Qualität überhaupt Existenz und Halt, während die Dinge als solche gerade durch das untrennbare Ineinander ihres quantitativen, qualitativen und sonstigen Seins existiren.

In allen ihren Bestimmungen nun und in ihrem ganzen Verhalten bildet diese Logik und Metaphhsik einen Gegensatz zu dem Verhalten des Lebens, der Kunst und der Religion. Diese in der That bestehen in der Aushebung jener dreisachen Scheidung, welche jene Logik und Metaphhsik für das Geschäft der reinen Denkens festhält. Der Gegensatz zunächst von Form und Lebalt, von Gedachtem und Realem tritt im naiven Selbst.

gefühl und in der Energie des Lebens noch gar nicht auf; er wird in der Concentration der Andacht überwältigt; er wird im künstlerischen Schauen und Schaffen geflissentlich aufgehoben. Zu= rück tritt ebenso, zweitens, die fixe Beziehung auf das Jch. Der Andächtige fühlt sich Eins mit dem Universum; der Lebende taucht mit seinem Selbst unter im Strom des Lebens; der Dichter läßt sein Bewußtsein im Objecte erlöschen. Und ebenso drittens. Auch jenes Zerreißen und Isoliren ist dem Leben, der Religion und der Kunst fremd. Der Dichter, — um bei der Kunst stehen zu bleiben, — wenn er einen Charakter darstellt, sucht uns soviel wie möglich ein Bild des ganzen, lebendigen Menschen zu geben; er zerpflückt ihn nicht in seine Prädicate; an jedem einzelnen Charakterzug sehen wir zugleich etwas von allen übrigen; einer spielt in den anderen hinüber, alle sind, wie die Züge eines Gesichts, vollkommen in einander verwachsen. Die höchste Nachahmung des Lebens ist die dramatische Dichtung. Indem sie die Entwickelung von Charakteren und den Kampf sittlicher Mächte darstellt, so bricht sie überall die Scheidewände nieder, welche die abstracte Psychologie und die abstracte Moral aufzurichten nicht umhin kann. Die Ideen des Guten, Wahren, Schönen, wie sie Platon concipirte, stehen spröde am unsinnlichen Orte nebeneinander; ja, die Philosophie des Sokrates und Pla= ton war zum großen Theil nichts Andres, als eine Reaction des Denkens und eine Rettung des Gewissens gegen die, die Unterschiede ausglättende und am Ende dialektisch verwirrende Poesie der Tragödie und der Komödie. Denn nicht spröde steht beim Aeschplus das Recht der alten dem der neuen Götter, beim Sophokles das göttliche bem menschlichen Gesetz gegenüber; sonvermittelt sich. Die Poesie ist wesentlich dialektisch, wie die Na= tur, die sie im Idealen widerspiegelt, und wie der lebendige Mensch, aus dessen Totalität sie wirkt und schafft.

In nichts Anderem nun bestand die Gesammtanschauung Hegel's als darin, daß er die Kraft des Lebens, der Kunst und der Religion auf dem Boden des Berstandes einbürgern und nationalisiren wollte. Diese Tendenz

ist es, die sich unter dem Namen des absoluten Geistes für das Universum, unter dem Namen des absoluten Wissens für das Bewußtsein, unter bem Namen der absoluten Idee in der Logik manifestirte. Und dies also ist der Sinn seiner Revolutionirung der Metaphhsik. Es soll gedacht werden, und abstract gedacht werden. Aber zugleich sollen jene Beschränkungen, die in der Natur des reinen Denkens liegen und die unter der Herrschaft der Philosophie zu Schranken der Wissenschaft überhaupt, ja zu Fesseln des Lebens, der Kunst und der Religion geworden waren, aufgehoben sein. Es soll abstract gedacht werden; die Begriffe sollen in ihrer Bestimmtheit festgehalten werben; sie sollen vom Verstande fixirt, als beschränkt und entgegengesetzt gegen andere aufgefaßt werden: dies verständige Thun wird von Hegel wiederholt als das erste und unerläßliche Moment des logischen Thuns oder der Methode Allein zugleich soll ber Verstand nach der Natur der Anschauung, bes religiösen Gemüths, der fünstlerischen Geniethätigkeit wirken. Es soll also aufgehoben sein die Gebankenhaftigkeit der Gebankenbestimmungen: sie sollen als solche Reales sein. Es soll aufgehoben sein die fixe Beziehung auf das Ich, der bloße Denkwerth ber Gedankenbestimmungen: auch die rein denkende Auffassung ber Welt soll eine so selbstlose und innig objective Hingebung sein, wie die, welche den Frommen oder den Begeisterten beglückt. Es soll endlich aufgehoben sein das fixe Auseinanderhalten ber Bestimmungen, bas Trennen, Theilen, Joliren, Entgegenseten: die Kategorien sollen dialektisch in einander übergehn, in ihrer gegenseitigen Begrenzung soll ihr gegenseitiges Uebergehn, in ihrem Unterschied ihre Einheit erkannt werden. Und zwar er kannt werden eben durch den Verstand, der sich dadurch zum "Dialektischen" und "Speculativen" erhebt, und zur "Bernunft" Der Verstand mit seiner scheidenden und vereinfachenden Kraft giebt den Begriffen ihre Härte; gerade dadurch aber so stellt Hegel die Sache dar und charakterisirt dadurch in der That die Eine Seite seines factischen Verfahrens — gerade das durch "begeistet er sie zugleich, und schärft sie so zu, daß sie eben nur auf dieser Spitze die Fähigkeit erhalten, sich aufzulösen

und in ihr Entgegengesetzes überzugehn". Es gilt, wie Hegel sich ansdrückt, "die festen Gedanken in Flüssigkeit zu bringen". Man kann das Sein nicht zu Ende denken, ohne gewahr zu werden, daß man damit eigentlich das Nichts und damit wieder vielmehr das Werden denkt; man hat das Werden nur scharf in's Auge zu fassen, so zeigt sich als die Wahrheit desselben das Dasein; man braucht das Dasein nur zu fixiren und mit aller Schärfe als das zu nehmen, was es ist, so geht es eben dadurch zur Qualität über und so ferner. Die ganze Logik ist nichts, als die Dialektik der flüssig in einander überspielenden Kategozien. Sie verhält sich zur alten Logik, wie die flectirenden Sprachen zu den isolirenden. Denn wie in den ersteren dem Worte eine Beziehung zum anderen und zu allen Worten immanent ist, wie jedes gegen jedes aufgeschlossen ist, so hier die Begriffe gegen einander.

Es ist nun aber klar, daß dieser letzte Punkt der eigentlich entscheidende ist. Erst durch ihn bekömmt der subjectivsobjective Charakter der Kategorien, bekömmt die behauptete Identität von Form und Inhalt, von Logik und Metaphhsik, bekömmt die angebliche Realität der Gedankenbestimmungen Ausführung und Erfüllung. Diesen Punkt daher verstehen, heißt den Schlüssel zu allen übrigen in die Hand bekommen.

Schon in der Vorrede zur Phänomenologie bezeichnet Hegel diese Einführung der Flexion in die Logik als die umgekehrte Arbeit derjenigen, welche die alte Philosophie zu vollbringen hatte. Die Alten, an allem Dasein sich versuchend und über alles Vorkommende philosophirend, erzeugten allererst das Allgemeine aus dem Concreten. Die neuere Zeit sindet die abstracten Formen, die Ideen und die allgemeinen Prädicamente als schon gebildete vor: sie sind in Eurs und in Iedermanns Munde. Ietzt daher bestehe die Arbeit darin, durch das Aufheben der Festigkeit dieser Bestimmungen das Allgemeine wieder concret zu machen. So sagt Hegel und er giebt uns damit den allerbedeutsamsten Wink für den eigentlichen Hintergrund seiner Dialektik. Dialektisch oder ästhetisirt werden die Kategorien, in dem sie hineingetaucht werden in das Concrete, indem

bas Band, bas sie mit der Wirklichkeit verbindet und welches unsichtbar geworden, ihr vergessener Ursprung aus dem lebendisgen Weltzusammenhang wieder emporgetrieden wird. Ihrer absstracten und sixen Fassung schiebt sich die Anschauung des sinnslichen Daseins unter. Ihr Begreisen besteht in dem Begreisen ihrer realen Ethmologie. Dieser Rückblick auf ihre lebendige Erzeugung durch die die sinnliche Wirklichkeit epitomirende und dem Geiste des Menschen assimilirende Sprache, dieser ist es, welcher versteckter Weise zu Stande bringt, was angeblich eine letzte Anspannung des Verstandes, was das reine unsinnliche Denken nach einem methodischen Schema zu Stande bringen soll.

Nicht wenig instructiv ist in dieser Beziehung eine andere Stelle aus dem Anfang der Logik. Unser Philosoph will die Ungetrenntheit von Sein und Nichts beweisen. Der Beweis ist ber, daß es nirgends im Himmel und auf Erden etwas giebt, was nicht Beides, Sein und Nichts, in sich enthielte. "Nur die leeren Gedankendinge, Sein und Nichts selbst, sind diese Getrennten, und sie sind es, die der Wahrheit, der Ungetrenntheit Beider, die überall vor uns ist, von dem gemeinen Berstande vorgezogen werden". Man kann es nicht beutlicher aussprechen, daß dasjenige, was angeblich eine Berichtigung bes Verstandes durch die reine Vernunft ist, daß das Uebergehn ber Kategorien in einander vielmehr auf der Aesthetisirung des Verstandesthuns beruht, vielmehr eine Ergänzung und Berichtigung bes reinen Denkens durch die Anschauung ist. Daß Sein und Nichts ineinander übergehn und, als einen neuen Ton gleichsam der logischen Scala, das Werden erzeugen, dies wird nur dadurch möglich, daß ich die Abstraction durch einen Blick auf die concrete Wirklichkeit rectificire. Es ist die Anschauung von Raum, Zeit und Bewegung, mehr noch, es ist das Bild des natürlichen Entstehens und Vergehens, was der Logik die Behauptung gestattet, die "Wahrheit" der Kategorien Sein und Nichts sei die Kategorie Werden. Und ebenso auf jeder weitern Stufe ber Logik. Die reinen Begriffe sollen es sein, an denen selbst diese Dialektik hafte: in Wahrheit ist es die hinter ihnen liegende Wirklichkeit mit ihrer natürlichen Dialektik, die sich, bald sicht-

licher, bald heimlicher in's Spiel mischt. Sehr häufig sind es die erläuternden Anmerkungen, die uns über die zu Grunde liezgenden Anschauungen aufklären; immer aber reicht eine geringe Aufmerksamkeit hin, auch ohne dies den Betrug zu entdecken, welcher dem reinen Denken gespielt wird. Nur den Muth und Willen dieser Aufmerksamkeit, welche freilich durch das proclasmirte Gesetz dieser Logik verpönt ist, muß man mitbringen. Man stelle sich versuchsweise in die Mitte oder an das Ende dieses Spstems der Vernunft und entschließe sich, den auf das kritische Ich gelegten Bann für aufgehoben gelten zu lassen, — und man wird mit Erstaunen gewahr werden, daß in den Kategorien, die sich jetzt barstellen, eine ganze Welt sinnlicher Anschauung versteckt liegt, die auf dem Wege bis dahin allmälig aufgegriffen und, lavinenartig wachsend, mitgeführt worden ist. Es ist so, wie Hegel selbst sagt: die reinen Wesenheiten haben an sich selbst Realität; jede folgende Kategorie "ist reicher und concreter, als die vorangegangene". Es ist so in der That, aber diese Reali= tät ist lediglich der Reflex der sinnlichen, die Kategorien werden "concreter", lediglich, indem sie sich mit dem Stoff des concreten Daseins geschwängert haben, an dem sie nun ihrerseits ein bequemes, durch die Abstraction in beliebiger Richtung und in be= liebig feine Fäben fortspinnbares Material besitzen, um sich in eine neue Kategorie hinüberzuverwandeln. Man nehme die Kastegorie des Maaßes und deren Exposition bei Hegel, man lese seine Erläuterungen über die Correlatbegriffe des Positiven und Negativen, um inne zu werden, wie tief hier bereits das reine Denken von Anschauungen concreter Wirklichkeit der Natur und des Geistes durchwachsen ist. Wenn wir dann später vollends, nachdem der "Begriff" die "in ihm verschwundene Realität von Neuem in und aus sich gebildet hat", Kategorien antreffen, wie die des "Lebens" oder des "Chemismus", so ist augenscheinlich die zum Behufe der Dialektik und der Concretisirung der Kate= gorien nöthig gewordene Entlehnung aus dem Gebiete der Sinnlichkeit so übermächtig geworden, daß selbst der gemeinte Begriff des Logischen dadurch verunreinigt wird. Diese Kategorien offenstar, wie selbst die Hegelianer der stricten Observanz gegenwärtig einräumen 4, sind nicht mehr allgemeine Denkbestimmungen, sondern es sind willkürliche Generalisirungen von ganz specisischen Wirklichkeiten, von den Hergängen auf dem Gebiete der Chemie, von dem Prozeß des organischen Daseins. Gerade diese sichten nicht logischen Bestimmungen indeß sind vielmehr die Verräther der wahren Natur der gesammten dialektischen Bewegung. Diese Dialektik, hörten wir Hegel sagen, ist nichts Andres als das Princip aller natürlichen und geistigen Lebendigkeit überhampt. Das Richtige ist das Umgekehrte: die natürliche und geistige Lebendigkeit ist ihrerseits das Princip jener Dialektik. Mit ihr werden heimlicher Weise die allgemeinen Denkbestimmungen belehnt; mut dadurch löst sich ihre Starrheit, werden sie flüssig, elastisch, ent wickelungssähig, erhalten sie den Schein der Realität, den Cherakter des Concreten, werden sie dem festen Haften am Ich, der Kritik und dem Gewissen des Selbstbewußtseins entzogens.

Sie sehen, die Analyse der neuen Logik führt uns auf die selben Elemente zurück, wie schon die Analyse des Franksums Entwurfs. Dasselde ist der Fall, wenn wir uns jetzt weiten nach dem realen Motiv für die Richtung und den Bez der Bewegung der Kategorien umsehen. Wäre nämlich die Lebendigkeit derselben nur und ganz dadurch erzeugt, daß die Abstracte in die Concretion der natürlichen Lebendigkeit einze taucht wäre, so müßte ihr Zusammenhang ein noch viel vor wickelterer sein. Um Vieles ist die Lebendigkeit der Birklichkin universeller und liberaler als die Lebendigkeit der Hirklichkin universeller und liberaler als die Lebendigkeit der Hegel'schre Logik. Nicht so hängen die Kategorien derselben flüssig zusammen, wie in der Natur in wechselbedingtem Leben Alles mit Allem zusammenhängt, Alles sich in Alles hinüberentwickelt, sowdern nur Bestimmtes hängt mit Bestimmtem zusammen und die Entwickelung ist an das Gesetz des Früher und Später gebunden

Die Logik, um es kurz zu sagen, hat einen Verlauf wie die Geschichte, und sie hat ihn, weil die Geschichte als solche zum Stoff und Leitfaden, zum concreten Agent der Dialektik wird. Bei dem "Sein" sogleich tritt mit anmerkungsweise die Bemerkung entgegen, daß sich daszenige, wie in der Wissenschaft das Erste sei, auch geschichtlich als das Erste

habe zeigen müssen: die Philosophie der Eleaten und die des Heraklit wird als geschichtlicher Beweis für die dialektische Ent-wickelung von Sein und Nichts zum Werden aufgeführt. Und näher wird dieser Parallelismus der inneren mit der äußeren Geschichte der absoluten Idee folgendermaßen dargestellt. einzelnen Kategorien können als ebensoviele Definitionen des allgemeinen Weltwesens, jede kann auf einem gewissen Standpunkt des denkenden Bewußtseins einseitig festgehalten, für die wichtigste und höchste Bestimmung erklärt, kann universalisirt und absolutisirt werden. So läßt sich das Sein als die einfachste absolutisirt werben. So läßt sich das Sein als die einfachste und abstracteste, so läßt sich das Unendliche als eine höhere, die Substanz und so fort als abermals höhere und wahrere Desinitionen des Absoluten ansehen. Es kann mit einer gewissen Berechtigung gesagt werden: Alles, was ist, ist ein Werdendes; mit noch größerer Berechtigung: Alles, was ist, ist ein Quantitatives, oder weiter: alle Dinge sind verschieden, alle Dinge
sind an sich selbst widersprechend u. s. s. Diese Definitionen des
Absoluten sind wirklich, reiner oder unreiner ausgesprochen, consequenter oder inconsequenter durchgesührt, zum Mittelpunkt von
Weltanschauungen gemacht worden. Dies ist der Sinn der verschiedenen in der Geschichte ausgetretenen philosophischen Systeme.
Dieselben sind nichts Anderes, als die im Sostem der Vernumft Dieselben sind nichts Anderes, als die im Spstem der Vernunft sich als nothwendig erweisenden Standpunkte, auf welche das Absolute sich stellen muß. Man begreift daher die Wahrheit Absolute sich stellen muß. Man begreift daher die Wahrheit des Spinozismus, wenn man begreift, daß im Stusengange der logischen Idee der Substanzbegriff eine nothwendige Stelle einnimmt. Man begreift den Mangel des Spinozismus, und wisderlegt ihn, wenn man begreift, daß die Substanz nicht die höchste Bestimmung des Absoluten ist, sondern daß in immanenter logischer Entwickelung die "Substanz" zum "Begriff" überführt. Diese Auseinandersetzungen giedt Hegel in der Logis. Es correspondiren ihnen die ausgeführteren, mit denen er bereits in den Jenenser Vorlesungen über die Geschichte der Philossphie den Begriff dieser Wissenschaft mit der Logist, die nothewendige Auseinandersolge der Bestimmungen der Idee und ihre dahm, Hegel u. s. zeit.

Vollendung zu einem Ganzen darzulegen. Es ist das Geschäft der Geschichte der Philosophie, zu zeigen, wie dieselben Bestim= mungen in der Weise des zeitlichen Geschehens der Reihe nach aufgestellt worden sind. Die Geschichte der Philosophie ist ein geschlossenes Spitem, in zeitlicher Projection basselbe Spstem, welches die Logik als das zeitlose Shstem der reinen Vernunft aufzeigt. Die Aufeinanderfolge der verschiedenen Philosophien, behauptete Hegel in den Vorlesungen, sei im Ganzen dieselbe, wie die Aufeinanderfolge in der logischen Ableitung der Begriffsbestimmungen der Idee. Wenn man die Grund: begriffe der in der Geschichte der Philosophie erschienenen Sp steme dessen entkleide, was ihre äußerliche Gestaltung, ihre Anwendung auf das Besondere und bergleichen betreffe, so erhalte man die verschiedenen Stufen der Bestimmung der Idee selbst in ihrem logischen Begriffe; man habe, umgekehrt, in bem logis schen Fortgang nach seinen Hauptmomenten den Fortgang der geschichtlichen Erscheinungen.

Das, soviel ich sehe, ist mehr als ein bloßer Wink, es ist ein naives Eingeständniß bafür, aus welcher Quelle die Logik zum Theil ihren Stoff und mehr als zum Theil die Form ihrer Bewegung geschöpft hat. Was im Frankfurter Entwurf der Logik und Metaphhsik nur an einzelnen Stellen deutlich wurde, bas wird jest für die ganze Logik deutlich. Ihre allgemeine dialektische Flüssig keit erhalten die Kategorien, indem die Realität der Natur und des Geistes durch den feinen Kanal der Abstraction in sie hinein gefüllt wird. Ihre Rangordnung, die Richtung ihrer Bewegung vom Niederen zum Höheren erhalten sie, indem das Gesetz der zeitlichen Aufeinanderfolge und der geschichtlichen Entwickelung des phi losophirenden Bewußtseins an sie herangebracht wird. Ich habe bereits zu Anfang dieser Vorlesung auf diejenigen Kategorien ans merksam gemacht, die ihren Ursprung und ihren Platz in der Logis handgreiflich dem Hegel'schen Studium der Geschichte der Philoso phie, sei es überwiegend, sei es ausschließlich verdanken. rien wie die "Indifferenz" ober "das Eins und das Leere" sind für dies geschichtliche Motiv eben solche Verräther, wie "Chemismus" ober "Leben" für das allgemein realistische, ober das Anschaumge

motiv der Logik. Wie aus der angeschauten, so saugt dies angeblich reine Denken seine Lebenskraft aus der erinnerten Wirklichkeit, aus der der Geschichte. Unsre Kritik der Logik besteht nach ihrer negativen Seite wie unfre Kritik der Phänomenologie in einer Decomposition ihrer Textur. Wie der propädeutische Beweis für das absolute Wissen hauptsächlich aus psychologischen und historischen, so ist der spstematische Beweis für dies Wissen, oder das System der absoluten Ibee, aus den mannigfaltigsten sinnlich= wie geistig=realistischen und abermals aus histo= rischen Motiven zusammengewebt. Das Gewebe der Logik, weil nicht auf der breiten und soliben Grundlage des Bewußtseins gewoben, ist um Vieles feiner. Der Betrug, ber damit dem Verstande gespielt wird, ist wesentlich berselbe; die Confusion, die darin liegt, die Willkür, wonach bald die Anlehnung an die Geschichte, bald die an die Anschauung überhaupt den Schwerpunkt der Dialektik bildet, dieselbe. Hier wie dort endlich ist das Ganze in den Rahmen des Absoluten gespannt und die geschichts= und wirklichkeitssinnige Regsamkeit des geistigen Verfahrens an die einfache Regelmäßigkeit der Methode, an das abstracte Schema bes im Gegensatz Einheit erstrebenden Geistes gebunden.

Wenn nicht Wahrheit und Irrthum so gründlich in dieser Philosophie sich durchdrängen, wie wäre es möglich gewesen, daß sie die Geister der Menschen so tief und so dauernd hätte besherrschen können? Die Weisheit dieser Philosophie ist der Weisheit der katholischen Kirche zu vergleichen. In ihrer geschlossenen Systematik ist sie eine "allgemeine" Philosophie, mit ihrem "absoluten Wissen" eine autoritative Philosophie, wie sich jene Kirche eine Kirche zu sein rühmen darf. Wie der Katholicismus trotz aller Weltlichkeit die Absagung von der Welt predigt, so entslieht die Hegel'sche Logik der Realität, um in dieser Flucht selbst mitten in der Realität zu bleiben. Wie den Katholicismus gerade sein starres hierarchisches und Ceremonialgesetz und sein absolutistischer Charakter in praktischer Beziehung weitherzig und duldungsfähig macht, so regt sich in dieser Philosophie die größte Willkür, die fruchtbarste Lebendigkeit und Sinnigkeit in dem Geleise der "absoluten", der scheinbar starren und zwin-

genden Methode. Man muß beiden Erscheinungen in der That das Beste und das Schlechteste nachsagen, und hier wie dort im Voraus gefaßt sein, daß man es ebenso mit den Apologeten wie mit den parteiischen Gegnern verdirbt. Die Logik, um es kurz zu formuliren, ist der durchgeführte Versuch, das abstracte Denken als solches aus der Fülle der Totalität bes menschlichen Wesens und aus ber Fülle ber Wirklichkeit heraus zu verinnigen und zu concretisiren. sich widersprechend, wie dieser Versuch ist, muß er vom Standpunkte lebendiger Geistigkeit, vom Standpunkte der religiösen und ästhe tischen Anschauung aus als eine Nohheit und Geschmacklosigkeit, vom Standpunkte des reinen Rationalismus aus als eine Berwirrung und Corruption des Verstandes und seines Gewissens bezeichnet werden. So jedoch ist die Natur alles Fortschritts. Dieser Versuch, die Logik zu revolutioniren, ist darum nicht me niger nicht blos eine gewaltige philosophische That, sondern überhaupt eins der folgenschwersten Ereignisse innerhalb der deutschen Geistesbewegung.

Der abstracte Rationalismus der vorhegel'schen Philosophie hat nicht Recht. Die Berechtigung seines "reinen Denkens" geht nicht über die Grenzen der formalen Logik hinaus. Berechtigung dieser Logik für das Erkennen der Wahrheit und somit für die Wissenschaft im eminenten Sinne des Wortes ist eine lediglich auxiliäre. Die Abstractionen und die Scheidungen des reinen Verstandes haben nur als Ausgangspunkte und Hülse linien des Eindringens in die Wirklichkeit einen Werth. Sie sint für die geistige Bewältigung der Dinge, was für die praktische Herrschaft des Menschen über die Natur die nach dem Ents wurf der Mathematik gebildete Maschine, was die Isolirung und die Anspannung isolirter Naturkräfte zum Dienst bestimmter menschlicher Zwecke ist. Wenn Kant die Sinnlichkeit auf jene, den Verstand auf diese Seite stellte, wenn er seine Kategorien tabellarisch rubricirte und bezifferte, wenn er die Grenzen zwischen der reinen Vernunft und der Religion mit Reinlichkeit abzustecken versuchte, so that er etwas Analoges, wie wenn der Teck uker die Kraft des Dampfes zum Behuf der geradlinigen Fort-

bewegung auf Eisenbahnen in Anspruch nimmt, ober wie wenn er den galvanischen Strom an den ausgespannten Drath fesselt. In der lebendigen Natur und ebenso im lebendigen Menschen existirt dies Shstem der Folirung und der Scheidung nicht. Unendlich bialektisch ist die Natur. Unendlich dialektisch ist der Menschengeist. Er ist es ebenso in seiner individuellen, wie in seiner collectiven, weltgeschichtlichen Totalität. Dialektisch ist die Geschichte. Dialektisch ist der Einzelgeist. Ja, dialektisch ist auch die "reine" Vernunft. Denn in ihrer einfachsten Aeußerung ist sie an das Behikel der Sprache gewiesen, und diese erwächst aus und lebt von dem concreten und ganzen Menschen in seiner Wechselbeziehung mit der Außenwelt. So weist das reine Denken durch sich selbst in die Tiefen der Menschennatur. Die Härte, mit welcher es seine eignen Abstractionen ergreift und festhält, weist auf die befriedigendere Innigkeit, mit welcher der Geist in der Gesammtheit seiner wirkenden Kräfte sich den Objecten und die Objecte sich zu erschließen vermag. Die wahre Wissenschaft mithin hat sich jene beschränkte und auxiliäre Gel= tung der Verstandeserkenntniß zum Bewußtsein zu bringen und die Continuität derselben mit der Anschauung, der Phantasie, mit dem ganzen sebendigen Gemüth aufrecht zu erhalten. Die wahre Philosophie andrerseits hat in erster Linie dem dialektischen Zu= sammenhang zwischen dem angeblich reinen Denken und den concreten Tiefen des Geistes nachzuspüren, und sie hat zweitens auf der Grundlage dieses concreten Kriticismus, der nicht sowohl die reine Vernunft als den lebendigen Geist kritisirt, die Wege zu verzeichnen, auf denen die wahre Wissenschaft die Schätze der Wirklichkeit zu heben im Stande ist.

Nach einer solchen Wissenschaft ist die Zeit Hegel's auf der Fährte gewesen. In dogmatischer und unkritischer, in verworzrener und roher Form ist die Hegel'sche Logik der erste trügezische Versuch einer solchen Wissenschaftslehre und Philosophie gewesen.

Die Zeit Hegel's, sage ich, war auf der Fährte nach einer solchen Wissenschaft. Man ergreift die Wahrheit nur, wenn man zu ihrem Besitz alle Gemüthskräfte zusammen aufbietet und wenn

man jede Wirklichkeit in ihrer eignen individuellen Tiefe und Lebendigkeit auffaßt. Diese Einsicht verdanken wir dem Wiedererwachen hellenischer Geistesweise in unsrer Nation, dem Umschwung, welder in unsrem nationalen Bewußtsein durch unfre großen Dichter hervorgebracht wurde. In diesem Sinne sprachen es die Schiller und W. v. Humboldt aus, daß an die ganze Wahrheit die ganze und harmonisch zusammenwirkende Totalität des Geiftes gesetzt werden muffe. In demselben Sinne forderte Göthe, daß keine der menschlichen Gemüthskräfte bei wissenschaftlicher Thätigkeit ausgeschlossen werden dürfe. Alle drei Männer haben bas Beispiel einer solchen den ganzen Menschen in Anspruch nehmenden, die Innigkeit und Energie des ästhetischen und religiösen Lebens widerspiegelnden Forschungsweise gegeben. Ansicht wie ihr Beispiel jedoch blieb zunächst ohne tiefergreifenden Einfluß auf das wissenschaftliche Gemeinbewußtsein. Das Genie bedarf eines Dolmetschers. Die feine und sinnige Weise, in welcher namentlich ber Begründer echter Sprachwissenschaft die Thätigkeit des Erkennens durch ästhetische Motive vertiefte, war von zu individueller Färbung, als daß sie allgemeiner Aneignung fähig gewesen wäre. Es fehlte an einer philosophischen Begründung für dieselbe: es fehlte an einer kritischen Methodenlehre ber neuen Wissenschaft.

Da kam Hegel mit seinem kategorisch zugreisenden Wesen. Durch die Zeit selbst, durch seine Bildung und Geistesart in die Mitte gestellt zwischen das neue vorwiegend poetische und das alte Verstandeswesen, brachte er mit großer Kunst und mit klugem Geschick ein Compromiß zwischen beiden zu Stande. Der Berstand als solcher, das war seine Meinung, ist ein ästhetisches Bermögen. Die reine Vernunft als solche, so anerkannte und so verkannte er zugleich das Recht des lebendigen und ganzen Menschen, die reine Vernunft ist ein dialektisches System an sich selbst concreter Denksormen und Wesensbestimmungen. Und er schrieb seine Logik. Die allgemeinen Begriffe des Verstandes, zeigte er, sind als solche von dem Charakter des Lebendigen, von ästhetischer oder religiöser Natur. Er stellte die Begriffe in

zusammen; er gab ihnen allen etwas von dem Wesen der sinnlichen und geistigen, ihrer Ordnung etwas von dem Wesen ber geschichtlichen Lebendigkeit. Er projicirte die Wahrheit des ästhetischen, des geistig-sinnlichen Verfahrens auf die Fläche der Abstraction Er objectivirte ein für allemal durch die Aufstellung eines vollendeten Denkspftems und einer absoluten Methode jene Forderung, daß bei allem Erkennen der ganze Mensch in der Totalität seiner Gemüthskräfte thätig sein müsse. Dies un= endlich Tiefe machte er zu einem unendlich Trivialen. Was bis dahin nur das wissenschaftliche Genie schien leisten zu können, das erschien nun auf einmal als etwas, was sich von Jedem erlernen lasse, der nur die neue Logik studire. Wie Bacon's Novum Organon prätendirte diese Logik, ein allgemein brauchbarer Kanon, ein Allen zureichendes Instrument lebendigeren wissenschaftlichen Erkennens zu sein, ut ingenii viribus et excellentiae non multum relinquatur. Sie wollte bas indivibualisirende, die ganze Wirklichkeit dem ganzen Geist verinnigende Ergreifen der Objecte in ähnlicher Weise beschreiben, lehren und codificiren, wie Aristoteles dies mit den allgemeinsten Gesetzen des abgezogenen formalen Denkens gethan hatte.

Das war, ich wiederhole es, ein rohes und plumpes, auf einer handgreislichen Verwirrung und Zusammenschüttung dessen, was des Verstandes, und dessen, was des concreten Gemüths ist, bernhendes Manöver. Es ist roh und plump im Princip. Es ist roh und plump der Allem wegen der Doctrinarisirung und Regularisirung der Dialektik, die zur Anerkennung zu bringen doch andererseits gerade die Absicht ist. Es ist vollkommen richtig, was im Allgemeinen durch diese Logik geltend gemacht wird: bei jeder einzelnen Denkbestimmung erzittert das ganze Gewebe des Denkens. Durch den Versuch jedoch, diesen unendslichen Zusammenhang auf eine bestimmte Zahl und Folge von Gliedern zurückzudringen, die Uedergänge an ein bestimmtes Gessetz und Schema zu binden, wird dies Richtige aus Aeußerste entstellt und verfälscht. Was Bacon von der alten Logik sagte, und was Hegel in Beziehung auf die "Vernunft" ebenso wie jener in Beziehung auf die Natur hätte sagen können: naturae

subtilitatem longo intervallo non attingit, — basselbe gilt von der neuen Logik. Wie Bacon trotz der tieferen Meinung seiner Auslegung der Natur in einen scholastischen Formalismus zurückfiel: ganz ebenso Hegel. Beibe erkannten bas Unzureichente der alten Spllogistik: beide wetteiferten thörichter und vergeblicker Weise mit der reinlichen Geschlossenheit und Vollendung, welche jener gleich durch ihren Entdecker zu Theil warb. Sinn der Hegel'schen Dialektik erhellt vielleicht aus nichts so sehr, wie aus der immer wiederkehrenden Bemerkung, daß die Form des Satzes und des Schlusses das Wahre oder das "Speculative", das "Geistige" auszudrücken unfähig sei. Man kann den Commentar dazu gleich am Anfang der Göthe'schen Exposition über die Gruppe des Laokoon lesen: "Ein echtes Kunstwerk bleibt, wie ein Naturwerk, für unsern Verstand immer unendlich; es wird angeschaut, empfunden; es wirkt, es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein Wesen mit Worten ausgesprochen werden". Dieser tiefen Einsicht jedoch geht unmittelbar der Jrrthum zur Seite, und es scheidet sich der Philosoph von dem Dichter. Es ist die Erfindung eines speculativen Verstandes, eines höchst verständigen und durchaus formalistischen, aber bennoch zugleich überverständigen Vermögens, die Erfindung der dialektischen Vernunft und ihres Systems, wedurch jene Schwierigkeit soll überwunden werden können.

Und roh und unkritisch wie dieser Versuch, die Vernumst zu verlebendigen und das Lebendige zu rationalisiren ist, hat er überdies — und auch darauf habe ich schon früher andeutend hingewiesen — die Gefahr der Sophistik unmittelbar in seinem Gesolge. Dem Verstande das legale Recht einzuräumen, das jenige zu können und zu thun, was nur die Sache des lebendigen Geistes ist, heißt ihm eine Macht einräumen, die er seiner Natur nach nicht anders als mißbrauchen kann. Die ganze Gediegenheit des Hegel'schen Geistes, die ganze Sinnigkeit seines Verstandes gehörte dazu, um ihn selbst vor dieser Consequenzum ihn vor grober und gewissenloser Sophistik zu schützen. Et ist ganz sein persönliches Verdienst, daß der allmächtige Verstand, den er operiren läßt, in den meisten Fällen den Begriffen auf

ihren wirklichen Grund und ihren wahrhaften Sinn sah, und daß diesem Berstande ein solides Wissen, ein im Ganzen reines Gestühl, ein nüchterner Sinn und eine bescheidene Phantasie im Rücken stand. Es sehlt nichts besto weniger schon in der Logik nicht an Beispielen, wo eine oberslächliche Ideenassociation und ein Kratyleisches Spielen mit der Sprache, mit Beiseitesetzung des wahren sprachlich-sachlichen Ursprungs und Werths der Begriffe, das Bedürsniß der Dialektik und Shstematik besriedigen muß. Gerade diese Seite der Logik hat ihr bei oberslächlichen und unwahren Geistern, bei den Euthhdemus und Dionhsodorus unserer Tage Liebhaber gewonnen. Ein Glück noch, daß sich von Alters her der Sophistik gern die Scholastik, der Willkür des Berstandes gern die Festigkeit des Gedächtnisses gesellt. Die Sophistik war durch dies neue Organon zunächst wenigstens an ein Shstem gedunden; diese Kategorien in ihrer absoluten Geltung und Ordnung mußten allererst auswendig gelernt werden —: sie bildeten das sichere Geleise, welches wenigstens auf dem Gebiete der Metaphhsik die Seichtigkeit zunächst hinderte, auf ihre eigne Hand, auf Kosten der Wahrheit geistreich zu sein.

ber Metaphysik die Seichtigkeit zunächst hinderte, auf ihre eigne Hand, auf Kosten der Wahrheit geistreich zu sein.

Aber wer andrerseits, der noch einen Funken, ich will nicht sagen von Freiheitsgefühl, sondern von echtem Respect vor der Wirklichkeit, von wirklichem Sinn für die Lebendigkeit des Geistes besitzt, wird sich noch heute in dieses Joch einspannen lassen, um sich damit diese Freiheit der sophistischen Wilkur zu verschaffen? Die Zeit, denke ich, wird kommen, und sie ist im Grunde schon da, wo kein den Werth und Sinn der Wahrheit sühlender Mensch in anderer Weise an die Hegel'sche Logik mehr glauben wird, als etwa die große Gemeinde Lessing's an die Symboldogmen glaubt. Daß es das "reine Denken" sei, welches diese Fülle von Beziehungen zwischen den allgemeinen Bestimmungen gewahr werde, diese Einbildung wird nicht lange mehr gegen Beweis und Augenschein Stand halten können. Daß gerade nur diese Kategorien gleich Sternbildern an dem sternbesäeten Himmel des Borstellens sich aussondern lassen, daß vollends die Reihenfolge der sich ineinanderderwandelnden Kategorien genau diesenige set, welche Hegel als die absolute entwickelt hat, dies wird, denke

ich, nachbem man noch eine Zeitlang bas Gebäude hier gestütt, bort geflickt, bort umgebaut hat, allgemein als ein unwissenschaft licher Aberglauben begriffen werden. Und das Alles ist dennoch etwas verhältnißmäßig Gleichgültiges und Unwesentliches. Dem gelernt haben die Menschen durch diese Logik, was sie unmittelbar aus ihrem Schiller oder Göthe, was sie auch durch Her der'sche und Jacobi'sche Declamationen schwerlich gelernt haben würden, daß die Wahrheit reicher und tiefer ist, als daß man ihr mit dem bloßen Verstande und durch den geistlosen Forme lismus der Demonstrationsmethode beikommen könnte; gelem haben sie, daß man irgend ein Object nur ergründen kann, indem man der Verstandesbestimmung durch auschauendes Zurückgreisen in das sinnlich=Lebendige, durch ahnendes Vorgreifen in das ibeelk Ganze mit Umsicht und Beweglichkeit zu Hülfe kömmt. Entwickelungen wie die über den Begriff des Endlichen und Uk endlichen, über den Zusammenhang des Quantitativen und Du litativen, über das Verhältniß von Wesen und Erscheinung, von Wirkung und Ursache haben sie Beispiele, wie die geschärfte Auf merksamkeit des Verstandes seiner eignen Unzulänglichkeit im werden muß, haben gewisse Gedankenlosigkeiten und Bornirtheiten ein für allemal ihr Gericht, einzelne vielgebrauchte Bestimmungen ein für allemal den Stempel ihrer blos relativen Berechtigung empfangen. An diesen Proben hat das echte Erkennen hie mt da einen einstweilen ausreichenben Leitfaben und Compaß empsat gen. In der Schule der angeblich reinen Vernunft und der at geblich absoluten Methode ist Vielen der Sinn und das Geschie für diejenige Erkenntnisweise aufgegangen, die überall ein Lebat diges, Ganzes und Begeistetes erblickt und dies nicht anders al mit lebendigem und ganzem Geiste glaubt bewältigen zu können Der Urheber, oder doch der erste wirksame Vermittler einer sol chen Revolution gewesen zu sein — durch welche Mittel und durch welche Irrthümer auch immer — das, sicherlich, ist etwat Ganz unsagbar wird Hegel namentlich durch Eine seiner Mitbewerber um die philosophische Palme, durch Herbart an Reinlichkeit und Afribie des Denkens übertroffen. Verstand und daß die Wirklichkeit, daß das reine Denken und bit

anderen Thätigkeiten des Geistes nicht in der Weise eines Qui= proquo wechselseitig gleichgesetzt werden können, daß zwischen dieser Gleichsetzung die Lücke einer transscendentalen Kritik des lebendigen Menschengeistes auszufüllen bleibt, diese Weisung können die Schüler Hegel's aus der Lehre Herbart's entnehmen. Hegel ist, mit Herbart verglichen, ein unverzeihlicher Confusionarius. Dem Sate des Ersteren, daß der Widerspruch das Wesen der Dinge sei, tritt die Herbart'sche Verstandesphi= losophie mit dem Princip entgegen, daß nur die Methode der Eliminirung des Widerspruchs zur Wahrheit und zum Wesen der Dinge führe. Allein nicht nur, daß sich Hegel an Abstractions= kraft, an Scharfsinn und Zähigkeit des Denkens sehr wohl mit seinem Rivalen messen kann, so liegt seine Größe gerade in dem Muth, das Gesetz des Verstandes zu brechen und zu biegen. Das macht: er allein hat den großen Instinct gehabt, die gei= stigen Mächte, welche durch unsere classische Poesie in der Nation erwachten, zum Stehen zu bringen, sie in den Dienst der Philosophie zu ziehen und sie auf diese Weise in die wissenschaftliche Denkart des Jahrhunderts zu weiterer Läuterung hineinzusenken. Er war vielleicht nicht durchaus der größere Denker: er war ge= wiß ber größere Philosoph. "Laßt alle Hoffnung fahren", muß man denjenigen zurufen, die sich noch heute bemühen, das Schicksal des Nichtbeachtetwerden Herbart's zu rächen: die Hegel'sche Logik ist ein lebendiges Glied in der Entwickelungsgeschichte des beutschen Geistes und wird ihren mächtigen Einfluß auch bann noch zu üben fortfahren, wenn der Name eines Hegelianers so verschollen sein wird, wie der eines Cartesianers ober eines Wolffianers.

## Vierzehnte Vorlesung.

## Die Heibelberger Periode.

Es war am 21. Juli 1816, als Hegel die Vorrede zum dritten Bande seiner "Wissenschaft der Logik" unterzeichnete. Sie klagt, daß dem Verfasser seine Amtsverhältnisse nur eine zer streute Arbeit an einer Wissenschaft gestattet hätten, welche einer unzerstreuten und ungetheilten Anstrengung bedürfe. war ernstlich gemeint; sie verrieth den Wunsch des Verfassen, zu der freieren und höheren Lehrthätigkeit zurückehren zu dürfa, welche fallen zu lassen nur die Macht der Umstände ihn gezwur gen hatte. Stets hatte er diesen Wunsch mit sich herumgetragen Seit Jahren schon hatte er an Erlangen, seit dem Tode Fichte auch an Berlin gedacht. Insbesondere aber hatte frühzeitig in Berufung seines Freundes und Vorgesetzten Paulus nach Heite berg seine Hoffnungen von Neuem nach der Neckaruniversitä hingelenkt. Schon im Juli 1811, wenige Wochen nach Paulo Ansiedelung daselbst, hatte er diesem darum geschrieben; er brack weiterhin sich und sein Project, auch nachdem sich seine äuser Lage in Nürnberg durch seine Ernennung zum Referenten in w dortigen Schulangelegenheiten erheblich verbessert hatte, in wir derholten Briefen in Erinnerung. Paulus, der mit der ration listischen Polemik Hegel's gegen die Gefühls= und Phantasiephik sophen nicht anders als sympathisiren konnte, hatte durch Empit lung und Fürsprache für den Freund zu wirken nicht unterlasse Seinen Bemühungen gesellten sich die von Daub und Creup Mit der Versetzung von Fries endlich nach Jena, ber bisber

Heidelberg mit der Professur der Philosophie die der Physik vereinigt hatte und der überdies durch eine Hegel'sche Note<sup>2</sup> gegen diesen verstimmt sein mußte, war der Hauptanstand gegen den Nürnberger Rector beseitigt. Auf die nunmehrige indirecte Bewerbung desselben um die jetzt getrennte philosophische Professur folgte in kurzer Zeit seine Berufung. Gleichzeitig zwar hatten sich ihm auch andere Aussichten eröffnet. Gine Erlanger Professur war ihm nun wirklich angetragen, wegen der Uebernahme der Fichte'schen war von Berlin aus eine officielle Anfrage an ihn erlassen worden. Zwischen Erlangen indeß und dem "neckarlän= dischen Eldorado", wie er an Paulus schreibt, konnte ihm die Wahl nicht schwer fallen, und auf das Bedenken des preußischen Ministeriums, ob ihm auch die Fertigkeit des lebendigen Kathe-dervortrags zu Gebote stehe, mußte ihm die Annahme des in der liberalsten Weise vollzogenen Heidelberger Ruses zugleich als die beste und stolzeste Antwort erscheinen. Ohne zu verkennen, was er durch eine achtjährige Uebung im Symnasialunterricht an Freisheit und Deutlichkeit des Vortrags gewonnen habe, galt ihm der Abschied von Nürnberg als eine Erlösung vom Joch des Schuls lebens. Einen schönen geistigen Erwerb nahm er daraus mit sich; er verdankte dem Nürnberger Aufenthalt überdies einen andern Schatz; denn die trefflichste der Frauen, Marie von Tucher war schon im Jahre 1811 die seine geworden; sie folgte ihm nach Heidelberg, um ihm eine treue Begleiterin durch's Leben zu bleiben.

Die Enchklopädie und die Geschichte der Philosophie waren die Vorlesungen, mit denen er im Wintersemester 1816—17 des bütirte. Er eröffnete die letztere dieser Vorlesungen am 28. Ocstober mit einer seierlichen Antrittsrede<sup>3</sup>. Der alternirende und gleichgewogene Respect vor der Macht der Wirklichkeit und vor dem Werth des Begriffes, derselbe dualistische Zug, welcher durch die Logik hindurchging und den auf= und niederschaukelnden Rhythmus der Methode erzeugte, sand auch in dieser Antrittsrede einen charakteristischen Ausdruck.

Wir haben gesehen, daß die Napoleonisirung Deutschlands dem Philosophen wenig Kummer machte, und daß er auch die

Wirklichkeit eines schlechten Staates für gut genug hielt, um zum Grund und Boben des neuen deutschen Geisteslebens zu dienen Es ist leider hinreichend beglaubigt, daß er in dieser Denkweise auch während der Jahre verharrte, in denen das Nationalgefühl einen neuen Aufschwung nahm, um sich endlich ber Fremdhen schaft zu entledigen4. Während die Fichte und Schleiermacher in ihren Hörfälen jene Jugend mit Vaterlandsliebe und Freiheits sinn erfüllten, die nachher mit ihrem Blute Deutschlands Unab hängigkeit wiedererringen half, so begnügte sich Hegel, seiner Ghmnasiasten Staatsanhänglichkeit und patriotische Gesinnung in Sinne des Bavarismus, wenn auch nach dem Muster des alter Griechenland und Rom einzuprägen, so fuhr er fort, mit dem selben ungläubigen Lächeln wie Göthe von den Anstrengungen be nordgermanischen Enthusiasmus zu reden, das welthistorisch Schicksal und die Macht des großen Napoleon zu brechen. Franzosen waren über den Rheinstrom zurückgetrieben, ihre Hampt stadt war im Besitz der Verbündeten, ihr Kaiser entsetzt m exulirt: immer noch spottete ber beutsche Metaphysiker über "m sere geschehen sein sollende Befreiung" 5.

Eine Philosophie jedoch, die mit ihrem fatalistischen Obje tivismus und ihrer spiritualistischen Geschmeidigkeit auch im schlechte Wirklichkeit zu idealisiren verstanden hatte: was Wimba wenn sie sich eben so leicht auch mit einem besseren Statusqu wieder in's Einvernehmen setzte? Vortrefflich, in der That, wi Hegel nun auf einmal vor einer Jugend, welche sich bisher p thatkräftiger und patriotischer Gesinnung durch die Worte w wackeren Fries hatte erwärmen lassen, die wiedererrungene fri heit pries. Vortrefflich, wie er nun bavon zu reden wußte, wi die "beutsche Nation ihre Nationalität, den Grund alles lebe digen Lebens gerettet habe". Vortrefflich auch, wie er daran die Aufforderung entnahm, daß auch die Wissenschaft vor alle Dingen zu gediegnerem Ernst, zu Tiefe und Gründlichkeit zurich kehren müsse. Weit mehr jedoch als dies, hob er das Gik hervor, daß nun überhaupt die Philosophie und die Wissenschaft neben den praktisch=politischen Interessen wieder Raum und Gel tung gewinnen könne. Und er that dies mit einer eben so bezeich

nenden wie bedenklichen Wendung. Daß der gallische Sturm uns so wehrlos niedergeworfen und so lange gefesselt hatte, da= für offenbar trug einen nicht geringen Theil der Schuld die einseitige Richtung unserer Nation auf die Bahnen theoretischer und ästhetischer Entwickelung. Nur das Erwachen der lebendigen sittlichen Triebkräfte in den Gemüthern der Menschen hatte uns unfre Selbständigkeit wiedergegeben. Diese Kräfte zu pflegen, sie zu geistiger Wiedergeburt und zu staatlicher Neugestaltung zu verwenden, wäre die Aufgabe gewesen. Die Hegel'sche Antrittsrede, der Huldigung des großen nationalen Kampfes zum Trotz, stellte uns ein anderes Prognostikon. Deshalb vor allen Dingen hatte nach Hegel die Nation "sich aus dem Gröbsten herausgehauen", damit sie alsbald von Neuem sich nach Innen, zu den Interessen reinerer Geistigkeit, von dem Reiche der Welt zu dem "Reiche Gottes", das will sagen zu der Specusation wenden könne. Nicht sowohl im ethischen als im theoretischen Sinne war die Verinnerlichung und Vergründlichung der Wissenschaft gemeint, welche uns obliege. Denn das heilige Feuer der Philosophie zu bewahren, das sei der Beruf, den die Deutschen von der Natur empfangen — ganz ähnlich, wie ehemals "der Weltgeist der jüdischen Nation das höchste Bewußtsein aufgespart hatte, daß er aus ihr als ein neuer Geist hervorginge". wahr eine verhängnißvolle Parallele! Heitern Muthes sprach Hegel sie aus, um fortan je länger je mehr dazu beizutragen, daß sie eine Wahrheit würde. Die stolzen Worte, mit denen er schloß, die Worte von dem Muthe des Erkennens, vor dem das verborgene Wesen des Universums sich widerstandslos in seiner Tiefe aufthun müsse, trugen ebenso bas herannahende Schicksal und den Geist der Restauration in ihrem Schooße, wie die pathetischen Reden der alttestamentlichen Propheten den Versall und die Ohnmacht des jüdischen Volkes.

**S** 

F

÷

5

E

I

Ŀ

5

•

:2

Ę

Wie dem jedoch sei: mit jenem Muth des Erkennens war es unserm Philosophen bitterer Ernst, und die theoretische Energie, die ihm innewohnte, bewährte sich alsbald in neuer Frische auf dem neuen Boden seiner Wirksamkeit. Seine Vorlesungen, anfangs nur von Wenigen besucht, zogen allmälig eine zuneh-

mend größere Zuhörerschaft an: bie anziehende Araft lag in ber Tiefe und Gediegenheit des Inhalts, die sich trot ober wegen tes Ringens nach einer entsprechenten Form auch benjenigen fühlbar machte, welche ihn noch nicht verstanden. Für ihn selbs aber wurden diese Vorlesungen zum Anlaß, die weltunterwerfende, universelle Tendenz seiner Philosophie immer vollständiger zu realisiren. Diese Tendenz lag von Hause aus in ihr. Gleichzeitig mit der shstematisch-organisatorischen war sie schon früh ausdrücklich ausgesprochen worden Vom Mittelpunkte der Speculation aus sollte die Wissenschiff organisirt, von der organisirten Wissenschaft bas ganze Univer sum geistig erobert und beherrscht werden. Fallen sollten bie Schranken zwischen der Wissenschaft und der Realität, salle ebenso die Schranken zwischen Philosophie und Wissenschaft. Die Philosophie selbst ist so sehr das Centrum wie die Totalität w Wissenschaft, und die "bestimmte Wissenschaft" — so schrieb & gel schon im Jahre 1802 6 — "ist nichts Anderes, als die son gehende Darstellung und Analyse, wie das, was die Philosophi unentwickelt als eine einfache Bestimmtheit läßt, sich wieder w zweigt, und selbst Totalität ist". In der Nürnberger Symme sialpropädeutik waren bereits factisch die Grenzen dieser theore tischen Weltherrschaft immer weiter vorgerückt worden: stizz haft war vorläufig der globus intellectualis in der propädent schen Enchklopädie umschrieben worden. Der Universitätsvorten mußte vollständiger und durfte ausführlicher sein. Die schon : den Nürnberger Heften figurirende Anthropologie und Pside logie erhielt jetzt eine breitere Ausführung; die bisher nur a gedeutete und genannte Aesthetik, zu welcher Heidelbergs Ram schönheiten und Kunstschätze besondere Anregungen barboten, me als eine selbständige Disciplin erst jetzt in den Kreis der Bo lesungen und damit in den Kreis des Systems ein. ersten Halbjahr war das Ganze der so sich erweiternden Bbild sophie vorgetragen und zu diesem Behufe die Paragraphen ta Nürnberger Enchklopädie vermehrt und bereichert worden. es nun anfänglich Hegel's Absicht gewesen, auch die Ratu und Geistesphilosophie, als die Gesammtheit der realen Diec

plinen, gleich der Logik, in einer besonderen und ausgeführteren Arbeit dem Publicum vorzulegen, so brachte ihn jett das Bedürfeniß eines Leitfadens für seine Vorlesungen dahin, die Enchstlopädie drucken zu lassen. Das ostensible Resultat seiner wissenschaftlichen Arbeit und Entwickelung in Jena war die Phäsnomenologie gewesen; die reise Frucht der Nürnberger Periode war die Logik; die Summe seiner Heidelberger Docententhätigsteit liegt uns vor in der "Enchklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse".

Die Phänomenologie sowohl wie die Logik waren in gewisser Weise Darstellungen des ganzen Systems: die Enchklopä= die, wie sie 1817 in erster, zehn Jahre später in wesentlich ver= besserter und vermehrter Auflage zum zweiten, endlich im Jahre. 1830 zum dritten Male erschien, ist in noch anderem Sinne und ausdrücklich, sie ist die einzige wirkliche Gesammt= darstellung, welche Hegel von seiner Philosophie ge= geben hat. Es könnte daher hier an der Stelle scheinen, nach Anleitung der Enchklopädie auf diejenigen Partien des Shstems näher einzugehn, welche eben nur in ihr zur Ausstellung gekom-men sind. Gerade an diesen Partien jedoch haftet der Sinn und die Bedeutung dieser Philosophie am wenigsten. Unbestritten sind die Naturphilosophie und die Lehre vom subjectiven Geiste die mindest originellen, die mindest einflußreichen Theile des Shstems. Die lebendige Wirklichkeit des subjectiven Geistes mußte nothwendig in einer Philosophie zu kurz kommen, die aus den Tiefen der Innerlichkeit theils in die Breite und Fülle der objectiven Realität, theils in die metaphhsische Idealität des absoluten Geistes hinaus= und empordrängte. Hegel's Psychologie hat es nur mit dem entseelten Residuum der Innerlichkeit zu thun: die Seele dieser Wissenschaft hat sich in die Ethik und Geschichts= philosophie, in die Metaphysik und Religionsphilosophie hinüber= geflüchtet; auf sie und auf die Naturphilosophie finden am meisten die Worte Anwendung, welche Bacon über die Physik des Stagiriten aussprach: naturalem suam philosophiam logicae suae prorsus mancipavit. Ein weiteres Eingehen auf die Na= turphilosophie ist uns überdies durch unsere bisherigen Andeu-Saym, hegel u. f. Zeit.

tungen über die Entstehung und Weiterbildung derselben erspart. Ein neues Interesse bietet uns die Enchklopädie nur durch Zweierlei: durch die nunmehrige Fixirung der veränderten Bedeutung der Phänomenologie, und durch die hier wie nirgends in aller Einfachheit und Vollständigkeit dem Auge sich aufdrängende architektonisch=methodische Sliederung.

Die Phänomenologie zunächst erobert auch in der gedrucken Enchklopädie den Platz nicht wieder, den sie bereits in den propädeutischen Dictaten eingebüßt hatte. Sie verliert für immer sowohl ihre Stelle als Einleitung, wie ihre Bezeichnung als ein Erster Theil des Systems. Dieser ihr Charakter gehört der Entwickelungsgeschichte des Shstems an: in dem m fertigen System ruckt sie ein für allemal, es sei benn, daß sic Hegel absichtlich dieser Entwickelung erinnern und sie rechtfertigen will, als Glied in die Psychologie ein, und reinigt sich eben w mit von ihren concreten Zuthaten, während die Einleitung i die Philosophie fortan äußerlicher gefaßt und durch eine Reik theils raisonnirender, theils kritischer und historischer Bemerkugen gewonnen wird. Wie natürlich diese Aenderung eintrete mußte, ist klar. Den Standpunkt des absoluten Wissens in Geiste des Shstems vor dem Shstem zu beweisen, konnte m so lange Bedürfniß sein, als dieses System, der allein genügent und vollständige Beweis jenes Standpunkts, in seiner Totaliti noch nicht hingestellt war. Derselbe Grund, welcher ursprünglich zur Aufnahme des ganzen Reichthums des absoluten Geistes die Phänomenologie nöthigte, — berfelbe Grund mußte jest it einleitende Bedeutung der Phänomenologie zerstören und ihr id gerichtig alles das Material entziehen, womit anfangs die at stracte Bewußtseinslehre war ausgefüttert worden. Die Phan menologie konnte nicht mehr als vorläufige Gesammtdarstellin sie konnte sich ebensowenig als Erster Theil des Spstems halte Durch die Enchklopädie als solche war jenes, durch die Logi bereits war dieses überflüssig geworden. Die Logik in der The war zum Ersten Theil geworden, die Logik ebenso diente im emp ren Sinne des Worts zum Beweise des absoluten Standomitt dung der Berechtigung des ganzen Shstems. Läng

hatte sie für diese Stellung mit der Phänomenologie concurrirt. Schon in den Jenenser Vorlesungen gab Hegel die Bestimmung dieser Disciplin fast wörtlich ebenso an, wie die der Phänomenologie. Seine Logik und Metaphysik sollte sein, was Fichte's Wissenschaftslehre und Schelling's Transscendentalidealismus zu sein versucht hätten o. Genau dasselbe war und sollte die Phänomenologie sein. In subjectiver Wendung leistete biese, was in objectiver die Logik. Nichts Anderes war jene, als eine sich aus dem Fichte'schen Subjectivismus und aus der Transscendentalphilosophie nur erst entpuppende, absichtlich in transscendentalen Farben spielende Logik. Wenn unter dem Namen der "speculativen Philosophie" Phänomenologie und Logik zu Einer Vorlesung verbunden worden waren, so war in Wahrheit zweimal berselbe Weg zu demselben Ziele durchmessen. Weg; denn die Phänomenologie war nichts als die in's Bewußtsein projicirte, in die Form der Transscendentalphilosophie zurückgeschobene, dem Standpunkt der kritischen Philosophie sich accomodirende Logik. Zu demselben Ziele; denn, wie wir uns bereits in der letzten Vorlesung überzeugt haben: der absoluten "Idee" stand die gesammte Realität des Universums noch genau so als ein "Anderes" gegenüber, wie dem absoluten "Wissen"; jene Idee andrerseits prätendirte genau so alle Realität bereits in ihrem Schooße zu tragen, wie dieses Wissen über den Gegensatz von Sein und Denken erhaben zu sein sich rühmte. Daß aber so das Verhältniß der beiden Disciplinen sei, konnte sich wohl vor, aber unmöglich nach dem Erscheinen der Logik verstecken. Nur die Vielseitigkeit der Phänomenologie, die hundert Augen und Arme des Bewußtseins, welches den Gegenstand der= felben ausmachte, hatte das Zusammenfallen ihrer Stationen mit benen der Logik verdunkelt. Auch der minder Scharfblickende das gegen wird an zahlreichen Stellen bes logischen Werkes inne, baß er, im Kreise herumgeführt, im Elemente des absoluten Wissens sich genau wieder da befindet, wo er auf dem Wege zu diesem Wissen schon einmal war. Hegel selbst findet es gerathen, wieder= holt auf dies Coincidiren aufmerksam zu machen. Sowohl da, wo er von der "Erscheinung", wie da, wo er von der "Jdee des

1

\$

l

L

Erkennens" handelt, weist er ausdrücklich auf die phänomenologischen Capitel zurück, die es mit der Dialektik der Wahrnehmung und des Verstandes und mit den verschiedenen Phasen des Selbstbewußtseins zu thun haben. Wiederholt bereitet er außerbem in der Logik auf das Verschwinden, oder auf die Versehung der Phänomenologie in den Rang eines psychologischen Capitels vor. Die Ausarbeitung der Logik ist an sich die Mediatisirung der Phänomenologie, sowie die Ausarbeitung dieser die Incorporirung der Logik in die Metaphysik bedingte. Es bezeichnet die Grenze des Hegel'schen Philosophirens, seine Gebundenheit an die Duplicität eines realen Erkennens und eines Erkennens der Realität, daß der Gegensat von Metaphysik und Realphilosophie nicht ebenso aufgegeben, nicht auch jene durch diese ausdrücklich mediatisirt worden ist.

Wir sind im Wesentlichen mit der Enchklopädie am Abschluß der Gestaltung dieser Philosophie zum Sp stem angelangt. Modificationen im Einzelnen, wie sie zum Bei spiel die Logik auch fernerhin vielfach erfuhr, sind ohne Interesse für uns. Nur die reinere Loslösung der Kunstphilosophie von der Religionsphilosophie stand noch bevor, nur das stets erneuerte Schwanken zwischen dem Werth der Ethik und der idealeren Theile der Philosophie des "absoluten Geistes" wird später noch unstr Aufmerksamkeit herausfordern. Im Ganzen bleiben die jetz zum ersten Male öffentlich bezeichneten Grenzen, die jetzt zum ersten Male öffentlich ausgestellte methodische Gliederung des Systems fortan unverändert. Es konnte nicht fehlen, daß das Erscheinen der Enchklopädie die durch die Logik nur erst in kleineren Kreisen hervorgebrachte Wirkung verstärkte und in weitere Kreise him austrug. Ein solcher Bau der Wissenschaft war seit den Tagen des Aristoteles nicht gesehen worden. Man fing an, die fühnt Weisheit dieses Bau's zu bestaunen, wenn man auch seine Tiefe nur ahnte. Das Große baran hat nachmals ein Schüler He gel's mit Worten bezeichnet 10, die man gern noch heute wieder holt. Noch lange wird man anerkennen mussen "die ganz wur derbare Architektonik, mit der jede Seite und jeder Raum be handelt ist, den Fleiß, der jedem Winkel des Gebäudes zugewandt

ist, den Einen ebenmäßigen und doch wieder verschiedenen Stil, der von der Spitze bis zur Grundlage sich bemerken läßt und der das Ganze jenen Bauten des Mittelalters an die Seite setzt, die, auf beschränkten und engen Plätzen errichtet, trotzem durch ihre Erhabenheit von der Umgebung abziehen und den Sinn nach ihren Höhen zu richten wissen". Dieser Anerkennung hält, was uns betrifft, nur die Einsicht in die Momente das Gleichgewicht, durch deren kunstreiche Verschlingung das seltsame Werk zu Stande kömmt. Die unterste, formellste Grundlage zu= nächst für die Zusammenfügung so vieler Steine, die Feder gleich= sam, welche nie versagt, um die Bewegung der Dialektik von Gestalt zu Gestalt in Gang zu bringen, ist jenes Gesetz bes dreigliedrigen Fortschritts. Es ist das reflexive Thun des Gei- 7 stes, das Hinübertreten des Ich in ein Nicht-Ich und das Zu-rücktreten aus dem Nicht-Ich in's Ich, was sich als lebendige Trichotomie in allem Inhalt regt, den Inhalt subjectiv begeistet, Gedachtes und Wirkliches herüber und hinüber in flüssigen Verkehr bringt. Bald prävalirt dabei die Vorstellung der Ver= wirklichung des Geistigen, bald die identisch an deren Stelle tretende der Vergeistigung des Wirklichen, bald endlich die beide Vorstellungen verbindende des sich durchsetzenden Zweckes. Dieser tiefere Sinn der Methode endlich wird aufgeboten, wo es gut dünkt, zur Seite gelassen, wo die Erinnerung daran überflüssig wäre. Es genügt, daß einfach analhtisch=spnthetisch fortgeschritten, daß vom "Unmittelbaren" ausgegangen, durch die antinomische Vermittelung bei dem wieder positiven Vermittelten angelangt wird. Allein weiter. Erst die ganze Logik gilt diesem Shsteme als die volle Explication der Methode. Durch die in dieser sich voll= ziehende Verschlingung des reinen Denkens mit theils concret=na= türlichen, theils historischen Motiven hat sich jener dreigliedrige Formalismus ganz ungemein vermannigfacht und modificirt. An den bestimmten Kategorien der Logik demnach und an der be= stimmten Dialektik dieser Kategorien besaß das Shstem einen zweiten, schon complicirteren Mechanismus, um den Inhalt auch der Natur= und Geistesphilosophie zu gliedern oder zu bewegen, so oft die einfache Feder des methodischen Dreischlags etwa nicht

ausreichend erschien: die Gestalten ber Natur und bes Geistes werben in ben Fluß und ben flüssigen Stoff ber Kategorien getaucht, die Realphilosophie wird mehr oder weniger zu einer angewandten Metaphysik. Diehr ober weniger; denn wie sich ber formelle Schematismus der Methode schon in der Logik mit Fleisch und Bein überkleibete, so thut er dies endlich in noch böherem Grade und thut es minder versteckt in den realen Disciplinen. Der concrete Stoff, bort nur eingeschwärzt, ist bier, nach bem Inhalt dieser Wissenschaften, unmittelbar gegenwärtig. In beliebiger Tiefe aufgegriffen oder wieder fallen gelassen, ver stärkt er die Energie der Methode. Die Bequemlichkeit, sich an dem Leitfaden des natürlichen Zusammenhanges der Dinge fort zuhelfen, multiplicirt sich in's Unendliche, die Versuchung, die lebendige Continuität der Natur oder der Geschichte mit dem Scheine methodischer Nothwendigkeit zu bekleiden, liegt menblich näher. Das, und zwar das Alles zusammen ergiebt jenen ge rühmten "ebenmäßigen und doch verschiedenen Stil" des Hegel! schen Weltbau's. Das, ein trügerisches Gegenbild einer wahr haft individualisirenden Methode, ist die "absolute Methode" dieses Shstems. Es ist ein keckes Durcheinander der verschie bensten Motive, fast alle und fast immer geistreich benutzt und wieder sinnreich versteckt, eine überaus reiche und zuweile glänzende Stickerei, gleich reich und glänzend durch ben verar beiteten Stoff, wie durch die Kunst des Gewebes — nur be Einen Anspruchs beraubt, der doch vor Allem erhoben wird, bet Anspruchs auf innere Nothwendigkeit und Untrüglichkeit, auf reine Sachlichkeit im Bunde mit reiner Begrifflichkeit.

Die Enchklopädie bezeichnet einen Abschluß. Schon hier durch, wenn schon nicht blos hierdurch bezeichnet sie zugleich den Anfang einer neuen Phase des absoluten Idealis, mus. Wie eine Sprache auch dann noch, wenn ihr gramme tischer Bau bereits sixirt ist, durch den Gebrauch, welcher wicht gemacht wird, eine reiche Entwickelung haben kann, so gesche es mit der Hegel'schen Philosophie. In den reichsten und deht samsten Formen barg sie einen mächtigen Geist. War berselbe auch nicht mehr im Stande, das Gehäuse zu sprengen, das a

sich selbst gebaut hatte, so mochte er doch innerhalb desselben sich regen und winden, dehnen und zusammenziehn. Die Zeit war gekommen, in welcher der Sinn und Werth dieser Philossophie sich offenbaren, wo ihre Macht über die Menschen und ihr Verhältniß zur Wirklichkeit an den Tag kommen sollte. Dies konnte eintreten erst, seit das fertige System dem eignen Urheber als eine Macht gegenüberstand. Im Zusammenhang mit einer neuen Zeit und im Zusammenhang mit Hegel's Lebensschicksalen entwickelte sich der Wechseleinfluß zwischen dem Geiste des Systems und dem Geiste des Systematikers.

Nicht lange war Hegel in Heibelberg, als er seine Blicke über die verhältnißmäßige Enge auch dieses Wirkungskreises zu erheben begann. Je rascher sich von hier aus der Ruf seines Namens über Deutschland verbreitete, um so lebhafter empfand er das Bedürfniß einer auch unmittelbar eingreifenberen, einer wo möglich nicht auf das Katheder beschränkten Wirksamkeit. Er hatte ben bestimmten Ruf nach Heibelberg ben unbestimmten Aussichten auf Berlin vorgezogen: vergessen hatte er diese Aussichten mit nichten. Nicht ihm blos erschien Preußen, das im frischen Siegesglanz strahlende Preußen, in ganz anderem Lichte jetzt, als zur Zeit der Phänomenologie und zur Zeit des Friedens von Tilsit. Es mochte ihm jetzt wohl erscheinen wie einem Italiener des funfzehnten Jahrhunderts Florenz, wie einem Griechen nach den Perserkriegen der Staat des Miltiades und Themistokles. Im Augenblicke der äußersten Machtschwächung hatte Preußen sich auf die Kraft der Bildung und Wissenschaft gestützt und hatte durch die Gründung der Berliner Universität den höheren geistigen Interessen eine damals kaum noch gehoffte Freistätte eröffnet. Auf zahlreichen Schlachtfelbern hatte es als-vann gesiegt. Was sich in der Noth als eine Quelle der Macht bewährt hatte, das wurde jetzt unter dem Schirm des Friedens mit verdoppelter Sorgfalt gepflegt und geehrt. In vem Staate der Intelligenz, wie schon die Heidelberger Antrittsrete Preußen bezeichnete, und in der Metropole dieses Staates, — bort ober nirgends war die Stelle, wo eine Philosophie verkündet werden mußte, welche die "freie vernünftige Welt des

Geistes" den neu gesicherten weltlichen Interessen zur Seite aufs zubauen sich anheischig machte.

Aber auch von Berlin aus andrerseits hatte man den Philosophen nicht aus ben Augen verloren. Schon bezeichnete ihn die Stimme einer Schaar von Anhängern als einen der bedetttendsten unter allen lebenden Philosophen. Die Tiefe, die Gründ lichkeit und der Reichthum seiner Schriften mußten von einen Manne wie der preußische Minister von Altenstein gewürtigt werben. Ein richtiger Instinct ließ solche Manner erkennen, wi bieses System und der gegenwärtige preußische Staat zusammen gehörten. Denn dasselbe war frei, augenscheinlich, von allen ben Tendenzen, welche man von oben her jetzt bereits zu fürchten, zu verbächtigen, zu verfolgen anfing. In wissenschaftlicher Selbst | genügsamkeit schien es frei von jeder Prätension, einen Einsuf auf die politische Praxis üben zu wollen. In spstematischer Ge schlossenheit schien es frei von der Versuchung, mit kritischa Forderungen über das Bestehende hinauszugreifen. Man würd ungern jetzt die Stimme Fichte's, die rücksichtslos strafende, brangende, mahnende aus ihrem Grabe vernommen haben; mo wünschte eine bescheiden liberale, aber nicht revolutionäre, eine friedliche und conservative Philosophie: die Hegel'sche entsprach genau diesen Anforderungen.

Gerade seit Heidelberg in der That hatte sich dieser Charakter der Hegel'schen Lehre zu entscheiden und zu offenbaren begonnen. In der Vorrede zur Enchklopädie und in zwei Abhandlungen der Heidelberger Jahrbücher liegen die Documente dafür vor.

Sie erinnern Sich der prononcirten Rückwendung, welch Hegel seit seiner Trennung von Schelling zu den Bilbungstendenzen der Aufklärung machte. Die geharnischte Polemik gegnt die Romantik in der Vorrede zur Phänomenologie hatte in der Logik eine streng wissenschaftliche Fortsetzung gefunden. Aber dem Recht des Verstandes und der Freiheit schien nunmehr vollkommen Genüge geleistet. Es ist eine andere Position, welch die Vorrede zur Enchklopädie einnimmt. Die nem Philosophie stellt sich zunächst durchaus in die Mitte zwischen abenteuerndes Genialitätswesen und "vernunft-bescheidenen Aritikalenden Genialitätswesen und "vernunft-bescheiden Genialitäts

cismus". Von dieser Mitte aus jedoch wendet sie sich alsbakd mit schärferer Abneigung und härteren Worten gegen die letztere Richtung. Sie hält ben Kantischen Nachwuchs für nichtsnutziger und verderblicher als den Schelling'schen. Noch einmal zwar wird im Tone der Phänomenologie=Vorrede "die bis zur Verrücktheit gesteigerte Aberwitigkeit", die Trivialität und Unredlichkeit der romantischen Philosophie gezüchtigt, aber gleichzeitig wird im Tone des Kritischen Journals auf die Nichtigkeit und Gedankenleere, auf den Dünkel und die Eitelkeit des skeptischen und kritischen Subjectivismus losgeschlagen. Vielmehr aber, diese letztere Er= ; scheinung wird ausbrücklich für die "widrigere" erklärt. In jenen romantischen Excessen nämlich habe sich nur die jugendliche Lust an einer neuen Weltepoche Luft gemacht: man versöhne sich mit ihnen, weil ihnen ein Kern zu Grunde liege und der oberfläch= liche Dunst, der um benselben ausgegossen worden, sich von selbst verziehen müsse. Aber schlimmer sei es mit jener kritisch=skep= tischen Richtung. Nur Ermattung und Kraftlosigkeit bekunden sich in dieser in widerwärtigem Contrast mit einem die Geister aller Jahrhunderte meisternden Dünkel, womit sie vergeblich ihre eigne Nichtigkeit zu bedecken strebe. Nach Einer Seite hin endlich wird die angedeutete Versöhnung mit der einst so bitter befeh= veten Genialitätsphilosophie noch bestimmter angebahnt und for= mulirt. Mit doppeltem Antlitz sah die Jacobi'sche Philosophie sowohl nach dem Ariticismus wie nach der Romantik hin. Mit doppeltem Angriff hatte sich daher Hegel gegen sie gewendet. hatte sie zuerst mit der Kant'schen und Fichte'schen Reflexions= philosophie abgeurtheilt: er hatte sie später in die Polemik gegen die Naturphilosophie mitinbegriffen. Gerade diese Doppelseitig= keit des Jacobi'schen Philosophirens führt ihn jetzt zu einer Art von Compromiß mit demselben. Bielleicht im absichtlichen Gegen= satz gegen die ebenso maaß= wie geschmacklosen Tiraden, mit denen Schelling gegen den ehrwürdigen Veteranen zu Felde ge= zogen war, hatte Hegel schon in der Logik an mehreren Stellen Jacobi's Verdienste hervorgehoben. Der Schluß der Vorrede zur Enchklopädie erklärt, daß die neue Philosophie mit der Jacobi'schen wesentlich besselben Geschlechts sei. Was beide verbindet, ist das ernstliche Interesse an höherer Erkenntniß. Es ist irrelevant, daß sich dies Interesse dort auf die Form des Gefühls und des unmittelbaren Wissens wirft. Denn auch dont soll sich ja dieser Standpunkt als das Resultat philosophischen Wissens ergeben; der innere, weitergehende Trieb vernünstiger Einsicht macht sich jener Form zum Troze bemerklich, und all Bedingung wenigstens erkennt er an, was er zu verschmähnschien.

Ohne Jacobi zu nennen hatte Hegel in diesen Sätzen # sammengebrängt, was er kurz vorher in langer Ausführung öffent lich ausgesprochen hatte. Es war die Selbstherausgabe ber 30 cobi'schen Werke, die ihn zu einer Besprechung berselben i den Heidelberger Jahrbüchern veranlaßte 11. Für die conservatik Stimmung, die sich unseres Philosophen in dem Momente be! mächtigte, wo er sein System vollkommen geschlossen vor sch erblickte, legt diese Recension mit ihrer geflissentlich irenisch Auffassung der Glaubensphilosophie ein sprechendes Zengniß al Als ob es fortan mehr gelte, Freunde zu erwerben, als Feink zu besiegen, ift unser Kritiker in jeder Beise bemüht, seine Sie losophie in die Jacobi'sche, die Jacobi'sche in die seinige hineir zuinterpretiren. Zum ersten Male begegnet uns hier jene & neigtheit des Concordirens und Paciscirens, die später in be Religionsphilosophie, der kirchlichen Dogmatik gegenüber, ihm Gipfel erreichte. Zum ersten Male sehen wir hier jene in ba Denkweise wie im Shsteme des Philosophen begründete Geschmit digkeit gegen die Wirklichkeit sich auch über die Wirklichkeit frem ber Ansichten und Shsteme ausbreiten. Es handelte sich, so wir ausgeführt, zur Herstellung der wahren Philosophie, um die Eit führung des Negativen in den Begriff der Substanz, um bi Bestimmung mithin des Absoluten als Geist. Jacobi nun habt diesen Uebergang von der absoluten Substanz zum absoluts Geiste in seinem Innersten gemacht, indem er mit unwidersteb lichem Gefühle der Gewißheit Gott als Geist, das Absolute als frei und persönlich ausgerufen habe. Diese Bergeistigung bet Substantiellen musse sich dann freilich auch auf die Form er strecken; auch bas Wissen musse, seinem Gegenstande gemäß, an

der Unmittelbarkeit heraustreten und zur wissenden Bewegung oder zur Dialektik werden. In diesem Punkte sei Jacobi hin= ter der Consequenz seines großen Grundsatzes zurückgeblieben. Und Hegel verschweigt weiter nicht, wie auch in der Moral= philosophie die Jacobi'sche Appellation an das Recht des Herzens und die concrete Innerlichkeit, an die Majestät der Freiheit und der Persönlichkeit nicht ausreiche. Aber immer doch hebt er vor= zugsweise jenen "großen Grundsat" hervor, überall betont er das Positive an der Jacobi'schen Polemik gegen die Kant'schen und Fichte'schen Abstractionen; er applaudirt ihm insbesondere in seinen Ausstellungen gegen die Kant'sche "Historie vom Erkennen", und er nimmt ihn endlich in Beziehung auf die Schrift von den göttlichen Dingen zugleich gegen sich felbst und gegen so unbillige Auslegungen wie die Schelling'sche in Schutz. Die Re= cension schließt mit einem formulirten Friedens= und Bundes= antrag. Was Jacobi am meisten hervorhob, war die Coincidenz bessen, was der abstracte Verstand nur als ein Entgegengesetztes aufzufassen wußte, waren anderseitig die Ideen: Persönlichkeit, Freiheit und Gott. Was das Erste anlangte, so konnte Hegel ohne alle Zweideutigkeit behaupten, daß seine dialektische Methode wesentlich in dem durchgeführten Nachweis jenes Coincidirens be= stehe. Aber auch die Zweideutigkeit scheute er nicht, sich die Lehre von einer Persönlichkeit Gottes zu vindiciren, sofern er Gott ja als Geist, sein Sein als sich in sich bewegendes Unter= scheiben und Erkennen seiner selbst, sein Wesen als einheitliche Zurückführung dieser Vermittelung in sich begreife. Es kann nicht fehlen — so lautet nach alle dem die Friedensformel daß sich Jacobi in Harmonie mit einem Erkennen finden muß, welches sich lediglich durch die explicirtere Form von dem seini= gen unterscheibet, mit einem Erkennen, welches nur " ein Bewußtsein der Coincidenz und ein Wissen der Ideen von Persönlich= keit, Freiheit und Gott ift".

Wie aber hier unser Philosoph von der Höhe seines Sp= stems aus mit dem Glauben und der Frömmigkeit ein Freundschaftsbündniß erstrebte, so zeigte er bald darauf in einer anderen Abhandlung derselben Zeitschrift, wie sehr dieses Spstem auch politisch brauchbar sei, und wie sicher ein gewisser liberaler Conservatismus sich auf seine Unterstützung Rechnung machen dürse. Es waren die in dem Heimathlande des Philosophen ausgebrochenen Verfassungswirren, die ihm zu dieser publicistischen Arbeit Stoff und Anlaß gaben.

Schon im Jahre 1815 hatte König Friedrich von Wirtem berg einer zunächst zu biesem Zweck berufenen Ständeversamm lung den Entwurf einer Repräsentativverfassung vorgelegt, welch endlich, nach langen Jahren des Druckes und der Willfür in alte, bereits 1805 aufgehobene erbländische Verfassung bes so zogthums Wirtemberg ersetzen und die Verschmelzung ber net erworbenen mit den Erblanden vollenden sollte. Wider Erw ten jedoch war das königliche Geschenk einmüthig zurückgewiese worden. Dasselbe war wirklich in vieler Hinsicht ein Dancer geschenk. Sowohl die verliehene Freiheit wie die Art und Bei der Verleihung trug die Spuren jenes klugen und entschlossen Eigenwillens, der sich den Forderungen der neuen Zeit nur fügt um trot und neben der Constitution die Früchte des bisberiga Willfürregiments fortzugenießen, und um in und mittelst berselbe das Wesen souveräner Machtvollkommenheit um so sicheren ? Auch so noch wäre nichts besto weniger die neue La fassung eine Wohlthat für das Land gewesen; sie war ein mid tiger Fortschritt zum Besseren sowohl im Vergleich mit w unstaatsmäßigen Wust der alten Verfassung, wie im Vergleich w der Verfassungslosigkeit der letzten Periode. Die Stände war anderer Meinung. Voll gerechten Mißtrauens gegen den Bo leiher erkannten die Einen und witterten die Andern die Mäng des neuen Statuts. Vermöge einer erklärlichen optischen Im schung erschien Allen der Zustand vor der despotischen Zwische periode als das entschwundene goldene Zeitalter, welches zunich zubringen die Pflicht jedes guten Wirtembergers sei. Der m bernen Charte ben Rücken wendend erhoben sie daher ben Mi nach bein "alten guten Recht", nach jenem Recht. — wie k schwäbische Dichter sang -

"beß' wohlverdienten Auhm Jahrhunderte bewährt, Das Jeder, wie sein Christenthum, Bon Herzen liebt und ehrt."

Unerwartet wie dem Könige die compacte Opposition des gan= zen Landes und seiner Vertreter war: er hatte sich genöthigt gese= hen, den Weg der Unterhandlung zu betreten. Auch diese Ver= handlungen indeß hatten, trot alles Entgegenkommens des Fürsten, da die Stände eigensinnig auf dem Rechtsboden der alten Ver= fassung bestanden und mit einer auch in der Form pedantischen Rechthaberei um benselben prozessirten, zu keinem andern Ergeb= niß als zur Vertagung der Versammlung geführt. Es folgten neue Concessionen von Seiten des Königs. Zwischen ihm und ben schon im October 1815 wiedereinberufenen Ständen sollte der Freiherr von Wangenheim, ein ebenso einsichtiger wie freisin= niger Mann, zum Vermittler werben. Auf ben Rath bieses Mannes entschloß sich der König zu einer neuen Vorlage, die den freien Geist des "alten guten Rechts" mit dem freieren Geist und den einfacheren, staatsgemäßeren Formen des neuen Jahr= hunderts verband, zu einer Vorlage, in welcher — nach den Wor= ten des Geschichtsschreibers 12 — jede billige Forderung gewährt, alle Grundlagen für die freieste und klarste Verfassung gelegt waren. Nun jedoch zeigte es sich, wieviel stärker in Wirtemberg's Volks= und Abelsvertretung Eigennutz und Rechthaberei als Rechts= und vollends Staatssinn vertreten sei. Die altwirtem= Bergische Partei, von dem eigensüchtigen Adel bethört und be= Herrscht, kam querköpfig und habersüchtig auch der neuen Vertragsgrundlage gegenüber wesentlich wieder auf die alte zurück. Sie bestand nach wie vor auf der Herstellung der Hauptstücke des alten feudalistischen Zustandes, auf der Herstellung einer stän= Dischen Oligarchie mit stehenden Ausschüssen und umfassender Ein= wirkung auf die Verwaltung und Diplomatie des Staates. Unter Diesen Umständen sah sich Wangenheim nach Hülfe um. Beste zwar schien ihm burch den im October 1816 erfolgten Tob des alten Königs und den Regierungsantritt Wilhelm's I. geworden, dessen Charakter und erste Regierungsmaaßregeln alle durch die

bespotische Natur seines Baters gerechtsertigten Besürchtungen hätten beseitigen sollen. Nur um so mehr indeß galt es, das heiße Eisen zu schmieden. Es handelte sich um die Neubesetzung der Kanzlerstelle an der Universität Tübingen mit einem der Regierung geneigten Manne. Wangenheim, ein Vertrauter der Schelling'schen Naturphilosophie, wandte sich an Hegel<sup>13</sup>, und Hegel, zum Zeugniß seiner Brauchbarkeit, beeilte sich, einstweilen mit seiner Feder die Sache der Vernunft und mit ihr die der Regierung zu vertreten. Zu Anfang des Jahres 1817 erschien in den Heidelberger Jahrbüchern seine "Veurtheilung der Verhandlungen der Wirtembergischen Landstände im Jahre 1815 und 1816"<sup>14</sup>.

Daß ein Mann, welcher schon zwanzig Jahre zuvor die damals noch bestehende altwirtembergische Verfassung von dem Standpunkte der neuen politischen Ibeen kritisirt hatte, daß ber schwäbische Philosoph sich nicht gleich dem schwäbischen Dichter auf die Seite des "alten guten Rechts" stellte, war in der Ordnung. In der Ordnung war es, daß der Philosoph für den Staat der Gegenwart gegen die Restauration mittelalterlicher Formen und Befugnisse Partei ergriff. Er hatte Recht, wenn er zugleich mit den Ansichten das ganze Verhalten und Gebahren der Stände tadelte. Die Art und Weise, wie er es that, die herbe und schonungslose Gründlichkeit seiner Kritik war nur leiber am wenigsten geeignet, zur Versöhnung ber Gemüther mitzuwirken, welche doch gerade in diesem Augenblicke am ehesten zu hoffen und zu erstreben war. So gründlich in der That und so treffend war diesen Ständen noch nie die Wahrheit gesagt worben: noch nie auch mit so harten und verletzenden Worten. Hier wieder kömmt jene Kraft verallgemeinernder Charakteristik zum Vorschein, die den ganzen Umfang des deutschen Denkens in ein Shstem von scharf begränzten und sicher gezeichneten Rategorien zusammengezogen hatte, hier wieder manifestirt sich jenes Talent der in das Fleisch und Leben des Gegners einschneidenden Kritik, jene Kunst, mit dem Messer und mit der Keule zugleich zu operiren, wie sie ehedem von Hegel in den Kämpfen gegen die Aufklärungsphilosophie war geübt worden. In durchaus sach-

licher Haltung geht diese Kritik Hand in Hand mit der historischen Darstellung des Ganges der Verhandlungen. Sie schildert meissterhaft den die Versammlung beherrschenden Advocatengeist und rügt mit Recht die Geschrobenheit und Verstocktheit, den steifen Berichtsstil und die selbstgefällige Pfiffigkeit der ständischen Reden und Abressen. Sie legt aber vor Allem die innere Verkehrtheit des ständischen Benehmens blos. Es fehlte dieser Versammlung nach dem Urtheile unseres Kritikers an dem Einzigen, was Noth ist, an "Staatssinn". In widriger Hartnäckigkeit und in ganzlicher Verkennung ihrer Aufgabe stellte sie sich an die Spitze der Vorurtheile des Volks. Ihr Standpunkt bestand einfach darin, daß sie sich den wirklichen Weltverhältnissen gegenüber auf das positive Staatsrecht eines entschwundenen Zustandes steifte. Ihre Geschichte ist nicht die Geschichte einer assimilirenden und lebens= thätigen Wirksamkeit: sie erschöpft sich in dem Widerspruch, daß die Berufenen verweigern, sich als Glied in den Staatsorganis= mus aufnehmen zu lassen und daß sie sich bennoch für Landstände, aber einer vergangenen Zeit erklären, und die Forderung erheben, es solle die Gegenwart zur Vergangenheit, die Wirklichkeit zur Unswirklichkeit umgeformt werden. Ihr Auftreten bot das entgegenges fette Schauspiel von demjenigen, welches vor fünfundzwanzig Jah= ren in der französischen Revolution aufgeführt wurde; denn wenn damals die Nationalversammlung die Rechte der Vernunft gegen die Herrschaft der Privilegien zur Geltung bringen wollte, so warfen sich die Wirtembergischen Landstände dem vernünftigen Staatsrecht gegenüber zu Vertheibigern bes Positiven und ber Privilezien, und zwar, verkehrter Weise, im Namen des Volkes auf. Auch von ihnen kann man sagen: sie haben nichts gelernt und nichts vergessen. Keinen furchtbareren Mörser konnte es geben, um die falschen Rechtsbegriffe und Vorurtheile über Staats= verfassungen zu zerstampfen, als das Gericht der letztverflossenen fünfundzwanzig Jahre: aber diese Landstände sind unversehrt daraus hervorgegangen, wie sie vorher waren.

Eben dieses mittelalterliche Vorher, das Object der ständischen Götzendienerei ist es sofort, was von Hegel mit gleich harten Griffen angefaßt, geschüttelt und zerzaust wird. Wir ver= nehmen die Nachklänge seiner ehemals niedergeschriebenen Kritiken ber altwirtembergischen und der beutschen Reichsverfassung. Er wiederholt seine Meinung von dem "Unsinn der Einrichtung, welche Deutsches Reich genannt wurde", und spricht mit Genigthuung von dem verdienten schimpflichen Ende dieses Undings. In beständiger Contrastirung mit dem wahren Staatsbegriff charakterisirt er ben altständischen, welcher auf dem Grunde bei privatrechtlichen Verhältnisses den Fürsten auf die eine, Land un Leute auf die andere Seite stellte und beide zu Eigenthümen von Gerechtsamen machte, über welche sie zu habern und sich ju vertragen hatten. Alle daraus hervorgehenden Unzuträglichkeiten und Mißbräuche, die moralischen wie die materiellen Uebel diese Zustände, die Versumpfung in Privat-Interessen, die Abstumpfung politischen und nationalen Ehrgefühls, die Lähmung der Staatk macht — alles das wird mit lebendigen Farben geschildert, 18 wird mit reichlicher Sachkenntniß an den Wirtembergischen Bahältnissen illustrirt und die Thorheit der ständischen Forderungen, vor Allem der einer ständischen Kasse und eines bleibenden ständischen Ausschusses nachgewiesen.

Aber wie sehr man in allen diesen Punkten mit dem Berfasser sympathissiren mag: die Kehrseite seiner harten von der Grobheit dis zur Fronie in allen Tönen sich versuchenden Keurtheilung der Stände ist die mehr als parteiische Billigung, die sast serierung des Regierungsstandpunkt Zurückblickend auf die Geschichte des ehemaligen deutschen Staatslebens weiß er trefslich von dem Egoismus, dem Eigen- und Sondersinn der Landstände zu reden: er scheint ohne alles Gedächtniß für die Thrannei der Fürsten, die doch der Wirtemberger nicht erst auswärts zu lernen brauchte. Wie sein Gedächnis einseitig ist, so sieht er auch die Gegenwart nur mit Einem Auge Vielmehr aber, der Lobredner Richelieu's und Napoleon's hi offendar ein Gefallen an der despotischen Natur, an dem staten und klugen Willen König Friedrich's. Der Napoleonist bewurdert und belobt den Napoleonisten. Er freut sich, daß an die Stelle des deutschen Pseudoreichs seit der Napoleonischen Umwöhzung "wirkliche deutschen Pseudoreichs seit der Napoleonischen Umwöhzung "wirkliche deutsche Reiche" getreten sind, — als ob es sich nur

darum und nicht vielmehr um ein wirkliches beutsches Reich gehandelt hätte. Sein "Staatssinn" ist um soviel stärker, als sein Nationalgefühl, daß er ganz so für die wirtembergische Souveränetät schwärmt, wie früher für die Fabrikarbeit einer bairischen Nationalität. Mit dynastischem Euphemismus spricht er von der Befreiung des deutschen Vaterlandes; das große Na= tionalwerk bestand nach ihm darin, "die Souveränetät der beut= schen Reiche von der Beschränkung, unter der sie noch lagen, zu befreien". Und nun galt es zweitens, den monarchischen Einzelstaat auch nach Innen zu schaffen. Auch diesen zweiten Schritt that Friedrich II. von Wirtemberg. Herr bereits "durch die Gunst der Umstände", sagt Hegel, über das hindernde Element eines aristofratischen Mittelstandes, war er in der Lage, seinem Volke eine Verfassung aus einem Gusse geben zu können. Und er gab eine solche, sagt Hegel, in der würdigsten und richtigsten Weise. Die Stein und Andre haben von dem asiatischen Des= potismus des Königs von Wirtemberg gesprochen: Hegel in der That verherrlicht dies Zaunkönigthum mit asiatischer Lobberedsamkeit. Im echten Hofsprachenstil spricht er von der Thronrede und von der Scene der Verfassungsverleihung am 15. März 1815. Gleich die erste Form dieser Verfassung erscheint ihm unbedingt annehmlich und fast ohne Clausel lobwürdig. Er apologisirt sie durch alle Paragraphen hindurch. Auch wo sie ihm selbst beschrän= kend erscheint, stellt er das Ansinnen, sich "aus Dankbarkeit" die Beschränkung gefallen zu lassen. Ja, unter der Form des Tadels noch versteckt er Beschönigung und Empfehlung. Die angeords nete Wahlart der Repräsentanten nämlich scheint ihm auf einer zu starken Begünstigung des demokratischen Princips zu beruhen. Es war in Wahrheit das Princip der monarchischen Souveränetät, das nach altbewährter Thrannenmethode bei dem Bolke gegen ben Abel Beistand suchte.

Nicht blos beiläufig indeß erhob Hegel dieses Monitum gezgen den Demokratismus. Den doctrinären Grund und Boden seiner Aussührungen bildete durchweg eine Staatslehre, die ihrem innersten Kern nach conservativ war. So war bereits der Staassbegriff, den er im Shstem der Sittlichkeit aufgestellt hatte. Denn

nach antikem Muster, wobei die Form harmonischer Organisation dem Griechenthum, die Verlegung des Schwergewichts der Macht in das substantielle Ganze dem Römerthum entlehnt war, so hatte schon bort Hegel ein Staatsbild gezeichnet, bas bem Ibeal bes modernen Republicanismus wie dem Schema des neufranähsischen Constitutionalismus direct entgegenstand. Noch in der Enchklopädie, wie sie gegenwärtig gefaßt war, hatte diese Staats lehre keine wesentliche Erweiterung erhalten, außer daß ihr antikes Colorit bei der knappen und allgemeinen Haltung der Paragraphen etwas verblaßt war. Jetzt aber handelte es sich um die Anwendung dieser allgemeinen Anschauungen auf das Besonbere: die Publicistik wurde für den Philosophen die Brücke, seine in ber Luft schwebenden politischen Ideen auf den festen Boben einer bestimmten Wirklichkeit, auf den Boden des heutigen, des deutschen Staats und seiner Elemente hinüberzuführen. So wurden in bem Aufsatz über die wirtembergischen Ständeverhandlungen die ersten Linien zu der nachmaligen Rechtsphilosophiege zogen. Rationalismus und Historismus, durch die ästhetische Anschauung zusammengebunden, bilden dabei ebenso Zettel und Einschlag wie in der Phänomenologie, in der Logik, in dem ganzen Spsteme Diese Combination war bedingt burch Hegel's Bildungsgang; sie erhielt ihre bestimmtere Färbung durch seine moralisch=politische Gesinnung, und diese wieder nährte sich fortwährend von der seinem Geiste fest eingeprägten Anschauung des Griechischen und des Römischen. Auf das Bestimmteste demnach, und wie es sich für den Philosophen ziemte, wird dem positiven Staats recht das vernünftige Staatsrecht gegenübergestellt. Der Staat ist so aufzubauen, wie es der Begriff und die Natur des Staates fordert. Allein die Schärfe dieses Rationalismus ermildert sich sogleich im Gegensatz gegen die abstracte Theorie, von welcher die französische Nationalversammlung beherrscht gewesen sei. Der vernünftige Begriff, wir wissen es aus der Logik, trägt den Inhalt der natürlichen und geschichtlichen Wirklichkeit in sich selbst. Die Vernunft ist ein Organismus, ber vernünftige Staat baber ein von unten bis zur Spitze organisirter. Es ist ber Begriff, welcher eine Einwirkung des Volkes auf die Gesetzgebung, und

statt der alten ständischen die repräsentative Monarchie fordert. Es ist der lebendige und concrete Begriff, welcher eine solche Repräsentation auf dem Grunde organischer Gliederung errichtet wissen will. Nicht heftiger daher polemisirt Hegel gegen die "Mosderbegriffe", auf welche sich der Positivismus der wirtembersgischen Versammlung stützte, als gegen die französischen Abstractionen, gegen die atomistischen und deshalb anarchischen Principien des Wählens nach der Kopfzahl oder dem Vermögensquantum. Die alten Zunftfreise und Gemeinheiten müssen in reformirter Gestalt wiederhergestellt werden. "Auch die unteren Sphären sind wieder zu einer politischen Ordnung und Ehre zurückzubringen und, gereinigt von Privilegien und Unrechten, in den Staat als eine organische Ordnung einzusügen: ein lebendiger Zusammenhang ist nur in einem gegliederten Ganzen, dessen Theile selbst besondere, untergeordnete Kreise bilden."

Dieser Conservatismus war in voller Uebereinstimmung mit den Ideen, welche die berufensten und einsichtigsten der damaligen Staatsmänner in ihren Verfassungsentwürfen für die deutschen Einzelstaaten zu verwirklichen suchten. Auch diejenigen konnten ihn tröstlich finden, die einstweisen ihre Scheu vor der Einfüh= rung constitutioneller Institutionen überhaupt hinter dem Abscheu vor allen politischen Gallicismen versteckten. Wie seltsam es indeß aussieht: noch viel mehr mußten sich diesen Letzteren die Hegel'schen Ausführungen durch die Seite ihres Rationalismus und Apriorismus empfehlen. Dieser, in der That, weil er nicht wie der Kant'sche, aus der concreten Innerlichkeit stammte, dieser war es, welcher aller scheinbaren Freisinnigkeit der politischen An= sichten Hegel's die Spitze abbrach. Diese Ansichten waren frei= sinnig, soweit in den "Begriff" des Staates das Historische und mit dem Historischen das Lebendige und Individuelle eingeschwärzt war. Sie waren von echter Freiheit da am entferntesten, wo sie am lautesten auf die Vernunft und den Begriff pochten. Mit dieser nicht im lebendigen Subjecte wurzelnden, sondern zu einem objectiven Wesen gewordenen Vernunft erhoben sie die Allmacht bes Staates, mit der Allmacht des Staates die der Regierung auf den Schild. Von daher stammte die Verherrlichung einer

solchen Splittersouveränetät wie die des Königs von Wirtemberg, von daher der Weihrauch, welcher der Weisheit und dem Charakter dieses Monarchen, die Bewunderung, welche seiner Verstassung dargebracht wurde. Schon in diesem Aufsatz wird "Sim für den Staat" fast identisch mit regierungsmäßiger Gesinnung, schon hier wird mit zweideutiger Vornehmheit von dem Willen und der Einsicht des Volkes, schon hier mit souveräner Verachtung von den "Meinungsäußerungen des Pöbels" gesprochen.

Eine solche, mit solchen Waffen bes Geistes gerüstete Ge sinnung qualificirte ohne Zweifel unsern Philosophen vollkommen für die ihm von Wangenheim zugedachte Stellung. schätzbarer mußte sie und ihre Doctrin bei dem damaligen Stann der Dinge in Preußen erscheinen. Am 26. December 1817 schrieb Altenstein, eben zum Cultusminister geworden, an Hegel ihm von Neuem die Fichte'sche Professur anzutragen. Mehr noch der preußische Staat, als die Ehre, Fichte's Nachfolger zu werden, lockte den Philosophen. Welche Hoffnungen und Wünsche im bewegten, verräth sein Abschiedsgesuch an die badische Regiermy worin er nicht verhehlt, daß er die Gelegenheit suche, "bei weiter vorrückendem Alter von der precären Function, Philosophie af einer Universität zu bociren, zu einer andern Thätigkeit übergeba und gebraucht werden zu können". Im Herbste 1818 erfolst sein Umzug nach Berlin: am 22. October eröffnete er die die zehnjährige akademische Thätigkeit, welche die lette Evoche seint Lebens ausfüllt.

## Funfzehnte Vorlesung.

Preußen und die Rechtsphilosophie.

Es ist die letzte, es ist zugleich die glänzendste und glücklichste Epoche von Hegel's Leben und Philosophie, in die wir ihn jetzt noch hineinbegleiten. Getragen von der Gunst der Mächtigen, schwelgend in den Ersolgen und in dem Ruhm seines Werkes, sah er sich, ein philosophischer Dictator über Deutschsland, am Ziel seines Strebens. Was jedoch ihm zu ersahren erspart blieb, das gerade wird für uns zum Hauptinteresse dieser Epoche. In diesem Glück, Glanz, Einsluß und Ruhm barg sich am meisten die zerstörende Macht, welche seiner Geistesarbeit den Stempel der Vergänglichkeit aufdrückt. Dieser überweltliche und doch zugleich so weltlich gesinnte Idealismus wurzelte sich völlig in der Zeitlichkeit und Wirklichkeit sest, um mit dieser zugleich zu gedeihen und zu verwelken. Er wurde zur Zeitphislosphie und zur preußischen Philosophie.

Wiederum ist es die Anrede an seine Zuhörer bei Eröffnung seiner Berliner Vorlesungen, die als das vorläufige Programm dieser neuen Phase von Hegel's Entwickelung betrachtet
werden darf. Die Summe dieses Programms besteht in der Andeutung der Wahlverwandtschaft und der inneren Zusammengehörigkeit des preußischen Staats und

ber Hegel'schen Lehre.

Diese Lehre, zunächst, beruht auf der Omnipotenz des Begriffs: dieser Staat ebenso beruht auf der Macht der Bildung und Intelligenz. Allein die Identität Beider ist auf noch tieferem Fundamente angelegt. Die ideell zusammengegriffene Wirklichkeit wird von dieser Philosophie vorerst mit dem Namen der "Substanz" bezeichnet, und ihr Wesen besteht darin, diese Substanz mit dem "Subjectiven" zu durchdringen, ihr ruhendes Sein mit der beweglichen Reflexion und dem kritischen Verstande durch die speculative Erkenntniß absolut zu versöhnen. In Analogie hiezu hat auch der preußische Staat seine Substanz. Es ist — se sprach Hegel, derselbe Hegel, welcher einst mit Napoleon Idolo latrie getrieben und den französischen Truppen den Sieg über die preußischen gewünscht hatte — es ist die sittliche Macht de Geistes, welche sich hier in Preußen in dem großen Befreimge kampfe "in ihrer Energie gefühlt, ihr Panier aufgesteckt und dies ihr Gefühl als Gewalt und Macht der Wirklichkeit geltend ge macht hat; wir müssen es für unschätzbar achten, daß unsere Be neration in diesem Gefühle gelebt, gehandelt und gewirft hat, einem Gefühle, worin sich alles Rechtliche, Moralische und Reli giöse concentrirte". Mit edlem und treffendem Ausbruck wur solchergestalt bezeichnet, was die "Substanz" des preußischen Staats sei. Auch in diesem Staate aber, analog ber Beschafe fenheit des Shstems, handelt es sich zweitens um die subjectiv Vermittlung und Entfaltung. Hat die jüngste Vergangenheit einen solchen Kern und substantiellen Gehalt geschaffen, so if sagt Hegel, die weitere Entwickelung besselben nach allen Seiten, ber politischen, sittlichen, religiösen, wissenschaftlichen Seite, ba Gegenwart anvertraut. Sein Beruf, fügt er hinzu, sei bit Pflege der philosophischen Entwickelung jener substantiellen Grundlage, die Arbeit eines Erkennens, welches, von dem gediegenen und inhaltsvollen Geiste der letztvergangenen Tage getragen, die Ideen nicht für unerreichbar, sondern im Gegentheil für den ein zigen seiner würdigen Stoff und Besitz erachte.

Wesen und die Aufgabe des damaligen preußischen Staats betreffen, unbedingt zu unterschreiben? Wer könnte sie unterschreiben wollen, ohne zugleich einzugestehen, daß Preußen diesem seinem Wesen alsbald ungetreu wurde und diese seine Aufgabe nichts weniger als erfüllte?

Der preußische Staat, gegängelt von Desterreich, war einsgetreten in die Periode der Restauration. Die Philosophie, die sich mit ihm identificirte und sich ihm anschmiegte, wurde, ihm nach, in dieselben Bahnen hineingerissen. Das Hesgel'sche Shstem wurde zur wissenschaftlichen Behausung des Geisstes der preußischen Restauration.

Preußen war eingetreten in die Periode der Restauration. Da lagen, in der von Stein begründeten, von Hardenberg forts geführten Gesetzgebung die Keime der gesündesten ökonomisch=po= litischen und politisch=nationalen Entwickelung. Da lebte, in dem Geiste des Volkes, das siegesfrohe Gefühl der selbsterrungenen Freiheit, ein Gefühl der eignen Würde und Kraft, unzertrennlich verbunden mit treuer Anhänglichkeit an den Monarchen, der mit seinem Volke gelitten, mit ihm gekämpft und gesiegt hatte. Wäh= rend die Wogen des Nationalgefühls noch hoch gingen, im Augenblick der tiefempfundenen Wechselbeziehung von Fürst und Volk war gegen die mit Blut besiegelte Treue der Nation das feier= liche Versprechen eingetauscht worden, daß der König sich mit einer Nationalvertretung umgeben wolle. Nur darauf kam es an, von der Befreiung zur organisirten Freiheit fortzuschreiten. Nur den Schlußstein galt es hinzuzufügen zu den tief und sicher gelegten Grundstücken, nur eine Form zu finden, die den leben= digen Geist für immer zu patriotischer und staatsbürgerlicher Thätigkeit anspannte. Aber vertrocknen, statt dessen, ließ man jene Keime; verwittern mochten jene Fundamente, wenn man sie nicht gar zu zerbröckeln und abzutragen anfing; verfliegen mochte dieser Geist, wenn er anders verfliegen konnte, ohne sich zu vergiften. Schon waren Jahre in's Land gegangen: noch immer war der im untersten Grunde, in seiner ökonomischen Ge= setzgebung, seiner Städteordnung, seiner Militärverfassung bemokratisirte Staat in der Spitze absolutistisch. Nicht vorwärts, sondern ruckwärts schienen die Schritte zu führen, die man zögernd und planlos in der Richtung der verheißenen Versassung that. Ehe man es sich versah, war man von den süddeutschen Staaten überflügelt. Früher als die Betriebsamkeit ber kurmar= kischen Junker und ber österreichischen Staatsmänner hatte hoffen

konnen, waren die Triebe verfault, welche eine große Zeit rasch bis an die Oberfläche der Erde hatte aufschießen machen. Schon hatten die Rückschrittsbestrebungen der preußischen Camarilla eine Hülfe gewonnen, die mehr wog, als alle ihre kleinen und großen Mittel. Zeit hatten sie gewonnen. Die Stimmung ber Menschen war im Rücksluthen begriffen. Der heftigsten Erregung folgte die schlafsste Abspannung. Alles Wünschenswerthe begann, für die Staatsmänner, welche Europa in den Flammen der Revolution und des Krieges gesehen hatten, in den süßen Worten der Ruhe und des Friedens sich zusammenzudrängen. Was erst zu gründen war, glaubte man bereits zu besitzen. Harbenberg war ja einstweilen noch immer Staatskanzler. Auch der Harbenberg von 1817 hatte ja gelegentlich noch wie der von 1810 gesprochen. Auch nach bem Aachener Congresse war ja an bem Berfassungswerke gearbeitet worden. Zwischen allen Reactionen hindurch war ja die alte Verheißung noch zu Anfang der zwanziger Jahre erneuert worden. Noch bestanden ja, wenn auch bemäkelt und modificirt, die wesentlichsten der liberalen Institutionen der Befreiungszeit. Preußen war freilich noch kein constitutioneller Staat, aber ein Staat doch, der im Ganzen von seiner Bureaukratie ehrlich und tüchtig verwaltet wurde. Preußen hatte freilich noch keine Nationalrepräsentation, aber noch immer huldigte es den Principien der Aufklärung und des wissenschaftlichen Fortschritts. Während die politische Entwickelung bereits so völlig stockte, daß die Gent und Metternich von der preußischen Gelehrigkeit und Fügsamkeit überrascht waren, so gewann in Preußen selbst in immer weiterem Umfange die Täuschung Raum, als ob in den alten büreaukratischen Formen unter ber aufgeklärten und wohlwollenden Regierung der Geist der Freiheit bereits einheimisch sei. Unter dem Firniß der Intelligenz und unter dem Scheine des Liberalismus versteckte sich der faule Geist der Reaction. Ein Optimismus und Quietismus ohne Gleichen warf die sittlichen Kräfte des Staates in eine heillose Lähmung.

Und siehe da: persönlich wie philosophisch ging der Nachfolger Fichte's vollkommen auf in demselben Optimis= mus und Quietismus. Nicht lange nach seiner Einbürgerung in Preußen schrieb er sein letztes größeres Werk. Es war eine Darstellung seiner Philosophie nach der dem praktischen Leben und der staatlichen Wirklichkeit zugekehrten Seite. Ein Gegenstück der Logik und Metaphysik, verrieth und formulirte die im Jahre 1821 erscheinende Rechtsphilosophie<sup>2</sup> den restaurativen Geist, zu dem jene Logik und Metaphysik und zu dem das ganze System sich von nun an trivialisierte.

In einer Zeit, in welcher die Joeenlosigkeit als solche sich die Freiheit nimmt, über die Ideologie der Philosophen zu spotten, ist es kein erfreuliches Geschäft, ein philosophisches Shstem zu verklagen. Allein wir huldigen damit nur der Macht der Ideen. Denn wahrlich nicht durch die Abgunst der Mächtigen und durch Regierungsmaaßregeln hat die Philosophie ihre Geltung verloren. Sie selbst hat in ihre Zurückseung einwilligen müssen, nur sie selbst dem Einfluß der ihr seindlichen Elemente die Thür öffnen können. Nur Ein Schritt zwar, aber ein grosser zu dieser Selbstzerstörung ist die Hegel'sche Rechtsphilosophie. Sie wesentlich hat das Schicksal verschuldet, daß die höchste Wissensschung gesunken ist, und fast ohnmächtig den Gestwalten der Wirklichkeit gegenübersteht!

Wir verklagen jedoch, indem wir verstehen. Ein Fremder war Hegel nach Preußen herübergekommen. Nach einer Lebenswirklickteit, die seiner Gesammtanschauung entspräche, hatte er gesucht, seitdem er ein Mann geworden. Mit den schlechtesten Wirklichkeiten hatte er vorlied genommen, gegen ihre Mängel nebenher in dem Ausdau seiner Idealwelt Zuklucht, in der construirten Realität seiner Begriffe ein Complement dazu gefunden. Die Täuschung, die in diesem letzteren Beginnen lag, mochte aushalten, so lange seine Productionskraft und Phantasie noch verhältnismäßig frisch war, und so lange es in seiner eignen, in der theoretischen Welt noch zu schaffen und zu organisiren gab. Diese Welt jedoch stand nunmehr sertig da. Des Mannes Nüchternheit und Wirklichkeitssinn mußeten ihn ebenso über den ganzen philosophischen Bau hinüber und in die lebendige Wirklichkeit hineindrängen, wie sie ihn innerhalb seiner Theorie aus der Logik in die Naturphilosophie getrieben hatten.

Nicht mehr damit konnte er sich begnügen, daß stückweise und abwechselnd das in der Gegenwart vorhandene und das im Begriff construirte Leben sich ergänzten, sondern, wenn er nicht mit dem einen ober bem andern zerfallen wollte, so mußte er nun endlich sein ganzes System in ber Wirklichkeit wiederfinden. Wie die Wirklichkeit in abstracto identisch sein sollte mit dem Begriff, so mußte das Bedürfniß endlich durchschlagen, daß eine, eine bestimmte und concrete Wirklichkeit ihm seinen eignen Glauben an sein Shstem versinnliche und bestätige. Diesem Bedürfniß nun kam der preußische Staat entgegen. Wie beschaffen er immer war: er war um Vieles besser, als was noch irgend Hegel von praktischen Realitäten gesehen hatte. Hier war mehr Staat und staatlicheres Wesen als in Baiern oder Wirtemberg. Hier war mehr Vernunft und Freiheit als bei Napoleon ober Montgelas. Der geordnete Gang der preußischen Verwaltung, die Regelmäßigkeit des büreaukratischen Mechanismus, die liberalen Fundamente zu der in Aussicht gestellten Verfassung imponirten dem Philosophen. Er sah die Wissenschaft mit Munificenz gehegt und gepflegt, er erblickte sich selbst als die Spitze jenes aufklärerischen Geistes, ben man theoretisch zu verleugnen noch entfernt nicht gemeint war.

Zwar, offen genug kündigte sich der Geist der Reaction an. Gerade in das erste Jahr von Hegel's Berliner Wirksamkeit fielen die Anfänge jenes unseligen Verfolgungssthstems, welches noch in der Erinnerung beschämt und erbittert. Gerade Preußen ging voran in jenen Maaßregeln vom kleinlichsten Thrannenstil, welche die Vorboten der Karlsbader Beschlüsse, die Einleitung zu der Politik wurden, ganz Deutschland unter polizeiliche Aufsicht zu stellen. In alle bem war weber Staatssinn, noch Orbnung, noch Ehrlichkeit, noch Respect vor Freiheit und Wissenschaft. Bielen gingen bamals zuerst die Augen auf über bas, was Deutschland in der nächsten Zukunft von Preußen zu erwarten habe. Ein Staatsmann wie Humboldt brach darüber mit dem herrschenden Systeme. Die Männer der Wissenschaft, ein Schleiermacher und Dahlmann, protestirten gegen die Schmach, die den deutschen Universitäten und deren Lehrern zugefügt werde. Aber von anderem Schlage war Hegel. Für Hegel, wie selt-

sam es klinge, war gerade dieses Auftreten der preußischen Regierung ein Beweis mehr, daß er sich in dem Staate der wahren Freiheit, in dem Staate par excellence, in einem Muster= und Ibealstaate befinde. Nicht mit seinen Ansichten so sehr wie mit seinen Sympathien und Antipathien traf gerade in diesem Punkte die Regierung auf's Haar zusammen. Was die Letztere, um ihres bösen Gewissens willen, mit Furcht, das erfüllte ihn, nach seiner ganzen Weise zu sein und zu benken, mit Widerwillen. Das Spielen mit Worten und mit Feuer auf der Wartburg, die knabenhaften Versuche, Deutschland durch den Dolch von seinen Feinden zu befreien, verletzten und empörten seinen ernsten, an objectiver Ordnung festhaltenden Sinn. In tiefster Seele war ihm die sentimentale Romantik des burschenschaftlichen Treibens, waren ihm nicht minder die vagen Raisonsnements der Zeitungen und des Marktes zuwider. Er war einst gegen die Hohlheit der philosophischen Romantik gleich sehr wie gegen die Seichtigkeit der Philosophie des gemeinen Menschenverstandes zu Felde gezogen. Er hatte ber Appellation an das Gefühl seine Logik, der Metaphhsik des Subjectivismus seine abssolute Metaphhsik entgegengesetzt. In der Stellung, welche sich jetzt ein Mann wie Fries ben politischen Tagesfragen gegenüber gab, erblickte er Alles beisammen, was ihm für wissenschaftlich falsch und für sittlich verkehrt galt. In den Excentricitäten der Jugend schienen sich ihm die natürlichen praktischen Conses quenzen einer seichten Gefühls= und einer oberflächlichen Verstan= desphilosophie darzustellen. Sein Gegensatz gegen diese verschärfte sich zur Erbitterung gegen jene. Im Geiste einer ähnlichen Er= bitterung aber hatten die Staatsmänner von Karlsbad votirt, und wurden die Beschlüsse derselben von den Kampt und Tschoppe executirt. Wenn der Staat die Sänger und Redner von der Wartburg, die Studenten und die Turner einsperrte und inquirirte, so that er nach Hegel nur, was seines Amtes war, so rettete und bewährte die Polizei nur das Recht der Vernunft gegen die Anmaßungen des subjectiven Meinens und Beliebens.

Die Rechtsphilosophie, wie gesagt, spiegelt am klarsten diese Wendung, oder sage ich lieber dieses Schicksal der Hegel'schen

Lehre, die Berwandlung bes absoluten in einen Restaurations idealismus. Mit Recht ist die Borrede bieses Buchs berüchtigt. Denn nichts Anderes ist sie zunächst als eine wissenschaftlich formulirte Rechtfertigung bes Karlsbaber Polizeispstems mb der Demagogenversolgung. In Ausdrücken, beren Gereiztheit und grobes Kaliber an die gleichzeitigen Ausfälle Stein's gegen Männer und Lehren erinnert, die Stein nicht kannte, polemisirt fie gegen alle diejenigen, die sich erlaubten, über die Bernünftig keit des Staates eigene Ansichten zu haben und diese Ansichten in Wünsche und Forderungen zu verwandeln. Zum Repräsentanten dieser theoretisirenden und postulirenden Politiker nimmt sie einen Mann, ben nicht blos sein Charakter, ben noch viel mehr und den unbedingt der Umstand vor allen Angriffen von Seiten ber Philosophie hätte schützen sollen, daß er ein von ber Polizei bereits Geächteter war. Nicht genug jedoch, daß auf die Fries'sche Lehre alle Borwürfe gehäuft werben, die Hegel sonst in getheiltem Angriff gegen die Romantiker und gegen die Aufklärer, gegen die Jacobi'sche und gegen die Kant'sche Richtung zu schleubern pflegte, nicht genug, daß Fries zum "Heerführer" der graffirenden "Seichtigkeit" und zum "Rabulisten ber Willkür" gestempelt, und daß in diesem Sinne ein karrikirtes Bild seiner Lehre entworfen wird: geradezu vielmehr macht die Philosophie mit der Polizei gemeinschaftliche Sache, und von Angriff und Anschuldigung schreitet sie zu persönlicher Denunciation und zur Aufhetzung der öffentlichen Gewalten fort. Es ist nicht sowohl Fries der Philosoph, als Fries der Wartburgredner, mit welchem es unsre Vorrede zu thun hat; ausdrücklich wird es gebilligt, daß "die Regierungen auf solches Philosophiren endlich die Aufmert samkeit gerichtet haben", und hoffentlich, so wird hinzugefügt, wird nicht etwa Amt und Titel zum Talisman für Principien werden, "aus welchen die Zerstörung ebenso ber inneren Sittlich keit und des rechtschaffenen Gewissens, als die Zerstörung der öffentlichen Ordnung und der Staatsgesetze folgt". Ja, zum Beweise recht, wie rasch sich das Gift der büreaukratisch=polizeilichen Anschauungen berzeit in die Gemüther einfraß, so sief Begel diesem ersten Schritt einen zweiten, ber Unwürdigkeit bie

Albernheit folgen. Der Vorfall ist bekannt genug. Ein Recensent ber Rechtsphilosophie in der Hallischen Literaturzeitung rügte die unedle Weise, in welcher deren Vorrede "dem ohnehin gebeugten" Fries mitgespielt habe. Nun nannte Hegel dies seisnerseits eine Denunciation, nun fand er es unerträglich, "daß ein preußischer Beamter, in einem von der Munisicenz der preußischen Regierung unterstützten Blatte sollte verdächtigt werden können", nun sprach er von den Gesahren einer zu großen Preßstreiheit, nun sorderte — und erlangte er von dem Cultusminister Genugthnung!

Es hält in der That schwer, auch nur die erste Hälfte die-ses Verfahrens mit der "objectiven Sinnesweise" Hegel's zu entschuldigen, da doch in der zweiten Hälfte der Eifer um die Sache allzu gröblich sich mit dem Eifer für die eigne Person identificirt. Das Schlimmste jedoch ist, daß die Schuld, die man von dem Philosophen abwenden möchte, nur desto gewisser auf seine Philosophie zurückfällt. Denn es ist wahr: nicht aus per= fönlichen Motiven war jene anklägerische Praxis und jene von oben herabfahrende Kritik entsprungen; sie hatte ihre eigentliche Wurzel in der ethischen, und in letzter Instanz in der philosophischen Gesammtansicht des Verfassers der Rechtsphilosophie. Jener Kritik des Friesianismus zur Seite, der Politik des Fort= schritts und der Forderungen gegenüber, spricht unsere Vorrede das classische Wort des Restaurationsgeistes, die absolute Formel des politischen Conservatismus, Quietis= mus und Optimismus aus. "Was vernünftig ist", so läßt Hegel in seinem antidemagogischen und ansisubjectivistischen Eifer drucken, läßt es mit großen Lettern als die Inschrift seiner Staatslehre wie seines Systems drucken, — "was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig". Die Philosophie, so exponirt er weiter, ist das Ergründen des Ver= nünftigen, ist ebendamit das Erfassen des Gegenwärtigen und Wirklichen, nicht das Aufstellen eines Jenseitigen und Nichtseienden, das nirgends als in dem "Irrthum eines einseitigen, leeren Raisonnirens" existirt. Nicht das könne der Zweck der Rechtsphilosophie sein, einen Staat, wie er sein soll, zu construiren,

sondern den Staat, wie er ist, zu begreifen. Das heißt, heißt deutlich und unmißverstehbar: jenes Berlangen nach Wirklichkeit, welches in der Metaphysik Abstractionen zu "concreten Begriffen" steigerte, welches zwanzig Jahre vor dieser Zeit den Publicissen Hegel rebellisch gegen die haltungslose Wirklichkeit des deutschen Reichs machte, welches ihn bann eine Platonisirende Staatsmetaphhsik aufstellen ließ, dieses selbe Verlangen ernüchtert sich gegenwärtig zur Zufriedenheit und zur Verständigung mit dem, was in der gewöhnlichen Sprache der Menschen das Wirkliche genannt wird. Es ist die praktische und staatliche Wirklichkeit, wie sie 1821 in Preußen besteht, auf beren Begreifen Hegel bie Ethik in ähnlicher Weise anweist, wie Bacon die Naturphilosophie auf das Begreifen der sinnlichen Natur. Wie es sich für diesen, statt alles Schweifens in abgezogenen Begriffen, um sinnige und wahrhaftige Auslegung der Natur, so handelt es sich für jenen, statt aller Aufstellung sittlicher Joeale und Postulate, um resignirende und treue Auslegung der bestehenden Staatsordnung. bestehende Staat, die bestehenden Sitten und Gesetze, "vor benen in alten Zeiten noch Achtung und Ehrfurcht war", diese sind ihm das souverane Object für die philosophische Ethik. Einst hatte Kant diese Wissenschaft einen höheren Flug gelehrt; sie trägt jett, vom Himmel zur Erbe zurückkehrend, ben Stempel einer Neineren und furchtsameren Zeit. Vor der Wirklichkeit, der zeit lich-menschlichen Wirklichkeit, streckt ber Ibealismus die Waffen und nur in der Unterordnung unter sie glaubt er seine Ehre und seinen Namen behaupten zu können. Aller sittliche Schwung if aus dem Leben, er ist ebendeshalb aus der Philosophie entwichen Mit den Quidditates und Entitates, gegen die mit Recht die Polemik Bacon's anging, versteht sich der "absolute Ibealismus" wieder zu vertragen; benn diesen hat er zu einer künftlichen Rea lität und Füllung verholfen. Die ethischen Ideen bagegen, bie nur in der Kraft des Willens und in der Energie des Gemüthe ihre Wurzel haben, diese sind für ihn die Idole, welche gestürzt und welche mit der Realität der ethischen Institutionen, wie sie in der Gegenwart sind, vertauscht werden müssen. Dergestalt kehren sich die Pole des bisherigen Idealismus um. Es gal

eit Kant wieder eine ethische, aber keine speculative Metaphysik rehr: es giebt jetzt wieder eine speculative, aber keine ethische Retaphhsik mehr. Schwach und matt ist wieder der praktische, ark und glaubenslustig der intellectuelle Geist. Durch das :olze Wort "Begreifen", — stolz, weil es den ganzen Tiefsinn nd Reichthum der neuen Logik hinter sich hat — verdeckt dieser Intellectualismus seine Fügsamkeit gegenüber den existirenden raktischen Realitäten. Sein Verhältniß zu diesen gleicht dem, velches die Griechen den Kömern gegenüber einnahmen, als sie, urch die Waffen derselben besiegt, durch Geist und Bildung die dieger ihrer Sieger wurden. Ueber die Unterwerfung täuscht r sich durch die Ehre des Friedens und den ideologischen Schein er Gleichberechtigung, ja, er wagt es, die Abdankung mit dem damen der Freiheit zu benennen. "Was zwischen der Vernunft ls selbstbewußtem Geiste und der Vernunft als vorhandener Birklichkeit liegt, was jene Vernunft von dieser scheidet und in jr nicht die Befriedigung finden läßt, das ist" — (eine heutige die Fessel irgend eines Abstractums, das nicht zum Begriffe efreit ist". Das Höchste, wozu es die Philosophie bringen muß, t die "Versöhnung mit der Wirklichkeit", der "warme Frieden nit ihr, den die Erkenntniß verschafft".

Es war in der Ordnung, dünkt mich, daß eine auf der hiefen Seene der Reaction begriffene und doch auf die Behützung der Wissenschaft eitle Regierung begierig die von der kilosophie ihr so unbedingt gebotene Hand ergriff. Vollkommen, viel ich sehe, verdiente Hegel das Zeugniß, welches Altenstein im über seine Rechtsphilosophie ausstellte, ein Zeugniß, welches in gleichsam zum officiellen Restaurations und preußischen Staatsphilosophen erklärte. Soviel ich sehe, ist gegen jenes sasies Wort von der Vernünstigkeit des Wirklichen im Sinne der degel'schen Vorrede Alles, was jemals die Hobbes und Filmer, ie Haller oder Stahl gelehrt haben, eine verhältnißmäßig freisnnige Lehre. Die Gottesgnadentheorie und die Theorie von er obedientia absoluta ist unschuldig und gesahrlos im Versleich mit der furchtbaren Voctrin, welche das Bestehende als

Bestehendes heilig spricht. Ich weiß, daß es für Bornirtheit und für ein Migverständniß gilt, jenes Dictum zu nehmen, wie es dasteht und wie es durch den gesammten Text ber Vorrede interpretirt wird. Hegel selbst ist in der That nicht nur weit entfernt bavon, zu allen Consequenzen seines Wortes zu stehen, sondern er hat sich auch anderwärts bemüht, demselben die Spite abzubrechen, es zu einer nichtssagenden Tautologie abzustumpfen und seinen politischen Conservatismus burch eine logische Distinction zu beschönigen. Hätte er es nicht gethan, so müßten wir die Mühe übernehmen. Denn wirklich, im Shstem selbst ist die Ausflucht begründet; nur leider, diese Ausflucht eben macht den Grundschaden des Shstems aus. Die empirische, erscheinende Wirklichkeit ist nicht identisch mit der wahren, vernünftigen -Wirklichkeit. Das ist in der Logik, das ist noch nachdrücklicher in der zweiten Ausgabe der Enchklopädie gesagt. Gesagt jedoch ober nicht gesagt: das Shstem, wie es ist, kömmt lediglich durch die fortwährende, durch die wahrhaft heillose Verwirrung dieses zwiefachen Begriffs bes Wirklichen zu Stande. Vom Himmel und von der Erde leiht diese Philosophie ihre Macht. Sie stützt sich auf die Begeisterung, welche das Ideelle; sie stützt sich auf die Unwiderstehlichkeit und Unentbehrlichkeit, welche bas Sinnliche und Reelle für die Menschen hat. Sie steigert in der Logik Begriffe zu Wirklichkeiten; sie giebt in der Sthik den Wirklichkeiten Vernunftwerth. Aus dem Spiritualismus ihrer Metaphhsik, aus der Wirklichkeit ber reinen Begriffe entschlüpft sie mit einem Sprunge in den Realismus ihrer Staatslehre: aus dieser und der Begrifflichkeit des Wirklichen vezirt sie uns im Nu hinüber in den Platonismus der "Was wirklich ist, das ist vernünftig, und was vernünftig ist, das ist wirklich". In diesem Dictum concentrirt sich die ganze Duplicität des Spstems; es ist die Brücke, um je nach Belieben und Bedürfen dem Empirismus oder dem Idealismus ben Rücken zu kehren. In biesem Dictum jedoch verräth sich gleichzeitig, wo das Schwergewicht des Shstems in der gegenwärtigen Periode seiner Ausbildung liegt. Es sinkt auf den untersten Boben seiner Metaphhsik, auf die empirische Realität herab. Es ruht sich von der harten Arbeit der Logik, die Begriffe concret gemacht zu haben, in dem beloh= nenden und angenehmen Geschäfte aus, die bestehende praktische Wirklichkeit idealisirend zu begreifen. Revolutionär in seinem logischen, ist es conservativ in seinem praktischen Theile. So war es von Hause aus durch die Natur der ästhetischen An= schauung, aus beren Energie heraus in einer früheren Periode das Shstem geschaffen wurde, bedingt. Daß das Absolute ebensosehr Subject wie Substanz sei, war eine praktisch werthlose Bestimmung. Das Absolute indeß war vor Allem schöne, in sich geschlossene Totalität; alle Spitzen der Subjectivität mußten daher fortwährend in den Boden des Substantiellen zurückgebo= gen werden, alles Sollen und Streben war ein bloßer, sich selbst vereitelnder Schein. So, wie gesagt, lag es in der Natur der ästhetischen Grundanschauung; so tritt es nun viel planer und unzweideutiger hervor, indem sich auf dem Gebiete der Ethik die ästhetische geradezu zur optimistischen Anschauung verdichtet. Nach allen Seiten wird die Rechtsphilosophie zum Commentar des Shstems, und zugleich mit seinem ideologischen entkleidet sie dasselbe seines liberalistischen Glanzes.

Die Rechtsphilosophie, und zwar nach dem Ganzen ihrer Structur und ihres Inhalts. Denn, was ihre Borrede präcisirt, das führt sie selbst nur in spstematischer Vollständigkeit aus. Es wäre in der That, wie es Gans bezeichnet<sup>4</sup>, ein persides Versahren, wenn die Kritik jenen Satz der Vorrede nur heraus-höbe, um ihn allen Vorübergehenden als Abmahnung vor dem Eingehen in das Werk selbst aufzuzeigen. Solchem Versahren gegenüber durste der eifernde Schüler den Mund voll nehmen; er spielte den Trumpf aus, daß "das ganze Werk aus dem Einen Wetalle der Freiheit errichtet sei".

Und Hegel's Worte zunächst rechtfertigen die Behauptung. Das Rechtsspstem, so definirt einer der ersten Paragraphen, ist "das Reich der verwirklichten Freiheit". Um nichts Anderes handelt es sich demgemäß in dem ganzen Buche, als um die Freiheit. Die Dialektik dieses Begriffes bestimmt die Gliederung. Die Freiheit in ihrem "unmittelbaren Dasein" ergiebt die Sphäre des Rechts. Der Forderung, daß ich in strömt umgekehrt ba, wo der Staat zum selbständigen Thema wird, in eben diese empirische Wirklichkeit zurück. Wir find in ber Rechtsphilosophie wie nicht minder in den an diese sich anschließenden Vorlesungen über Geschichtsphilosophie genau da, wo wir uns vor der Vollendung der Enchklopädie in dem Jenenser Raturrecht befanden. Ja, viel stärker, viel nachbrücklicher und anhaltender wird jett der Staat absolutisirt und apotheosirt, jett, wo an die Stelle des blos construirten der existirende preußische Staat getreten ist. Atque haec est — so ruft Hobbes, nachdem er das Werden des Staates aus dem Naturzustande des allgemeinen Wechselfrieges bargestellt — atque haec est generatio magni Leviathani vel, ut dignius loquar, mortalis Dei. An diese Worte des englischen Restaurationsphilosophen wird man erinnert, wenn man die Prädicate liest, mit denen die He gel'sche Rechtsphilosophie den Staat verherrlicht. Rein Attribut der absoluten Idee oder des sich in der Religion und Speculation selbst wissenden Geistes, welches nicht ebenso dem Staate zuge wendet würde. Der Staat ist an Werth und Wesen der Philosophie gleich, vielmehr, er ist, weil zugleich sinnlich-zeitlich existirend, etwas mehr. Er ist "absoluter, unbewegter Selbstzweck". Er heißt "ber wirkliche Gott". Es ist die Rede von ihm als von dem "an und für sich seienden Göttlichen" und von dessen "absoluter Autorität und Majestät". Es wird gefordert, daß man ihn "wie ein irdisch=Göttliches verehre", und es wird ver sichert, "daß aller Werth, den der Mensch hat, alle geistige Wirklichkeit er allein durch den Staat hat". Nicht vergessen freilich wird bei all' dieser Ueberschwänglichkeit, daß dieser Gett eben ein "sterblicher" Gott, daß er nur ein "Abbild" der ewigen Bernunft ist, daß er die göttliche Idee darstellt, "wie sie auf Er den vorhanden ist". Gerade um dieses Realismus willen gab jedoch einst Hegel, der Jüngling, der republicanischen Frömmig keit der Römer und Griechen den Vorzug vor der kosmopolitisch spiritualistischen der Christen. Gerade diese Seite des Irdisch und Wirklichseins enthält in Wahrheit auch jetzt den Grund be Pathos, mit welchem vom Staate gesprochen wird, eines Pathos, welches nur um so sicherer auftritt, weil nicht von einer blot

vorgestellten Staatswirklichkeit gesprochen wird, sondern weil sich den allgemein gehaltenen Ausdrücken das Bild desjenigen Staates unterschiedt, in welchem dem Philosophen nummehr zu leben vergönnt ist. Und so sehr reißt ihn alsbald dieser realistische Zug fort, daß er in der Rechtsphilosophie das sonst behauptete Verhältniß von Staat und Religion geradezu umkehrt. Wie der Staat hat zwar auch die Religion die absolute Wahrheit zum Inshalt, aber blos in der Form von Anschauung, Gefühl und Vorstelsung. Nur die Grundlage daher kann sie abgeben für das im Staat sich darstellende Sittliche. Der Staat ist das Höhere und Mächtigere; denn er ist "göttlicher Wille als gegenwärtiger, sich zur wirklichen Gestalt und Organisation einer Welt entsaltender Geist".

Mit dieser Ueberordnung über die Religion kömmt nun aber ber Staat nur um so mehr auf gleiche Höhe mit der Speculation zu stehen. Diese beiden Begriffe sind Zwillings= begriffe, und mit dem Doppelsinn des Wortes Realität wirkt die Ibentificirung von Denken und Wollen, von Vernunft und Freiheit zusammen, um ihnen eine völlig paritätische Be= handlung zu Theil werden zu lassen. Unmöglich, mit Bestimmtheit zu sagen, ob der Staat oder ob die Speculation die eigentliche Kuppel des Shstems bildet. Beständig schlagen beide Begriffe in einander um, kehren sie wechselseitig in einander zurück. Unter der Hand wird die eine Ansicht der Sache mit der anderen vertauscht, so daß wir, ungefähr wie beim raschen Um= breben eines Gelbstücks um seine eigene Achse, gezwungen sind, Revers und Avers zugleich, beibe Spitzen ineinander und beibe Absoluta sich beckend zu sehen. Das Manöver ist einfach. Es besteht darin, daß der unterscheibende Charafter des Staats auf die Speculation, der unterscheidende Charafter dieser auf jenen übertragen wird. Wir wissen hinreichend, wie, um den realistischen Charakter des Staats bei dem Ueberspringen in die Idealität der Specu-lation nicht zu verlieren, das Wesen der letzteren in den Besitz des "wahrhaft" Reellen, in das absolute, alle Objectivität sich vermittelnde Wissen gesetzt wird. Aber ebenso umgekehrt. Um ben Begriff des Staats hinüberzuspielen in den der Speculation, wird

bas Wesen des Ersteren darein gesetzt, daß er Vernunft und Wissen sei. Gerade in dem preußischen Staate freilich wußte man eben jett, in beständigem Schwanken, in beständigem Geben, Interpretiren und Wiederaufheben von Gesetzen, am allerwenigsten, weder was man sollte, noch was man wollte. Allein so wenig dies den Hochmuth der preußischen Staatsmänner, so weuig irrte es die Einbildung des Philosophen. Gerade die gesetzgeberische Betriebsamkeit, zusammen mit der seinem eignen Philosophiren bezeigten Gunst, lehrte den Letzteren, den Staat als die gleichsam sinnlich gewordene und leibhaftig existirende Philosophie zu charakterisiren. So ist der Staat nach der Rechts philosophie "der offenbare, sich selbst deutliche substantielle Wille, ber sich benkt und weiß, und das, was er weiß, und insofern er es weiß, vollführt". So treten Staat und Philosophie wegen ber gemeinsamen und gleichen Natur bes Wissens zum innigen Bunde gegen die Religion und über ihr zusammen. Denn der Staat ist, wie die Philosophie, was die Religion nicht ist: sich wissende Vernünftigkeit; er "weiß, was er will", mehr als das, er "weiß es in seiner Allgemeinheit als Gedachtes". In der Religion bleibt der absolute Inhalt in der Form des Ge fühls und Glaubens stehn; im Princip des Staates "gehört er dem bestimmten Gedanken an". Es ist einmal die realistische, es ist zweitens die intelligente Natur, wodurch der Staat die Religion überragt. Es ist das Eine wie das Andere, wodurch er mit der Speculation verschmilzt; denn "auch die Wissenschaft", heißt es, "hat dasselbe Element der Form wie der Staat, sie hat den Zweck des Erkennens, und zwar der gedachten objectiven Wahrheit und Bernünftigkeit".

Gehen wir jedoch dieser Depotenzirung des praktischen Geistes und der daraus solgenden Identificirung des Freiheitsspstems mit dem Wissensspstem noch tieser auf den Grund! Ein geistreicher Zeitgenosse Hegel's, ein Mann der That, der zwar nicht zu speculiren, aber nur desto besser zu urtheilen verstand, hat die Hegel'sche Logik den Gärten der Semiramis verglichen; denn künstlich seien in ihr abstracte Begriffe zu Arabesken verschlungen; diese Begriffe seien nur leider ohne Leben und ohne Wurzels.

Es ist mit der praktischen Philosophie Hegel's nicht anders, als mit seiner Metaphhsik. Auch wo er am meisten und tiessten im Realen zu sein sich einredet, dringt er nur oberstächlich in den Boden desselben ein. Auch seine praktischen Begriffe haben das welke Ansehen von Pflanzen, die nur in flacher Erde wurzeln. In der ganzen Tiese des individuellen Lebens, in der concreten Innerlichkeit liegt der mächtige Tried und Stoff der Sittlichkeit. In diesen ergiebigsten Schacht lebendiger Wirklichkeit hinadzusteigen verschmäht der absolute Idealismus. Er weiß das Subjective nur zu schätzen, sosern es ein Subjectives zu sein aufhört und sich zum Allgemeinen abgeklärt hat. Daher die Verslachung des Wollens zum Wissen; daher weiter die Mißachtung, welche das subjectiv Geistige überhaupt und mit diessem das Individuelle erfährt.

Nichts charakteristischer in dieser Beziehung als die Stellung, welche der Begriff der Moralität in dem praktischen Theile des Shstems einnimmt. Nur aus pädagogischer Accommodation sahen wir den Philosophen einen Augenblick die selbständige Würde des Moralischen anerkennen<sup>6</sup>. In vereinzelten Aeußerungen hört man ihn auch wohl später noch von dem unendlichen Recht der sich selbst bestimmenden Persönlichkeit reden; ja die wenigen Stellen gerade haben eine ergreifende Kraft, in benen er zu dem "inneren Mittel= punkt des Individuums", zu "der einfachen Region des Rechts der subjectiven Freiheit", zu dem eigentlichen "Heerd des Wollens, Entschließens und Thuns"<sup>7</sup> vordringt. Heimisch jedoch ist sein Philosophiren nicht in diesen Regionen. Wir kennen den acciden= tellen Charakter, mit dem sich die Moralität im "System der Sittlichkeit" begnügen mußte. Seit der enchklopädischen Dar-stellung des Shstems wird nun zwar der Moralität ein eigenes Capitel gewidmet; sie tritt, bezeichnend genug, an die Stelle, welche ursprünglich "das Subjective, oder das Verbrechen" ein= nahm<sup>8</sup>. Mit anderen Worten, die blos accidentelle Geltung der Moralität ist nicht sowohl verschwunden, als vielmehr durch die scholastische Gliederung noch distincter hervorgehoben. Zwischen das abstracte Recht und die objective Sittlickkeit in die Mitte genommen, ist die Moralität ein bloßer Durchgangspunkt im

Werden der Freiheit und Vernünftigkeit. Sofern sie sich als etwas Selbständiges geltend machen wollte, so wäre sie nach Hegel vielmehr etwas Unberechtigtes und Unsittliches. Das Miralische legitimirt sich nur erst dadurch, daß es dem Staate tributär wird, nur burch das Verzichten auf seine unendliche Autonomie und auf die Endgültigkeit des Selbstentscheidens. Die sonst so genannte Sittenlehre vertheilt sich demgemäß auf den zweiten und dritten Theil der Hegel'schen Ethik. Jener handelt nur von demjenigen Moment der Sittlichkeit, welches der subjectiven Selbstbestimmung angehört, und stellt wesentlich nur das Ungenügende dieser Bestimmung in der Antinomik zwischen der Absicht und dem Wohl, zwischen dem Guten und dem Gewissen Dieser, der dritte Theil erst enthält die Stelle, an welche die positive Tugend- und Pflichtenlehre hingehören soll, ohne indeß dieselbe wirklich abzuhandeln. Es ergeht eben dem höch sten und würdigsten Subjectiven bei Hegel nicht besser, als dem Subjectiven überhaupt. Die Moralität wird abgefunden und untergesteckt, ganz ähnlich wie der kritische Verstand, das Moment der Bestimmtheit und Unterschiedenheit, in der dialektischen Methode. Sitz und Stimme hat in dieser Philosophie nur das Gedankenmäßige und das Wirkliche. Gerade dies Beides aber weiß sie an der Moralität nicht zu entdecken. Es fehlt derselben, wie es das eine Mal heißt, "das Substantielle bes Begriffs", es fehlt ihr zweitens "bas äußerlich Daseiende". Das will sagen: die Schwäche, mit welcher die Moralität bei Hegel behaftet bleibt, entspringt aus seiner Unfähigkeit, die Kant'sche Auffassung berselben zu vertiefen. Das Gewissen baher verdünnt er zum Wissen und das Gute veräußerlicht er zur bestehenden Staatsordnung. Aber die Aufgabe lag anderswe. Sie lag in dem zu führenden Nachweis, daß die Moralität in der Innerlichkeit des Subjects eine Tiefe hat, tiefer als tie Tiefe des Gebankens, und daß sich im Gewissen diese Innerlich keit schon an der concreten Wirklichkeit des Judividuums einen Körper giebt, ohne den die objective Sittlichkeit des Staates weder objectiv noch sittlich wäre.

Um jedoch den letzten Grund dieser Unfähigkeit, den letzten

Grund jenes Hin= und Herspielens zwischen dem Begrifflichen und dem äußerlich Daseienden zu bezeichnen: es ist das classische, auf die Schönheit der sinnlichen Erscheinung gerichtete Ideal, dem die Tiefen der Innerlichkeit zum Opfer gebracht werden. Es ist der Harmonismus, der es davonträgt über den Individualismus. In der Rechtsphilosophie gerade culminirt der Sieg des ersteren über das letztere, des antiken über das moderne, des römisch=griechischen über das germanische Princip.

Jene directe Verwendung zwar antiken Baumaterials für die Construction des modernen Staates, wie wir sie von früher her kennen, mußte nun wohl aufgegeben werden. Ja, wie die Tendenz unsres Philosophen im Grunde immer auf die Verbin= dung des objectiven hellenischen mit dem bewußten und innerlichen Geiste der neuen Zeit hinging, so begegnen uns jetzt hin und wieder Erörterungen über die Mängel insbesondere der antiken Staatsweise und über die Unverträglichkeit derselben mit den Bedürfnissen hentiger Wirklichkeit und heutigen Bewußtseins, die wir schöner und klarer nicht wünschen könnten. Vortrefflich kri-tisirt er die Platonische Gerechtigkeitslehre, die mit dem Princip der selbständigen Besonderheit nur dadurch fertig zu werden versstehe, daß sie sich mit ihrem ganz substantiellen Staate seindlich und ausschließend dagegen verhalte. Noch erschöpfender charakterisirt er ein andermal den Geist unserer Tage im Gegensatze zu dem des Alterthums. Durch Zweierlei stehe das griechische Staatsleben hinter unseren Anforderungen zurück. Es sei einerseits die subjective Eigenthümlichkeit und deren private Particuslarität, welche dort noch keinen Raum für eine dem Ganzen unsschädliche Ausbildung sinde; es gebe andrerseits noch ein höheres Freiheitsbedürsniß, welches im Staate überhaupt nicht, welches nur vor oder hinter dem Staate, in der Erzeugung des Guten und Rechten im Innern bes eignen Gemüthes Befriedigung finde.

Seltsam! — aber wie oft dergleichen Aeußerungen wiederstehren und wie gern sich die Apologetik der Schule auf dieselben berufen mag: sie sind dennoch nicht mehr, als ein an das mos

derne Bewußtsein entrichteter Tribut, mit dem sich der Philosoph die Freiheit erkauft, fortwährend nach Gesetz und Sitte und in der Gesinnung der alten Republiken zu leben. Seine Sympathien verdunkeln seine Einsicht. In keinem Punkte seiner Lehre ist das Pathos für die edle Form des griechischen Geistes frischer geblieben, als in der Ethik. Wie die Moral, dies eigenste Product der freieren und tieferen modernen Denkweise, noch in der Rechtsphilosophie nur scheinbar von der Politik emancipirt wird, habe ich ausgesührt. Ebenso aber in allen übrigen Stücken. Unser Rechtsphilosoph sagt wohl, daß in dem antiken Staat das Moment der individuellen Selbständigkeit zu kurz gekommen fei; gerade der Grund dieser Verkürzung aber, die übergreifende Majestät des Staates, bleibt ungeschmälert stehen. Er sagt zwar, daß die Particularität losgebunden werden und zu freierer Entfaltung kommen musse, aber er sagt so, um nachbrückliche zu sagen, daß sie "mit dem Allgemeinen ganz wieder in Ueber einstimmung gebracht", in's "Substantielle wieder zurückgeführt werden müsse". Er erhebt sich über die antike Ansicht nur, m unmittelbar wieder in sie zurückzusinken. Er vergegenwärtigt sich das Recht der individuellen Selbständigkeit nur, um eiligst, wil Besorgniß um dessen Uebergewicht, desto mehr Last auf die substat tielle Seite zu legen. An allem Ende, nach aller Anerkennung und allem Gerede von subjectiver Freiheit bleibt boch die "Göttlichkeit" des Staates das Alles Niederwerfende; dem Staate at zugehören wird für die "höchste Pflicht" erklärt; gegenüber ba modernen Ansicht von Sittlichkeit als dem "reflectirten Thun and Gewissen und Ueberzeugung" wird wieder die antike kurzweg als die "wahre" bezeichnet, und wird wiederholt versichert, daß "das Individuum selbst nur insofern Objectivität, Wahrheit und Sitte lichkeit hat, als es ein Mitglied des Staates ist ".

Die ganze Härte jedoch dieser Anschauung tritt erst in der Detailaussührung des Staatsbildes der Rechtsphilosophie an den Tag. Nicht blos das moderne und antike Bewußtsein, sondern es liegt mit dem letzteren die moderne Wirklichkeit im Streite. Der Staat, wie ihn Hegel zwanzig Jahre früher zeichnete, war eine im Ganzen homogene Bildung. Bis auf die

Regierung der Alten und Priester hin war es hellenisches Material, was damals in die hellenische Form gegossen wurde. Diese Form nun ist stehen geblieben, jenes Material dagegen wird jetzt mit demjenigen vertauscht, welches die Gegenwart lie= fert. Ein härterer Contrast, eine übler zusammenstimmende Theorie kann nicht gedacht werden. Englands neuster großer Geschichtschreiber macht in einem seiner historischen Aufsätze gelegentlich einmal darauf aufmerksam, wie lächerlich es sei, wenn römische Philosophen, sie, die unter Despoten lebten, in einem Reich, in welches Hunderte von Völkern eingeschmolzen waren, nichts besto weniger fortfuhren, die Sprache der griechischen Phi= losophen zu reden und sich in hochtönenden Phrasen über die Pflicht zu ergehen, Alles einem Vaterlande zu opfern, dem sie nichts verdankten. Und gewiß, der römische Imperialismus war sehr verschieden von dem griechischen Republicanismus, die Zeit Platon's sehr verschieden von der des Seneca. Beides stand sich dennoch unendlich näher, als die antike der modernen Staats= weise. In das Gefüge des modernen Staates den Geist wieder einführen zu wollen, der die Seele der Platonischen Politik aus= macht, ist noch ungereimter als lächerlich, und die Theorie, welche dies versucht, nur um so verkehrter und verderblicher, je mehr sie es verstünde, den Schein des Lächerlichen und Ungereimten fünstlich zu verstecken. Gerade dies aber ist der Charakter der Hegel'schen Theorie. Mit den Zügen der Lykurgischen oder Sosonischen, der Platonischen und Aristotelischen Politie mischen sich die Züge des Staates, wie er da ist, die Züge des modernen Monarchismus, vielmehr aber die Züge des Restaurationsstaates und des preußischen Regierungssystems. Das schöne Standbild des antiken Staates erhält einen constitutionellen, es erhält mehr noch einen schwarz-weißen Anstrich. Wir erblicken eine Figur, die unverkennbar nach dem Modell des in der Mitte seiner Re= formen stehen gebliebenen preußischen Staates gebildet ist, aber in einer Beleuchtung, die einer fremden und fernen Zeit ent= nommen ist. Seltsam steht der barbarischen Gestalt das antike Gewand zu Gesichte; mit nichts ist ihre Erscheinung so sehr zu vergleichen, wie mit jenen französischen Tragödien aus ber Zeit

Ludwig's XIV., in benen Orestes mit Degen und Perrücke und Elektra in der Robe einer Hosbame auftrat.

Verfälscht bemnach und verletzt werden zunächst, gerade unter bem Scheine ber Anerkennung, bie Lebensprincipien bes mobernen Staates überhaupt. Hegel selbst hatte einstmals, da, wo er nicht sowohl das philosophische Ideal als das praktische Project eines wahren beutschen Staates entwarf, diese Lebensprincipien auf's Bestimmteste in's Auge gefaßt. Er hatte damals nachdrücklich ausgesprochen, daß ein mächtiger und wehrhafter Staat in der Gegenwart nur auf der Basis der vollgewährten individuellen Freiheit ruhen könne; er hatte als die unerläglichen Bestanbstücke eines solchen Staates eine oberste, monarchisch zugespitzte Staatsgewalt und eine zu der Regierung mitwirkende Volksrepräsentation bezeichnet. Beides findet sich wieder in der Rechtsphilosophie, aber es findet fich wieder in bem verfälschenden Lichte eines hellenisirenden 3bealismus. Ein Constitutionalismus wird also auch in ber Rechtsphilosophie construirt, der, so scheint es auf den ersten Anblick, ganz und gar im Sinne bes modernen Bedürfnisses subjectiver und Einzelfreiheit gefaßt ist, — ein Constitutionalismus, wie er in Preußen noch gar nicht existirte, sondern nur von den Besten projectirt und erstrebt wurde. Ja, dieser Constitutionalismus ist mit so entschieben freisinnigen Bestimmungen umgeben, wie z. B., was Gans rühmt, mit Deffentlichkeit der Gerichte und der Ständeverhandlungen und mit Geschwornengerichten. Aber sehen wir genauer zu! Die Ehre, welche der subjectiven Freiheit damit er= wiesen scheint, ist in Wahrheit eine bloß nominelle und ein leeres Compliment. Nicht so entschieden ist die Freisinnigkeit dieser Bestimmungen, als die Geschicklichkeit, mit der sie wieder abgestumpft oder unschädlich gemacht werden. Die Deffentlichkeit der Ständeverhandlungen hat nach Hegel ungefähr denselben Zweck wie eine Staatszeitung; sie ist vor Allem ein Correctiv der öffentlichen Meinung, und es fehlt viel, daß auch die entgegen= gesetzte Möglichkeit, die Belehrung des Parlaments durch die öffentliche Meinung eingeräumt würde. Sie ist ein Mittel außerbem, die Talente, Tugenden und Geschicklichkeiten der Staatsbeamten — von der Möglichkeit des Gegentheils ist abermals nicht die Rede — kennen und achten zu lehren. Aber auch die Ktändeversammlung selbst ist im Grunde ein bloßes Ornament. Die Freiheit trägt nicht die natürliche Frucht der Freiheit. Die Institution von Ständen hat nicht die Bestimmung, daß durch sie die Angelegenheiten des Staates an sich auf's Beste berathen und beschlossen werden, sondern — ein beleidigenderes Compliment wäre schwerlich auszudenken — nur deshalb sollen die Stände zum Werke ber Regierung zugelassen werden, bamit "das Moment der formellen Freiheit sein Recht erlange". Es steht nicht besser mit der Begründung des Geschwornengerichts. das ist der Sinn dieser Einrichtung, daß das Volk aus eignem Urtheil und Gefühl heraus das Recht mitzufinden und mitzu= schaffen habe, nicht das, daß der lebendige Boden des Rechts, der praktische Sinn, der wirkliche Geist des Volkes in eine heilsame Wechselbeziehung zu dem abstracten Recht und dem gelehrten Verstande der Juristen gesetzt werde, sondern — die Worte klin= gen vortrefflich — sondern darum handelt es sich, "daß dem Recht des subjectiven Selbstbewußtseins ein Genüge geschehe". Dies geschieht durch das Eingeständniß des Angeklagten. Surrogat für dies Eingeständniß, da ja der Verbrecher leugnen Fann, ist das Verdict der Geschwornen. Der Sinn dieses Ver= bictes nämlich ist, "daß dasselbe aus der Seele des Verbrechers gegeben werde". So wird abermals das "Recht des subjectiven Selbstbewußtseins" durch eine bloß formelle Anerkennung vielmehr abgefunden und hintergangen. Geistreich, wie die Argumentation ift, ist sie mehr noch sophistisch: ihr Nerv besteht in der Berle-🕶 gung des Gewissentscheides aus einer Seele in die andre, in Der gut katholischen Veräußerlichung und Objectivirung des subjettiv-Innerlichen.

Doch noch merkwürdiger vielleicht, was den Punkt und die Behandlung des Subjectiven anbetrifft, ist die Construction des Monarchismus in der Hegel'schen Staatslehre. Die beste Begründung des modernen Erdkönigthums wird in der geschichtzichen Entstehung desselben zu sinden sein; man wird dasselbe rechtsertigen, wenn man seine Bestimmung darein setz, daß es

į

das erprobteste Mittel ist, wodurch auch in den modernen Staat ten Selbstregierung der Völker bestehen kann. Aber höher gegriffen ist die Hegel'sche Deduction dieser Einrichtung. Es i das Moment der Subjectivität, dessen Bedeutung dem Monar chismus zu Liebe auf einmal auf's Aeußerste angespannt win. Nur als "die ihrer selbst gewisse Subjectivität und als die alstracte, insofern grundlose Selbstbestimmung des Willens" sel die Souveränckät des Staats existiren können: der Staat mitti müsse sich in letzter Instanz in der Persönlichkeit des Monarda zu einer Spitze zusammenfassen. Zwar bas Warum bieser & stimmung seuchtet wenig ein; ist doch sonst in diesem Spint das Subjective immer nur das aufzuhebende und sich selbst am hebende Negative, ist doch sonst das Höchste im Ganzen wie ir Einzelnen immer nur Prozeß und Resultat, mit nichten setenke aus sich selbst anfangendes Princip! Eine ähnliche Inconseque indeß begegnet uns auch an den wenigen Stellen, in benen hin auf den Begriff eines einzelpersönlichen Gottes hinwinkt, in ähnliche ist uns da begegnet, wo in der Verlegenheit des Uebr gangs aus der Logik in die Naturphilosophie die Persönlichte und der Entschluß der absoluten Idee zum Deus ex machin; wurde. Genug, daß die Inconsequenz diefer Bestimm sich sofort selbst an den Tag legt. In der That: je him die Ehre scheint, welche auf einmal der Subjectivität, m zwar in der Form der Persönlichkeit, erwiesen wird, desto met verräth sie sich abermals als eine bloße Formalität. Soweit p nächst treibt der Philosoph die Etikette, daß er zugleich mit ka Princip vorübergehend auch die Ordnung des Spsteme af den Kopf stellt, daß er gegen den sonstigen Schematismus kr Dialektik das Höchste vielmehr in's erste, statt in's lette Glie der trichotomischen Eintheilung stellt. Die "fürstliche Gewalt" bekömmt vor der "Regierungsgewalt" und der "Gesetzgebung" mit demselben Rechte den Vortritt, mit welchem altväterisch Frömmigkeit den Namen Gottes mit großen Lettern schreibt Mit demselben Rechte und mit demselben Werthe. Denn gem ist nunmehr dem Subjectivitätsprincipe gehuldigt: es folgt auf der starken Betonung desselben nichts für die reelle Macht be

E

1

Monarchen. Ohnmächtig vielmehr tritt berfelbe gegen das über= greifende Recht des Substantiellen, gegen die "explicirte Totalität des Staates" in den Hintergrund. Es ist "bei einer vollen= deten Organisation des Staates nur um die Spitze formellen Entscheidens zu thun"; der Monarch ist nicht das Fundament ober auch nur die Kuppel des Bau's, sondern höchstens das Kreuz auf beren Höhe; seine ganze Bedeutung besteht darin — "nur Ja zu sagen und ben Punkt auf das J zu setzen". Hegel, wie Sie sehen, kömmt damit durchaus zusammen mit der bewährten Pra= ris und Theorie des echten Constitutionalismus; allein die Quelle dieser Anschauung ist beide Male eine völlig verschiedene. Es ist gerade die Ernsthaftigkeit, mit welcher sich das Recht der persön= i lichen Freiheit und Selbständigkeit, der germanische Individualismus durchsetzt, wodurch in der durchgebildeten constitutionellen Monarchie die Bedeutung der Einen Persönlichkeit an der Spitze herabgesetzt wird: — bei Hegel theilt diese Persönlichkeit nur bas Schicksal des Persönlichen und Individuellen überhaupt; sie wird dem Harmonismus, dem Ganzen in seiner shste= # matischen Gestaltung, der nur theoretisch subjectivirten Substanz it! zum Opfer gebracht. In ihrer Begründung allemal verrathen serade die freisinnig scheinenden Bestimmungen der Hegel'schen Staatslehre am meisten die spiritualistische Schwäche und die ästhe= btische Oberflächlichkeit seines Freiheitsinteresses.

Noch viel mehr aber sind es die bestimmten Elemente zund Factoren bes mobernen Liberalismus, ber ganze Beist der damaligen Opposition gegen die hereinbrechende Restau= ration, wogegen die Rechtsphilosophie unter der Firma antik-republicanischer Anschauung und Gesinnung einen spstematischen Krieg führt. Wechselseitig verfälscht das antike Ideal das Urtheil des Philosophen über die Fortschrittstendenzen des Libera= lismus und verfälscht wiederum die Realität des dermaligen reußischen Staates jenes Ideal. Schlimm genug freilich, daß vie Bestrebungen der Opposition sich nur in schwächlichen und unklaren Velleitäten barftellten, daß in Wirtemberg insbesondere Phegel eine ihre wahre Aufgabe so gröblich mißkennende Repräe'sentativversammlung hatte kennen lernen! Die Ansichten, die er

sich dort über den Werth der Presse, der öffentlichen Meinung, der Mitregierung des Volkes gebildet hatte, übertrug er nun im Wesentlichen auf den Begriff dieser Dinge überhaupt. Mit verbissenem Catonismus schilt er daher auf den Geist des Mistrauens und der Kritik gegen die Regierung und brandmarkt den selben als die "Eitelkeit des Besserverstehenwollens". Weiteres ist ihm das Volk, sofern es im Gegensatz zur Regierung gedacht wird, gleichbedeutend mit dem Böbel. Die öffent liche Meinung, es ist wahr, ist ihm auf der Einen Seite ber "Inbegriff der ewigen substantiellen Principien der Gerechtigkeit" allein nur wo es sich um die herrschenden Wirklichkeiten hat delt, fließt ihm Wirklichkeit und Idee in Eins; die öffentlich Meinung wird mit einem andern Maaßstabe gemessen, als di öffentliche Gewalt; jene ist ihm mit nichten, so wie sie ist, w nünftig; sie ist in ihrer factischen Erscheinung vielmehr die blip "Zufälligkeit des Meinens und Beurtheilens". Die Preffreiheit dieser mächtigste Hebel alles Fortschritts, diese größte Bürgschif politischer Freiheit, gilt ihm als ein entbehrlicher Ueberfluß nets der Freiheit und Oeffentlichkeit der Debatte in der Ständem sammlung; sie dient "der Befriedigung des prickelnden Triebe seine Meinung zu sagen und gesagt zu haben". Und in im selben Tone poltert die censorische Weisheit des Philosophen w ter: nur ungebildete Menschen gefallen sich im Raisonniren Tabeln; benn Tadel finden sei leicht, schwer aber, bas Gute #! die innere Nothwendigkeit besselben kennen; das Regative p Ausgangspunkte zu nehmen, das Mißtrauen zum Ersten zum chen, und von dieser Voraussetzung aus pfiffiger Weise Dim auszuklügeln, die, um wirksam zu sein, nur gegenseitiger Dams bedürfen, dies charakterisire, dem Gedanken nach, den negen ven Verstand, und der Gesinnung nach die Ansicht des Polei u. s. w. Als ob es sich bei aller Opposition lediglich um di Besserwissen und nicht vielmehr um das Besserwollen hat delte! Als ob nicht alle Reform, wie sehr immer auf positive Grundlagen beruhend, zunächst von dem Tadel und der Kid ihren Ausgang nehmen müßte! Mit solchem Optimismus, wah lich, hätte Stein den prenßischen Staat nimmer reformirt, m

nur badurch, in der That, leistete er und leisteten andre große Staatsmänner ihrem Vaterlande unvergeßliche Dienste, daß sie der Mißregierung und den daraus drohenden praktischen Gefahren gegenüber ein gutes Theil von jenem "negativen Verstande" und jener "Pöbelgesinnung" hatten.

Aber freilich, eben dieser durch Stein reformirte Staat ist es, welcher jetzt in der Zeit der politischen Impotenz von dem Philosophen absolutisirt wird. Darum fließt ihm patriotische Gesinnung und Staatssinn ununterscheibbar zusammen mit kritiklosem Zutrauen und oppositionsloser Lohalität. In diesem Staate besteht Freiheit des Eigenthums, Freiheit des Gewerbes und Selbstregierung der unteren Kreise. Nach dem Maaße des officiellen Statusquo, weil und sofern bies Alles in dem preußischen Staate durch die Stein'schen Reformen Existenz gewonnen hat, wird es aus dem Princip der berechtigten Subjectivität construirt. Und wiederum, sofern diese Dinge unvollendet sind, sofern ein ganz widersprechender Geist in den oberen Regionen waltet, so werden diese Mängel durch die Maske des antiken Staatsbildes zugebeckt. Die preußische Beamtenherrschaft wird zur Herrschaft ber "Besten" und "Wissenden" Platonisirt. Das herrschende preußische Polizei= und Verfolgungssthstem erscheint in dem Lichte jener großartigen Energie, mit welcher ber römische Staat seine Bür= ger sich unterwarf, um sie, so gut sie es vermochten, frei zu machen. Die ganze Gravität des philosophischen mischt sich in diesem Punkte mit der ganzen Hochmüthigkeit und Reizbarkeit des Beamtenbewußtseins. Mit der Sympathie für die dorische und römische Staatsansicht verbindet sich die gouvernementale, die regierungssüchtige Gesinnung Hegel's, um der Staatsgewalt die weitesten und bedenklichsten Befugnisse einzuräumen. Trotz aller Polemik gegen den Fichte'schen Polizeistaat, in welchem "Alles nach der Schnur geht", ist der Hegel'sche Freiheitsstaat viel schlimmer als jener, — eine rechtfertigende Construction der factisch in Preußen waltenden Polizeigelüste. Wenn Kant von Hegel den Vorwurf erfährt, daß seine Moralphilosophie genöthigt sei, das empirisch Bedingte wider bessen Wesen zu einem Absoluten zu erheben, so trifft dieser Borwurf mit all' den daran Sapm, Begel u. f. Beit. 25

bängenben harten Worten von Unsittlichkeit und Sophistik genau ebenso eine Lehre, welche das ganze Shstem einer bestimmten Staats- und Regierungsweise unter bem Namen bes Shitems der Sittlichkeit, der Freiheit und der Vernunft absolutisirt. And Aristoteles accommodirt wohl gelegentlich seine Staatsansicht in Breise ber echten Monarchie dem über Griechenland mächtig gewordenen Makedonismus: von einer so durchgreifenden und schap losen Ibealisirung der bestehenden politischen Wirklichkeit, wie sie die Hegel'sche Rechtsphilosophie vornimmt, giebt es in der phile sophischen Literatur kein zweites Beispiel. Nur hie und ba, wie mit Recht hervorgehoben worden ist, namentlich in Bejit hung auf das demokratische Wehrspstem Preußens, ist win Shstematiker noch zu befangen in seinen ehemaligen Vorstellm gen, als daß er sich in den freieren Geist des neuen Stad tes hineinzufinden vermöchte. Wir haben übrigens in diese Staatsphilosophie Alles beisammen, was den preußischen Stud von 1821 kennzeichnet. Da sind nebeneinander die freisinnigen Gebanken und die freisinnigen Institutionen sammt der unge brochenen Einbildung des superklugen Beamtenthums und ber - ungebrochenen Resten des alten Absolutismus. Vor allen Dingen aber, hier wie dort, dieselbe unsichere Perspective auf eine kim tige Nationalrepräsentation. Die Verfassungsverheißung war ge geben: man war gleich unentschlossen, sie zu erfüllen ober sie ju widerrufen. Ebenso in der Hegel'schen Doctrin. Zu etwas ble Formellem herabgesetzt, wird die ständische Versammlung im Hälfte construirt und zur Hälfte wieder wegconstruirt. Constitutionalismus wird bewiesen, aber angedeutet zugleich tu Entbehrlichkeit und die Resignation in das Fehlen desselben: die Doctrin paßt gleich gut auf das Jahr 1821 wie auf da Jahr 1830.

Eine kurze Spanne Zeit, fürwahr, für ein Spstem, welchei sonst überall die "ewige Vernunft" und das "absolute Wissen" im Munde führt, und auf nichts so schlecht zu sprechen ist, wie auf die Bescheidenheit des Erkennens! Die Consequenz jedoch ist unausweichlich. Das Vergängliche absolutisiren heißt unmittelbar, sich selbst der Vergänglichkeit unterwerfen. Die Hegelsche

Rechtsphilosophie liefert für sich selbst und für das ganze Spstem den Beweis der zeitlichen Beschränktheit und der Hinfälligkeit.

Daß eine Philosophie mit dem Motto: "was wirklich ist, ist vernünftig", und mit ber Tendenz, einen bestimmten bestehenden Staatszustand zu begreifen, nur eine Zeitgeltung haben kann, ist an sich klar. Daß in dem Doppelcultus des Wirklichen und des Begrifflichen, der sich mit bewunderungswürdiger Zweideutigkeit durch das ganze Shstem hindurchzieht, die Schwere des Wirklichen schließlich das Uebergewicht bekommen muß, hat sich überall herausgestellt. Daß dem entsprechend auch die Behauptung, die reine und absolute Wahrheit zu besitzen, sich in das Eingeständniß auflöst, wie diese Wahrheit vielmehr eine zeitlich bedingte sei, können wir uns einfach von Hegel selbst sagen lassen. Wir kehren aus den Paragraphen der Rechtsphilosophie zu deren Vorrede zurück. "Das, was ist, zu begreifen", so heißt es in derselben, "ist die Aufgabe der Philosophie. Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn seiner Zeit; so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt. Es ist ebenso thöricht zu wähnen, irgend eine Philosophie gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus, als, ein Individuum überspringe seine Zeit". "Zum Belehren, wie die Welt sein soll, kömmt die Philosophie allemal zu spät. Als der Gedanke der Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß vollendet und sich fertig gemacht hat. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit ber einbrechenden Dämmerung ihren Flug". So sautet bas naive Selbstgeständniß des absoluten Joealismus, daß er vielmehr nicht absolut sei. Es ist die gedankenlose Antistrophe zu dem Epilog der Phänomenologie. Ein Stümper freilich in der Kenntsniß und im Gebrauch der Hegel'schen Dialektik, der nicht den doppelten Boben, der somit im Gemäß dieser Philosophie zum Vorschein kömmt, durch Hülfe ihrer Logik ebenso zu verstecken wüßte, wie es durch die Distinction des wahrhaft und des zufällig Wirklichen mit dem Widerspruch ihres empiristischen und idealistischen Charakters geschah. Ueberlassen wir dieses Exercitium der Schule, wenn sie nicht die einfache Wiederholung der Gedankenlosigkeit noch bequemer sindet. Hat doch für uns auch die Logik bereits ihre Abhängigkeit von der empirischen Wirklichkeit sowie von der zeitlichen Gestalt des Lebens an den Tag gelegt, liegt doch unsere Aufgabe nicht im Versteden, sondern im Enthüllen.

Sie liegt aber außerdem in dem durchgehenden Aufstichen des Bleibenden in dem Vergänglichen. Auch die Rechtsphilosophie hat, trot all' ihrer zeitlichen Bedingtheit, einen unvergänglichen Kern. Auch mit diesem ihrem unvergänglichen Kern ist sie nur ein vorzugsweise verständlicher Commentar des ganzen Spstems.

Nur in der Projection des Begriffes, es ist wahr, und in der Unterordnung unter die Anschauung schöner Zusammenstim mung kömmt in dem Hegel'schen Staate die Freiheit, das Me ment der Subjectivität und Individualität zur Geltung. In bit Tiefe dieser Momente steigt Hegel nur hinab, um alsbald wieder an die Oberfläche des schönen Scheins und in den Aether w · Gedankens emporzusteigen. Allein auch so noch bleiben die Spuren subjectiver Lebendigkeit in seinem Staatsbilde unverwischt. Sie logisiren und ästhetisiren sich zu dem überall festgehaltenn Begriffe der Gliederung, der Organisation. die Reflexionsform des Systems fertig war, verschlang sich mi dem Ideal der Schönheit und Totalität das Ideal des Lebenk In plastischer Greifbarkeit brängt sich ber Werth bieser Ap schauung in dem Entwurf des Staates von Neuem hervor. Welches Unrecht daher dem Gemüth, dem Gewissen, und allen Mächten der Innerlichkeit angethan wird: durch den Begriff be Organischen wird dieses Unrecht einigermaaßen wieder gut, wird die starre Plastik des Hegel'schen Staates bis auf einen gewissen Grad wieder gelenkig und lebendig gemacht. ser Verwandlung des Innerlichen und Freien in einen Begriff, einen Begriff von ästhetischer Färbung, strömt einiges Leben in die Abern des übrigens todten Körpers der Sittlichkeit zurück. Es waren richtigere Motive, aus benen ehebem Hegel ber Staats

gewalt, wie er sie für ein neues beutsches Reich forberte, alles Eingreifen in die freie Selbstthätigkeit des Bolkes in seinen besonderen Angelegenheiten untersagte; allein ein Stück wenigstens dieser Lebendigkeit wird jetzt noch gerettet, um etwas wenigstens ermilbert sich die substantielle Mächtigkeit des Staates durch die Dialektik des Begriffs des Organismus. Wie die Hegel'sche Metaphysik ganz auf dem Gedanken ruhte, daß "Alles, was ift, ein Vermitteltes ist", so charakterisirt die Rechtsphilosophie auch die Staatsverfassung wesentlich als "ein Shstem der Vermittelung". Mit diesem Niederschlag aus der Logik empfängt das antike Staatsbild etwas von dem Geiste germanischer Staatsweise zurück. Auf einem Umwege freilich und von oben herab, in zweister Linie freilich und per accidens — aber es wird doch auf diese Weise dem Bedürfniß ber Freiheit und Selbstregierung eine Art von Anerkennung zu Theil. In der Rettung des Begriffs des Organischen gegen den starren Absolutismus des anstiken, insbesondere des römischen, noch mehr aber gegen den Atomismus und Mechanismus des französischen Staates, liegt das Hauptverdienst und der eigentliche Werth des Hegel'schen Staatsrechts. Was wir in dieser Hinsicht schon aus dem Auf-sat über die Wirtembergischen Stände lobend hervorzuheben hatten, das sinden wir in den Paragraphen der Rechtsphilosophie und noch mehr in den Zusätzen zu benselben wieder. Der Staat ist nach denselben nicht ein "Gemachtes". Er wird freilich ebensowenig als eine Schöpfung der lebendigen Freiheit begriffen, aber als eine organische Ordnung doch, welche über das Machen erhaben ist, indem sie sich selbst setzt, gliedert, und aus der Gliederung zur Einheit zurücknimmt. Der Staat ist so wenig von oben herab und aus dem abstract Allgemeinen zu regieren, wie er von borther zu machen ist. Er ist weber aus der atomistisch zersplitterten Masse zusammenzusetzen, noch einem centralisirenden Regiment zu unterwerfen. Seine Verfassung muß sich vielmehr an die im Volke factisch vorhandene Gliederung anschließen; er muß von unten, wo das bürgerliche Leben concret ist, concret regiert werden; in den Gemeinden liegt die eigentliche Stärke ber Staaten; ständisch gliebert sich in der bürgerlichen Gesell=

j

schaft das Leben: diese bürgerliche Gliederung gilt es, in's Palitische zu erheben, die Regierung organisch aus den organischen Elementen des Staates erwachsen zu lassen.

Aber nicht blos in dieser Fassung des Staatsbegriffs ver birgt sich ein tiefer Wahrheitsgehalt. Auch der Geist echt politischer Prazis tritt uns, in eigenthümlicher Verpuppung freilich, aus der Rechtsphilosophie entgegen. Rur eine scholastische Ent stellung des wahrhaft lebendigen Erkennens erschien uns in be absoluten Methode der Hegel'schen Logik. Jenem lebendigen, zwischen Anschauung und Begriff ästhetisch vermittelnden Erlanen entspricht auf dem Gebiete der Praxis ein ähnlich vermit telndes Handeln. Auch die ethisch-politische Weisheit besteht i nichts Andrem, als in der Fähigkeit, zugleich die Ideen bestür dig im Auge zu haben und doch zugleich den individuellen 3 ständen, allen Bedingungen wie allen Bedürfnissen ber Wirklich keit gerecht zu werden. In theils gewaltsamer, theils sophisis scher Weise vereinigte die Hegel'sche Logik Thun und Inhalt in Verstandes mit dem Thun und Inhalt ber Anschauung. F ebenso scholastisch verzeichnetem Bilde stellt seine Staatslehre w Wesen der wahren Politik dar. Nur auseinandergeworfen m alternirend treten die Momente ber echt staatsmännischen Hand lungsweise bei ihm auf, um dann wieder nur gewaltsam em listig zusammengebracht zu werden. Jetzt polemisirt er gegen all individualisirende Pragmatistik, gegen das politische Raisonnemen "aus Zwecken, Gründen und Nützlichkeiten"; es ist die Beschifenheit seiner Logik, die ihn postuliren läßt, daß lediglich "di Selbstbestimmung des Begriffs" entscheiden soll. wieder — zur Ergänzung und Berichtigung dieses praktische Panlogismus — das Anerkennen des Wirklichen, das Eingeh auf das Concrete und Individuelle, was er von dem Praktika fordert. Es ist endlich und vor Allem die harte, aller Sophistik und Thrannei Thür und Thor öffnende Formel: "Was wirk lich ist, das ist vernünftig, was vernünftig ist, ist wirklich", wodurch die Praxis der Joee mit der Praxis der Routine versöhnt werden soll. Wie dem jedoch sei: in jenem Herüber und Hinüber sowohl, wie in diesem grellen Zusammen verbirgt sich nichts An-

bres als berselbe Sinn, ber ben echten Staatsmann bas Wirkliche und das Vernünftige, die endlichen Verhältnisse und die großen Principien, die Gründe mit dem Grund und das Nütliche mit dem Unbedingten unaufhörlich zu vermitteln anweist. das sittliche Handeln, um es anders zu sagen, ift wie das Erkennen der Wahrheit eine lebendige Kunst. Diese Kunst zur 1 Doctrin und die Methode zum Shstem gemacht zu haben, ift die Größe und ist der Jrrthum der Hegel'schen Philosophie. Sie selbst jedoch spricht wiederholt ein deutliches Bewußtsein über die lebendigen Geister aus, die sie in doctrinärem Apriorismus wähnt fesseln zu können. Wiederholt appellirt die absolute Sittlichkeitstheorie an das Zeugniß des "wahrhaft gesunden Menschensinns". Auf theoretischem Gebiete soll die "vernünftige Betrachtung" ihres angeblich concreten Charakters wegen mit einer "sinnigen Naturbetrachtung", auf praktischem Gebiete soll sie mit bem von Ibeen geleiteten "praktischen Sinne" übereinstimmen. Die He gel'sche Logik und Naturphilosophie beruft sich auf Göthe. Hegel'sche Politik könnte sich auf Männer wie Stein und Wilhelm von Humboldt berufen — wenn sie es nicht vorzöge, ihren Frieden mit dem Staate der Restauration und gemeinschaftliche Sache mit den Staatsmännern von Aachen, Karlsbad und Wien zu machen!

I

ļ

## Sechszehnte Borlesung.

Berliner Borlesungen. Religionsphilosophie

Mühsam hatte sich Hegel durch Werke tiefsinnigen Gem kenfleißes seine Berliner Stellung erschrieben. Daß der min liche Vortrag das Mittel werden würde, seiner Lehre ihre lop Ausbildung und die weiteste Verbreitung zu geben, hatte er wo selbst nicht gemeint, wenn er doch das Dociren der Philosophi an einer Universität für eine precäre Function erklärt hatte, M der er wünschen müsse, früher oder später zu einer praktische Thätigkeit übergehn zu dürfen. Er fand bald, daß es in der Staate der Intelligenz keine lohnendere und ehrenvollere Propi für ihn geben könne, als die Kathederpraxis. Der Schriftstelle daher trat zurück gegen den Lehrer. Außer der Rechtsphilosophi fällt in die Berliner Periode nur eine zweimalige Neubearbe tung der Enchklopädie, eine zweite Ausgabe des ersten Ihali der Logik und eine Anzahl von Recensionen und Abhandlungen Alle diese Veröffentlichungen hingen eng mit seinen Vorlesungen 31<sup>1</sup> sammen; nur eine redigirte Vorlesung würde auch das Compendim über die Anthropologie und Psychologie geworden sein, welche er auszuarbeiten und dem über die Rechtsphilosophie zur Seit zu setzen die Absicht hatte1. Mit unermüdlichem Eifer, mit einer bis an deu Tod vorhaltenden Kraft und Frische warf er sich af diese Vorlesungen. Ueberall zeigen die voluminösen Folioheste die ihn aufs Katheber begleiteten, die Spuren seiner rastlos m arbeitenden Hand. Er verdient sich von Jahr zu Jahr meh den Titel eines Herrschers und zugleich Mehrers des Gebanken

Schritt, jeden neuen Erwerb des Wissens aus dem Mittelpunkte einer wohlzusammenstimmenden Weltansicht zu beleuchten, ihn von Innen heraus den seinen und doch wieder beweglichen Formen des Shstems organisch anzubilden. Wohl tritt in diesem doppelten Bestreben der Bereicherung und der Vertiesung ein Punkt der Sättigung ein<sup>2</sup>. Allein nun erst macht die Strenge der Behandlung einer rede und leutseligen Freiheit Platz, die das Schwierigste mit geistiger Leichtigkeit behandelt und sich die ganze Masse des gebildeten Vorstellens dienstdar macht. Es sind vorzugsweise die Einleitungen der Hegel'schen Vorlesungen, die in dieser Beziehung einen ähnlichen Reiz haben, wie die populären Schristen Kant's. Hier vor Allem erscheint Hegel in der ganzen Mäcktigkeit seiner Einsicht. Wie das erfahrene Alter über den Werth des Lebens, so spricht die Philosophie über den Werth der Denkund Vorstellungsweise ihrer Zeit. Ganz in derselben, steht sie zugleich beherrschend über derselben; mit allen Wendungen des Meinens ist sie vertraut, alse Standpunkte sieht sie durch, und gegen alse macht sie mit ruhiger und urbaner Vornehmheit das Endurtheil der tiefsten und gebildetsten Uederzeugung geltend.

Und die innere Sicherheit eines solchen Auftretens bezwang die Geister. Die Lust bes Denkens und Begreisens bemächtigte sich einer Generation, der für ihre praktischen Bestrebungen in raschem Rückschlag der Stimmungen aus's Neue Entsagung auserlegt war. Hunderte und aber Hunderte von Schülern sammeleten sich zu den Füßen des Meisters. Alle praktische und alle theoretische Enttäuschung, durch welche die Jugend jener Jahre war hindurchgezogen worden, sand Trost und Entschädigung in einer Phisosophie, die ausdrücklich behauptete, daß sie nicht Liebe zur Weissheit, sondern Weisheit, daß sie Weltweisheit im umfassendsten und verwegensten Sinne des Worts sei. Wenn die Höhen und Weiten eines solchen Wissens die Phantasie und Begierde der Jugend lockten, so imponirte ihrem Verstande die Klarheit, die Strenge, die regelnde Zucht, die maaßvolle Ordnung des Shstems. Durch Selbstbeschränkung wurde hier die Macht des Denkens schrankenlos. Denn alles Bedrückende, Verstimmende und Beengende durste bieser Lehre zusolge

als rechtlos, wesenlos und ohnmächtig bei Seite geschoben werben. Ein unendlicher positiver Gehalt bagegen that sich in der begriffenen Wirklichkeit, in Gegenwart und Vergangenheit, in Staat und Geschichte, in Natur und Kunst vor dem Geiste auf. Ein Weg schien hier gefunden, sich über alle Mißlichkeiten des Lebent zu erheben, ein Schlüssel zugleich, dem sich mit den Tiesen der Wirklichkeit die Tiesen der Gottheit erschlössen.

Wenig fand sich diese Begeisterung gehindert durch die ät ßere Schwerfälligkeit, welche, aller inneren Freiheit zum Im auch jetzt noch und bis zuletzt bem Vortrage des Meisters a Einer der vielen Jünger, welche von dem Bekamtwe den mit Hegel's Lehren eine neue Epoche ihres geistigen Leben datiren, hat uns zugleich mit der Schilderung der inneren um wandlung, die er selbst erfahren, eine Schilderung des Mannel, dem er sie verdankte und eine Charakteristik seiner Lehrweise über liefert, die uns in ihrer idealisirenden Haltung nur um so le hafter in die Blüthezeit der Hegel'schen Philosophie und ihm Einflusses in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre versett! Die früh gealterte Figur, — ich lasse fast wörtlich biesen Berichten statter reben, — war gebeugt, boch von ursprünglicher Ausbam und Kraft; weder von imponirender Höhe, noch von fesselnder A muth zeigte sich eine äußerliche Spur; ein Zug altbürgerlich ehrban Gerabheit war bas Nächste, was sich im ganzen Behaben bemerku machte. Fahl und schlaff hingen alle Züge wie erstorben nieder; kin zerstörende Leidenschaft, aber die ganze Vergangenheit eines Tagm Nacht verschwiegen fortarbeitenben Denkens spiegelte sich in ihm wieder, und hatte die Stirn, die Wangen und den Mund gesucht Schlummerte diese Einsicht, so schienen die Züge alt und welk; tru sie erwacht heraus, so sprach sich in ihnen der volle Ernst aus, w sich lange in stiller Beschäftigung in eine in sich große Sock versenkt. Würdig war das ganze Haupt, ebel die Nase, die hohe wenn auch in etwas zurückgebogene Stirn und das rubige kim gebildet: der Abel der Treue und gründlichen Rechtlichkeit, das klare Bewußtsein, mit besten Kräften nur in der Wahrheit eine letzte Befriedigung gesucht zu haben, war allen Formen aufe Individuellste sprechend eingeprägt. L

Und wir folgen demselben Berichterstatter in das Audito= rium unseres Philosophen. Abgespannt, grämlich sitzt er auf seinem Lehrstuhl, mit niedergebücktem Kopf in sich zusammenge= fallen. Immer fortsprechend blättert und sucht er in den langen Folioheften vorwärts und rückwärts, unten und oben; das stete Räuspern und Husten stört allen Fluß der Rede; jeder Satz steht vereinzelt da und kömmt mit Anstrengung zerstückt und durcheinandergeworfen heraus; jedes Wort, jede Shlbe löst sich nur widerwillig los, um von der metallleeren Stimme in schwäbisch breitem Dialekt, als sei jedes das wichtigste, einen wundersam gründlichen Nachdruck zu erhalten. Und doch, bei allem Mißbehagen, welches der Neuling bei einem derartigen Vortrag empfindet, fühlt er sich nichts besto weniger durch "eine Naivetät des überwältigenbsten Ernstes" angezogen und gefesselt. In kurzer Zeit gewöhnt er sich an die abstoßende Außenseite und findet, daß die inneren Vorzüge mit jenen Mängeln eigenthümlich zu einem Ganzen verwebt sind. In anschaulicher Plastik scheint ihm nun dieser Vortrag die innere Schwierigkeit der tiefsten, die Gebanken immer frisch reproducirenden Geistesarbeit zu versinnlichen. Mächtig zunächst war ber Eindruck ber strengsten Objectivität. Denn ganz nur aus ber Sache und um der Sache willen, kaum aus eignem Geiste und um der Hörer willen schien der Vortragende seinen Stoff zu entwickeln. Und doch entsprang Alles aus ihm allein, und eine fast väterliche Sorge um Klarheit milberte den starren Ernst, der vor der Aufnahme so mühseliger Gedansten hätte zurückschrecken können. "Stockend", so schildert Hotho weiter den Vortrag und die Wirkung dieses Vortrags, "stockend schon begann er, strebte weiter, fing noch einmal an, hielt wieder ein, sprach und sann, das treffende Wort schien für immer zu fehlen, und nun erst schlug es am sichersten ein, es schien gewöhnlich und war doch unnachahmlich passend, ungebräuchlich und bennoch das einzig rechte; das Eigentlichste schien immer erst folgen zu sollen und doch war es schon unvermerkt so vollstän= dig als möglich ausgesprochen. Nun hatte man die klare Bedeutung eines Saties gefaßt und hoffte sehnlichst weiterzuschrei= ten. Bergebens. Der Gedanke, statt vorwärts zu rücken, drehte

ţ.

ŗ

Ł

j

1

sich mit den ähnlichen Worten stets wieder um denselben Punk Schweifte jedoch die erlahmte Aufmerksamkeit zerstreuend ab, m kehrte nach Minuten erst plötslich aufgeschreckt zu bem Bortrege zurück, so fand sie zur Strafe sich aus allem Zusammenhang herausgerissen. Denn leise und bedachtsam durch scheinbar be deutungslose Mittelglieder fortleitend, hatte sich irgend ein volle Gebanke zur Einseitigkeit beschränkt, zu Unterschieben auseina bergetrieben und in Wibersprüche verwickelt, beren siegreiche & sung erst das Widerstrebendste endlich zur Wiedervereinigung p bezwingen fräftig war". Und merkwürdig! am unbeholfensten w der Hegel'sche Vortrag gerade da, wo das gewöhnliche Talm der Redefertigkeit am eigentlichsten zu Hause ist. Am Erzähla scheiterte er auf fast komische Weise. Gerade im Fassichie wurde er schwerfällig und ermübend. Gerade im Tiefsten dage gen bewegte er sich mit großartig selbstgewisser Behaglichkeit m Ruhe. Dann erst "erhob sich die Stimme, das Auge blitte schr über die Bersammelten hin, und die Rede griff mit nie no gelnden Worten durch alle Höhen und Tiefen der Seele". Un zwar nicht blos, wenn es sich um sinnlichkeitslose Abstraction handelte; ebenso wenn er in die Tiefe der Erscheinung hind stieg. Auch Epochen, Völker, Begebnisse, Individuen zu schilder gelang ihm vollkommen. Auch die eigensten Sonderbarkeiten m Tiefen des Gemüths entzogen sich bieser Darstellungsgabe nich Bei Schilderungen dieser Art "wurde seine Wortfülle sprudekt mit treffend malenden Eigenschaftswörtern konnte er nicht enta und boch war jedes neu, unerwartet, und so kernhaft in sich ber beschlossen, daß sich das Ganze, zu welchem die einzelm bunt burcheinandergewürfelten Züge sich rundeten, um nie wied entschwinden zu können, dem Gedächtnisse einzwang".

Sut genug, glücklicher Weise, ist uns dieser Charakter von Hegelt Lehrdarstellung auch in den von seinen Schülern herausgegebenen Vorlesungen, wie sie nun gedruckt vorliegen, aufbewahrt. Biele freilich mußte gerade bei einer solchen Art des Vortrags der Willim der Redaction überlassen bleiben: allein auch so noch dürsen diese Vorlesungen als eine im Wesentlichen echte und zuverlässige Onelle sie Kenntniß der Hegel'schen Philosophie betrachtet werden

Für den wichtigsten Theil derselben, für die in Berlin zuerst selbständig und ausstührlich behandelte Religionsphilosophie kömmt uns überdies ein von Hegel selbst zum Druck ausgearbeitetes Heft über die Beweise vom Dasein Gottes sowie mehrsache Auslassungen in seinen Vorreden und Recensionen zu Hülses. Wir können über die Wandelungen wie über die späteste Gestalt seiner Religionslehre ebenso vollständig und sicher urtheilen wie über die seiner Staatslehre. Und diese beiden, in der That, gehören auf's Engste zusammen. Was die nunmehrige Rechtsphilosophie, dasselbe charakterisirt die nunmehrige Religionsphilosophie. Aus dieser wie aus jener erhellt die Wendung der Heggel'schen Lehre zum Positiven. Nach einer zweiten und ergänzenden Seite hin wird auch die philosophische Dogmatik zum Zeugniß für den Restaurationscharakter des ganzen Spstems.

Die Theologie war die Wiege der Hegel'schen Philosophie gewesen; die Grenzen jener hatten ursprünglich die Grenzen, das theologische Material hatte ursprünglich das Material von Hezgel's Philosophiren gebildet. Mehr als das. Sein Interesse an den theologischen Dingen war wesentlich ein religiöses gewesen. Nicht blos den Schatten des Dogma's, sondern den soliden Körzper der andächtigen Empfindung, den sittlichen und den Gezmüthsgehalt der Religion hatte er in sinniger Versenkung in die Wirklichseit und Geschichte der Religion zu ergreisen versucht. Die Aussprüche Christi und die dogmatischen Formeln hatten ihm als Versuche gegolten, das absolute Leben, Liebe und Geist auszudrücken. Aus der Tiese religiöser Empfindung schien ihm alles Erkennen herzustammen: mit der Religion, hatte er gemeint, müsse alles Philosophiren aushören.

Frühzeitig freilich hatte sich ein anderes Moment, dem religiösen zur Seite, in seine Denkweise hineingeschlungen. Er hatte die tiefe Intention der christlichen Geschichte und Lehre durch die schöne Realität des griechischen Lebens auszufüllen und zu ergänzen gesucht. Nicht zufrieden, den Pulsschlag des Lebens im Innersten zu fühlen, hatte er die Welt als ein "schönes All des Lebens" anschauen wollen. Er hatte daher die blos in der Subjectivität sich haltende Religiosität, wie Schleiermacher in seinen Reden sie feierte, als ungenügend bezeichnet, und dagegen die Forderung aufgestellt, daß sich die Religion als Kunstwerk manifisstren müsse. Er hatte im Zusammenhang damit, unter ungerekter Zurücksehung des Protestantismus, die Rückwandelung des Christenthums zur "schönen Religion" als das Ziel von bessehistorischer Entwickelung ausgesprochen.

Allein die Fortbildung endlich des religiös-ästhetischen Ibealt zu einer philosophischen Weltanschauung hatte je länger je mehr it ursprünglichen Wurzeln jenes Ibeals verborren gemacht. Im E mente des Begriffs und mit den Mitteln des Verstandes hatte se gel dasselbe zu realisiren vermeint. Die Bildung seines Spstem bestand in dem immer vollständiger gelingenden Bestreben, i Empfindung des Lebendigen und die Anschauung des Shine auf dem Boden des Denkens in's Trockne zu bringer Dieser Widerspruch zwischen dem nährenden Stoff und bem ir mellen Material charakterisirte bas gesammte Spstem. Er ti am grellsten und unmittelbarsten in demjenigen Theile hems ber ausbrücklich zu jenem Stoffe zurückgreift. Deutlicher als irgend einem anderen Punkt erhellt es an der Religionsphilosops wie entfremdet die Reflexionsform des Ideals dem ursprünglich Inhalt und der Wirklichkeit desselben gegenübersteht. Statt k lebendigen Religion ergreift sie lediglich deren auf der Fläck Begriffs sich abzeichnenben Schattenriß. Sie vermag es mehr, den concreten Gemüthsprozeß der Religion zu entwich sie kennt benselben nur noch nach ihrer Uebersetzung besselben den Prozeß des denkenden Geistes und in den logischen Proxi des Begriffes. Dies ist das πρώτον ψεύδος der Hegel'schen & ligionsphilosophie, ihr schon in einer früheren Periode ihr aff prägter logisch=spiritualistischer Charakter. Verschluß jedoch von der Gemüthswirklichkeit der Religion, strebt sie, im realistischen Tendenz zufolge, zu der schlechten, oberflächlicht und zeitlichen Wirklichkeit der Religion von der Höhe des Begiff aus zurück. Nicht mehr im Stande, sich mit bem Wesen ber At gion zusammenzuschließen, schließt sie sich mit deren Schale ? sammen. Roch immer leuchtet in einzelnen Bligen in ihre 🕬

1

L

wickelungen die Erinnerung an die geistesinnerliche Macht der Religion hinein: im Ganzen und Großen construirt sie statt der Religion die Orthodoxie, — zu ihrem logisch=spiri=tualistischen gesellt sich der positivistisch=realistische Cha=rakter, und mit der Restaurationstendenz vollendet sie sich zur modernen Scholastik.

Schritt für Schritt bemühe ich mich, diese Beschaffenheit der Hegel'schen Religionslehre nachzuweisen und Ihnen das innere Wesen derselben verständlich zu machen!

Nur die lange Herrschaft erst der Kant'schen, dann der Hegel'schen Philosophie hat die einfache Wahrheit verdunkeln können, daß die Religion so gut wie die Sprache oder die Kunst eine specifische Aeußerungsweise des menschlichen Geistes ist. Sie ist ein Energiren bes ganzen Menschen. Sie hat als solches ihr eigenthümliches Recht, und ist besondren, ihr allein eignen Gesetzen unterworfen. Verstanden kann sie nur werden durch das Eingehn auf ihre individuelle Natur. Versteht doch Niemand das Wesen der Sprache durch das bloße Studium der sogenann= ten allgemeinen Grammatik, sondern einzig durch lebendiges Nach= schaffen ihrer Formen, durch das Regemachen der spracherzeu= genden Kraft im eignen Geiste. Mit der Religion nicht anders. So wenig wie die Sprache kann man die Religion in ein rein Verständiges verwandeln: es giebt so wenig eine allgemeine auf Logik beruhende Dogmatik, wie es eine allgemeine auf Logik ge= baute Grammatik giebt.

Von dieser Ansicht der Sache nun war man niemals entfernter als in der Blüthezeit der Aufklärung. Das Absehen
von allem Individuellen war die eigentliche Stärke der Aufklärungsweisheit. Man glaubte an eine allgemeine Vernunft; man
glaubte an deren Alleinderechtigung; man glaubte sich selbst im Besitz derselben, und ihre Urtheile zu vollstrecken so befähigt wie
berusen. Auf diese Vernunft reducirte, nach ihr maß man alles Menschliche. Auch die Religion verslüchtigte sich diesem Geschlechte
zu einer mit jener angeblich allgemeinen Vernunft übereinstimmenden Ueberzeugungsmasse, neben welcher ebenso die individuellen Züge aller einzelnen Religionen wie die Individualität der Religion selbst übersehen, oder als Zufälliges, als Aberglaube und Schwärmerei, bei Seite geschoben wurde.

Eben biese weikeste Entfernung indeß von aller Achtung und allem echten Verständniß der Religion führte naturgemäß einen Wendepunkt herbei. Es gab zuerst eine überwiegend negative und fritische, es gab fast gleichzeitig eine mehr positive Erschütterung bes folgenreichen, nicht blos die Religion betreffenben Frrthums. Auf der einen Seite unternahm es mittelst einer geschlossenen Untersuchung Kant, das Unzureichende desjenigen Verstandes nachzuweisen, der das Jdol und das Orakel der Zeit Er shstematisirte ben Protest des gewissenhaften gegen ben laxen und oberflächlichen Berstand. Er that dies, indem er in Wahrheit an bem Ganzen bes menschlichen Geistes bas Erkenntnißvermögen maß und die Rechte besselben abgrenzte. Das Resultat seiner Aritik war einmal eine Einbuße an dem eingebilde= ten Erkenntnißbesitze, es war gleichzeitig ein erstes Hinweisen auf die über den Verstand hinausliegenden Mächte des Geistes und des Lebens, ein Hinweisen auf die sittlichen, die ästhetischen und die religiösen Kräfte des menschlichen Wesens. Aber auch positiv begannen in unsrer Litteratur und Philosophie die von der Aufklärung übersehenen und mißachteten Gewalten, es begann bas Gefühl, die Phantasic, die Leidenschaft, der poetische Drang und die religiöse Innigkeit sich zu regen. Dualistisch wurde von einem Manne wie Jacobi ber Verstandeserkenntniß eine Glaubens= und Gefühlserkenntniß an die Seite gesetzt. Hier sollte nun ber Ort ber Religion sein: benen, die ihn zu erreichen wünschten, empfahl die Glaubensphilosophie ihr berühmtes Kopfüber an.

Wie vollständig Hegel diese zwiefache Erschütterung der aufklärerischen Anschauungsweise in den Tagen des ersten Lersnens und Strebens mitdurchlebt hatte, habe ich hinreichend dargestellt. Das Ergedniß war, daß er sich zwischen die eine und die andre Ansicht in die Mitte stellte, um einen neuen und höchst eigenthümlichen Rationalismus zu schaffen. Mit den Genialen nämlich und wie diese war er getroffen von der Wahrnehmung der in Kunst und Religion sich bewäherenden Energie des menschlichen Semüths. Aber weder die Besenden Energie des menschlichen Semüths.

scheidenheit, mit welcher Kant den Verstand vor diesen Tiefen zurücktreten hieß, noch die unvermittelte Erhebung des Ge= fühls zu einem eignen und autonomen Erkenntnißorgan genügte ihm. Feststehend von Hause aus in der gründlichsten Achtung des Rationellen, angerührt andrerseits von den volleren Offenbarungen des Menschengeistes, ging er einfach darauf aus, alle Schätze des Gemüths dem Verstande als solchem zu vindiciren und auch die Gegenstände und ben Gehalt des Glaubens, ber Anschauung, der Phantasie und Empfindung zu rationalisiren. Er proclamirte die Allmacht des Verstandes, oder, wie er den= selben im Unterschiede von dem Berstande der Aufklärung nannte, der Vernunft, und zog in das Gebiet der Vernunft alles dasje= nige, was nach Kant jenseits berselben lag, was nach Jacobi durch einen eignen Sinn ergriffen werden sollte. Seine Philoso= phie formulirte die große Einsicht, daß es kein anderes absolutes Wahrheitsorgan giebt als die Totalität des menschlichen Wesens, zu dem großen Jrrthum, diese Totalität in die Formen des Verstandes einzufangen, den künstlich expandirten Verstand zum Universalorgan der Wahrheit zu machen. Dies war in grund= legender Weise in der Logik geschehen. An dieser Logik besaß nunmehr das System eine angeblich reine Gedankenmasse und Denkmethobe, die aller Wirklichkeit biegsam nachgab, die sich geschmeidig an alles Sein anpassen, in alle Tiefen einschmiegen ließ. Auch in die Tiefen der Innerlichkeit, in das Wesen mithin und den Inhalt der Religion. Die Hegel'sche Religionsphiloso= phie könnte wie die Kantische den Titel führen: "Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft". Allein diese Grenzen waren bei Kant starr und festbestimmt; sie schnitten und sollten aus der Religion nur ein Segment herausschneiden. Die Grenzen der Hegel'schen Vernunft sind seiner Meinung und der auf diese Meinung gegründeten Beschaffenheit der Logik zufolge von unendlicher Elasticität; sie laufen zusammen mit den Grenzen der Religion selbst. In seiner Religionslehre wie in der Rechtsphilosophie erntet Hegel die Früchte seiner Logik, und wie dort die Wirklichkeit des Staats, so ist es hier die Wirklichkeit der Religion, deren Reichthum durch die geschmeidigen

Gebanken bes Vernunftspstems auszuschöpfen ein, freilich, wi wir uns überzeugen werben, sehr ungenügender Versuch gemat wird.

Bollkommen beutlich zunächst tritt jene principielle Stelle ber Hegelichen Religionsphilosophie in ber zweischneibigen Pe lemit hervor, mit ber er fich gleich febr gegen bie ration listische wie gegen die Gefühlstheologie wendet. beibe Richtungen gleichmäßig, bies ist bas Erste, was er gele macht, ist die Religion "erkenntnißlos" geworden. Die Gesühleite logie ist nur die Kehrseite der Aufklärung und des Rationalism Dieser, von Kant über sich selbst verständigt, hat tabula rau bem religiösen Inhalt gemacht; ber Kriticismus, mit seiner Lehne der Unerkennbarkeit des Göttlichen, hat den Geist, im ungehen sten Gegensate gegen die Religion, "zu der Bescheidenkit ! Biehs" verkommen lassen. Aus Berzweiflung über dies Erzweiflung über dies Erzweiflung hat sofort der Trieb zur Wahrheit sich in die Region tet k fühls geflüchtet; ber Pietismus hat bas Gefühl für die nut ja einzige Form erklärt, in welcher die Religiosität ihre Edit bewahre. So wird dort die Erkenntniß auf das Gebiet ! Endlichen und Erscheinenden eingeschränkt, hier auf das Et nen gänzlich Verzicht geleistet; es wird dort nichts Rechtel. wird hier überhaupt nicht erkannts. Dem Rationalismus 🗠 Hegel die Dürftigkeit seines Inhalts, der Gefühlstheologie Unbestimmtheit und Ungegenständlichkeit der Form zum Berm in welcher sie ben tieferen Inhalt ausschließlich besitzen will & spricht ebenso bestimmt aus, was er dem gegenüber selbi k Es soll nach ihm wieder Religion im wahren Sinne bet & tes geben, b. h. Erhebung bes Geistes zu Gott, bes entik Lebens zum unendlichen Leben. Allein zweitens. Diese Erha soll in der Form des Verstandes, als ein Erkennen der &\* heit vorhanden sein. Der Verstand, mit anderen Worten, wieder religiös, die Religion wieder verständig werden. Die M tung ber Religion fällt zusammen mit bem Triumph bes & standes; sie besteht in nichts Anderem als in ihrer Säculuk rung unter der Herrschaft der Philosophie.

Zwar bis zuletzt, es ist wahr, ziehen sich in die Hezelst

eligionslehre die Spuren der inneren Geschichte ihres Werdens nein. Wie es in und außer der Rechtsphilosophie Stellen giebt, denen die lebendige Freiheit, so giebt es in und außer der eligionsphilosophie solche, in denen die individuelle Natur der eligion anerkannt und zum Theil mit ergreifenber Wahrheit schildert wird. Nicht nur daß der Name der Religion, gleich= m zur Erinnerung dessen, was dem Philosophen ursprünglich eselbe galt, bis zuletzt dadurch geehrt wird, daß er der Ge= mmtname für die höchste, in Kunst, Religion und Philosophie h gliedernde Sphäre des Bewußtseins bleibt, sondern aus tie-r Empfindung heraus wird zuweilen das eigenste Wesen und kalten der Religion beschrieben. Auf's Beredteste spricht Hegel n dem in der subjectiven religiösen Function enthaltenen Widerreit des empirischen endlichen und des unendlichen Bewußtseins id von der Einigung dieses Widerstreits. "Ich din, und es ist in ir für mich dieser Widerstreit und diese Einigung. Ich din mir selbst als unendlich gegen mich als endlich, und als endses Bewußtsein gegen mein Denken als unendliches bestimmt. ch bin das Gefühl, die Anschauung, die Vorstellung dieser Eis gkeit und dieses Widerstreites und das Zusammenhalten ber diderstreitenden, die Bemühung dieses Zusammenhaltens und die rbeit des Gemüths, dieses Gegensatzes Meister zu werden". r verkennt nicht die Breite, in der sich die Religion durch das lanze bes menschlichen Geistes hindurchlagert. Sie ist und eibt ihm "Erhebung des Geistes zu Gott", und zwar im Gesihl, im Anschauen, in der Phantasie und im Denken, "denn", igt er, "sie ist subjectiv so concret, daß sie von allen diesen Romenten in sich hat", und ein andermal, wie als ob er gegen ch selbst polemisire: "bas Erkennen mag einseitig sein, und zur teligion noch mehr und wesentlich Empfindung, Anschauen, Glauen gehören, sowie zu Gott noch Weiteres als sein denkender und ebachter Begriff".

Als ob er, sage ich, gegen sich selbst polemisire. Denn wie 1 der Ethik die lebendige Freiheit sich in Vernunft und das Bollen in Wissen, so löst sich in der Religionsphilosophie auch as Göttliche in Vernunft und die Frömmigkeit in

Wissen auf. Gerade barin, in der That, besteht das Princip bieser Religionsphilosophie, daß burch das Erkennen absolut erreicht werbe, was minder rein und vollständig durch Empfindung, Anschauen, Glauben zu erreichen sei, daß Gott absolut und in Wahrheit sein "benkender und gedachter Begriff" ist. Die Opposition gegen die gedankenleere Pectoraltheologie verschärft fortwährend diese Stellung, und es verschmilzt damit die gegen die sophistisirenbe, mit Gebanken spielenbe und fünstelnbe Schleiermacher'sche Theologie. Mit gröblicher Verkennung ber tieferen Grundlagen der Letteren werden beide zusammengeworfen. hatte sich bei Hegel ber Gegensatz gegen Schleiermacher festge-Der Subjectivismus, ber bas Princip bes Letteren charakterisirte, nicht minder aber seiner ganzen Gebankenweise anhaftete, bildete einen grellen Contrast zu der Hegel'schen Rich= tung auf das Sachliche und Gegenständliche. Der Gegensat, ein Gegensatz der Naturen, wurde zu einer Antipathie, die sich in ebenso ungerechten Ausfällen Luft machte, wie die gegen Fries Die Schleiermacher'sche Begründung der Religion auf das Gefühl wurde als ein Attentat auf die Würde des Menschen bezeichnet, der dadurch dem Thiere gleichgesetzt werde, die nähere Bestimmung jenes Gefühls als Abhängigkeitsgefühls wurde mit dem nicht gerade attischen Witz beanstandet, daß bann "der Hund der beste Christ" sei. Seine eigene Ansicht faßte dem gegenüber Hegel in den Ausdruck zusammen, daß, was sich von Religion im menschlichen Herzen finde, im "Denken dieses Herzens" sei?. "Die Erhebung des Geistes zu Gott", so explicirt er ein an= dermal dieses Dictum, "geschieht im Innersten des Geistes auf dem Boden des Denkens; die Religion als die innerste Angelegenheit des Menschen hat darin den Mittelpunkt und die Wurzel ihres Pulsirens; Gott ist in seinem Wesen Gebanken, Denken selbst, wie auch weiter seine Vorstellung und Gestaltung bestimmt werde. Erkennen thut nichts, als eben jenes Innerste für sich zum Bewußtsein zu bringen, jenen benkenden Puls denkend zu erfassen". Die Religion, um es anders zu sagen, ist an sich und als solche schon Denken. Das Erkennen ebendeshalb, wie es die Philosophie methodisch betreibt, verhält sich zur Religion nicht als zu einem

Incommensurablen; vielmehr ganz und vollständig erschöpft es deren Inhalt; gerade darin, daß es denselben ohne Rückstand durchdringt, besteht die Ehre und die Tiefe der wahren Phislosophie.

Durch nichts vielleicht wird dieses Verhältniß, wie Hegel es statuirt, so klar, wie durch seine Behandlung der Beweise vom Dasein Gottes. Die Bedeutung bieser Beweise ist ja näm= lich die, daß in ihnen der Versuch gemacht wird, dem höchsten Gegenstande der Religion durch die reine Verstandesoperation, mittelst des Spllogismus, beizukommen. Seit Kant's Kritik dieser Beweise war die Einsicht durchgedrungen, daß dieser Versuch nie vollständig gelungen sei. Allezeit, in der That, beruhte das scheinbare Gelingen besselben auf einer versteckten und unbewußten Einmischung des religiösen Gefühls in den Handel des Beweisens, auf einer Ergänzung bes Spllogismus burch die glaubende Frömmigkeit. Was die Philosophie bewies, war nie der Gott des andächtigen Gemüths; der Gott, zu dem sich beten ließ, war nie durch Beweis gewonnen worden. Von dieser Unzulänglichkeit des Spllogismus nun ist auch Hegel, so gut wie Kant ober Jacobi, durchbrungen. Nicht durch ben Spllogismus, sondern durch Religion wird Gottes Dasein bewiesen; denn Religion ist ganz und gar nichts Andres als die "Erhebung bes Menschengeistes zu Gott". Aber auch nur für die alte Logik war der Spllogismus die höchste und vollständigste Form des Erkennens. Die Dialektik Hegel's ist ihrer Intention nach ein tieferes, lebendigeres Erkennen. Dem Objecte der Religion gegenüber durchdringt sie sich mit specifisch religiösen, wie sie sich in der Logik principiell mit historischen, sinnlichen und Anschauungs-Motiven durchdrungen hat. Die Erschleichung, welche eine frühere Philosophie, wenn sie Gott zu beweisen meinte, unbewußt beging, begeht Hegel bewußt und geflissentlich. Nicht blos sich einmischen läßt er vie Religion in den Handel des Verstandes, sondern er pflanzt dem Berstande als solchem die Energie und das Recht der Religion Das wahre Beweisen Gottes besteht darin, daß der Verstand sich ganz hineinlegt in die religiöse Erhebung bes Geistes zu Gott, daß die Bewegung des Denkens die Bewegung der

Frömmigkeit imitirt, ihr zusieht und ihrer Spur nachfährt. Bon einem der Kant'schen Beweise in dem Capitel von den Antins mien sagt Hegel, derselbe enthalte ein ganzes Rest von Fehlem Es heißt zu wenig gesagt, wenn man nur dasselbe von seiner Beweisführung für das Dasein Gottes sagt. Die Erhebung p Gott, so verläuft dies Beweisen, ist in der Natur unsres Geiste begründet, sie ist ihm "nothwendig". Nicht auswärts daher # diese Nothwendigkeit zu beweisen, sondern "sie beweist sich an in selbst". Wenn wir nur "ihrem eignen Prozesse zuseben, so be ben wir daran selbst die Nothwendigkeit, deren Einsicht eben w bem Beweise gewährt werben soll". Ein schlagenderes Beispiel von einer μετάβασις ες άλλο γένος ist nicht leicht aufzutreiber Das Ueberspringen von dem, was dem menschlichen Geiste i seiner religiösen Thätigkeit nothwendig ist, zu dem Begriffe le gischer Nothwendigkeit, von dem, was sich dem Gemüthe als it Bedürfniß aufdrängt, zu der Nothwendigkeit des erkemmts Beweisens, ist eclatant. Vielmehr aber, ber Frrthum liegt ib Er besteht nicht sowohl in einem Sprunge, als in k principiellen Vermischung, in der Wechselvertauschung bet religiösen und des benkenden Thuns. Das Correlam zu jener unmittelbaren Concretisirung des Erkennens durch & Inhalt bes frommen Gemüths ist die Verdünnung dieses & halts zu einem Logischen. Die Erhebung ber Menschenbruft ! Gott ist nur deshalb an sich selbst ein "Beweis" für das D sein Gottes, weil diese Erhebung nach Hegel ihrer eigensten P tur nach "eine Erhebung bes Gebankens und in das Reif bes Gebankens ift".

Aber gut noch, wenn der Philosoph überall, wie hier, ist dem lebendigen Prozesse des andächtigen Gemüths zurückliche Es ist nur natürlich, daß seine Religionsphilosophie in bequemerer Wendung sich in der Regel vielmehr an die theoretischereits zurechtgemachte Religion hält. Statt die Insten sen selbst zu keltern, die an dem Stocke des Glaubens wachst ist er nur beslissen, den trüben Wein des Dogma's zu klim Die alte Kirche war nicht der Meinung, daß das religiöse ken seiner Wahrheit nach Denken sei. Wenn sie dies Lebs

wie es in ihr frisch und mächtig waltete, zu einem Theoretischen formulirte, so kam sie dabei nur mit einer gewissen Sorglosigkeit einem einzelnen Bedürfniß, bem von ber Religion wohl unzertrennlichen, aber keinesweges mit ihr identischen Bedürfniß theoretischer Verständigung nach. Sie verfuhr dabei mit unbefangener Rohheit und Gewaltthätigkeit. Sie goß bas lebendige Gefühl in die starren Formen des Verstandes; ihre dogmatischen Formeln verstecken nicht, sondern sie zeigen, zeigen mit einer Art von Genugthnung, mit einer gewissen Freude am Absurden, bas incommensurable Verhältniß zwischen dem frommen Gefühl und dem Verstande auf. Dies geschah aus der Zuversicht des Glaubens heraus, dem das Dogma ein bloßes Symbol, eine Hierogluphe ist, die das Herz aufzulösen, in lebendige und beseligende Wahrheit zu verwandeln jeden Augenblick im Stande ist. anders ist die Stellung und das Verfahren des modernen Philoso-Der religiöse Inhalt ist als solcher und seinem Kern nach Denken. Das Denken, in seiner dialektisch gebildeten Tiefe und Beweglichkeit ist als solches dem religiösen Inhalt homogen und gewachsen. Er fühlt sich baher im Stande und berechtigt, gelegentlich mit diesem Denken bis zur Wurzel des religiösen Bebens zurückzugreifen. Allein näher doch liegt der Verstandes= operation der dem Denken bereits vermittelte, irgendwie bereits in den Verstand übersetzte Glaubensinhalt. Und an diesem so-= fort ist es nicht sowohl die Differenz zwischen der Verstandesform und dem in diese gefaßten Lebendigen, als vielmehr die Incongruenz jener Form zu einem gereinigteren und discipli-= nirteren Denken, was er gewahr wird. Nicht das Absurde, sondern das Mystische des Dogma's verletzt seinen Rationalis= Nur darum handelt es sich ihm, die Religion völlig zu rationalisiren. Sie rationalisiren heißt aber nichts anderes, als die : Aussagen des frommen Bewußtseins in das Niveau der neuen Logik = erheben. So kömmt es, daß die geläufigste Definition, welche von Religion aufgestellt wird, die ist, daß sie die absolute Wahr= s heit in der Form der Vorstellung — nur zuweilen wird hin= zugefügt: in der Form der Anschauung und des Gefühls, sei. Und es wiederholt sich die Erscheinung, welche wir bei ber Logik beobachteten. Wie in dieser Spiritualismus und Realismus, so liegt in der Religionsphilosophie Mysticismus und Rationalismus im Kampfe. Das dort blosgelegte Verfahren tritt in einer höheren Potenz ein. Wie dort ein Shstem des "reinen Da kens" aufgestellt werden sollte, so hier ein Spstem des reinen Rationalismus. Wenn aber zugleich jenes reine Denken sich bon dem Blut und Leben der Wirklichkeit nährte, so nährt sich biejn Rationalismus von dem Material der religiösen Vorstellung Allein die neue Arbeit ist um Vieles oberflächlicher als jene erst Nur durch die äußerste Zuspitzung der Abstraction, verbunde mit der tiefsten Einsenkung in die Wirklichkeit wurde jenes Sp stem des zugleich reinen und zugleich wirklichkeitsvollen, zugleich voraussetzungslosen und doch die ganze Wirklichkeit voraussetz den Denkens zu Stande gebracht. Der Religionsphilosophie be gegen soll es zu Statten kommen, daß ein solches Denkspiten bereits existirt. Durch ein viel einfacheres Manöver erhebt w ber diese die religiöse Vorstellung und Anschanung in den Schi des rein Rationellen. Sie setzt die Möglichkeit der Ausglie chung des Lebendigen und des Verständigen voraus. greift in der Regel nicht bis zu dem religiösen Leben, sonden nur bis zu der religiösen Vorstellung zurück. Sie stütt sich, m auf die schon fertige Logik, so überdies auf die im Geiste dies Logik gearbeitete Psychologie. Wie diese Psychologie Wollen m Denken in ihrem specifischen Unterschiebe verwischte, so verwisch sie auch den Unterschied von Anschauung, Gefühl, Vorstellm einerseits und Denken andrerseits. Durch sich selbst "treike sich jene zu diesem fort". Lediglich barauf kömmt es baher an, it Religion von bem Boben ber Vorstellung auf ben Beben des Begriffes hinüberzuziehen. In der Sphäre w Denkens erfaßt sich das religiöse Bewußtsein in seinem Begriffe Nur die Form unterscheidet die Religion von der Philosophie Durch den in der Logik principiell begangenen, in der Psychologie weiter ausgebeuteten Raub, den diese Philosophie am Lebendigu begangen, fühlt sie sich in der Religionslehre zu einem äusen terroristischen Verfahren und zu der fürzesten Prozekform berech tigt. Gerade basjenige, was der religiösen Vorstellung noch sp

cifisch Religiöses anhaftet, wird für eine bloße schlechte, ungenüsgende Form der Wahrheit erklärt, welche abzustreisen und gegen die Form des Begriffes umzutauschen das einzige Geschäft der Philosophie sei, die übrigens, was den Inhalt anbetreffe, mit der Religion vollkommen in Uebereinstimmung sei.

Aus dem Abstracten zum Concreten und Lebendigen zu= rückzusteigen war die gemeinsame Tendenz der nachkantischen Wissenschaft. In dieser allgemeinen Tendenz begegneten sich Hegel und Schleiermacher. Sie begegneten sich barin nur, um in diametral entgegengesetzte Wege auseinanderzugehn. Mit gleichem Scharssinn und gleichem Tiefsinn, mit gleicher stractionskraft und gleichem Sinn für das Lebendige ausgerüstet, unterschieden sie sich durch die Richtung, in welcher der Eine und der Andere die Tiefe des Lebens suchte, durch die Art, in welcher der Eine und der Andere dieselbe auszudrücken und zu fixiren bemüht war. Es war die objective Welt, welche Hegel in ein plastisches Begriffsshstem zu übersetzen: es war die innere Welt des Gemüthes, welche Schleiermacher durch eine bewegliche Dialektik nicht sowohl zu erschöpfen als vielmehr immer frisch zu vergegenwärtigen strebte. Das unsterbliche Werk des Ersteren daher war seine Logik: der Ruhm des Letzteren haftet weniger noch an seiner Dogmatik als an seinen religiösen Reben. Hegel'sche Religionsphilosophie ist nur eine oberflächliche Consequenz seiner Logik, die Schleiermacher'sche Dialektik ist nur ein gescheiterter Versuch, die virtuose Verständigung über die Thatsachen bes frommen Bewußtseins über das Gebiet der Inner= lichkeit hinaus fortzusetzen. Schroff stehen sich baher die beiden Denker in Beziehung auf ihre Behandlung der Religion gegenüber. Religion in den Individuen zu wecken, das war der Zweck, welchen der Redner über die Religion verfolgte. Nach Hegel ist es entfernt nicht die Bestimmung der Philosophie, die Menschen zur Religion zu bewegen, sondern einzig und allein "die Religion, vie da ist, zu erkennen." Jener geht von der Vorstellungsform ver Religion zu dem lebendigen Quell derfelben, zu dem Energiren ber Religion in bem lebendigen Menschen zurück, er legt alles Gewicht auf die specifische Form der Religion.

umgekehrt, läßt die lebendige religiöse Energie hinter sich; er accentuirt was er den Inhalt der Religion nennt, und sublimirt diesen, das heißt die Vorstellungsform, die Mythologie der Religion zu einer Begriffsmythologie, das theologische zu einem philosophischen Dogma. Man hat von Schleiermacher gesagt, daß er die dem Zeitbewußtsein anstößigen Gestaltungen der Religion gleich einem altmodisch gewordnen goldnen Gesäße eingeschmolzen und so dem lauteren Werthe derselben eine neue Anserkennung gewonnen habes. Man kann von Hegel sagen, daß er jenes altmodische Gesäß nur etwas anders decorirt, an seinen Formen hie und da etwas gebogen und es in einer Umgebung ausgestellt hat, wo es aufhörte den modischen Geschmack zu besleidigen.

Die Summe ber Hegel'schen Religionsphilosophie ist nach alle dem leicht zu verstehen. Der Inhalt der dristlichen Religion als der höchsten Entwickelungsstufe der Religion überhaupt fällt ganz und gar zusammen mit dem Inhalt der wahren Philosophie. Es ist nach Hegel das Unterscheidende der christlichen Religion, daß in ihr Gottes Wesen als die ewige Liebe bestimmt sei, ober, wenn man diese Ausbrucksweise ber Empfindung in die des Begriffs verwandle, als Geist. Indem Hegel diese Gleichung an die Spite seiner Religionsphilosophie stellt, läßt er uns nur noch einmal einen Rückblick auf die ursprüngliche Genesis der Fundamentalbestimmung seines Shstems thuno. Und fortwährend schärft er diese Gleichung ein. Die "offenbare" Religion ist als solche die Religion des Geistes. Der Geist ist dies, sich selbst zu erscheinen; dies ist seine That und seine Lebendigkeit, es ist seine einzige That, und er selbst ist nur seine That. Eben dies macht ben Gehalt der christlichen Religion aus. Sie enthält die Bestimmung der Subjectivität oder der unendlichen Form, die der Substanz gleich ist. Die ganze Philosophie ist nichts als der Beweis und die Exposition der Wahrheit, um welche sich das ganze Christenthum dreht, der Wahrheit, daß Gott die Liebe, ber Geist, Substanz-Subject, ewig in sich zurückkehrender Prozeß ist. Das Specifische der Religionsphilosophie besteht nur darin, daß sie die durch die ganze übrige Philosophie sich beweisende Wahr-

heit in eine einfache Spitze und Summe zusammendrängt. Sie ist in Beziehung auf das ganze System, was das Capitel von der absoluten Idee in Beziehung auf die Logik ist. Wie die Logik und Metaphysik alle Wirklichkeit in eine lange, cret sein sollende Gedankenbewegung und zugleich in ein eben= solches Gedankenspstem hinüberverwandelt, so hebt die Religions= philosophie den concreten religiösen Gemüthsprozeß zu einem abermals concret sein sollenden, in Wahrheit abstracten Wissens= prozeß auf. Was daher in jenem Gemüthsprozeß als Verhält-niß des lebendigen Menschen zu dem lebendigen Gott erscheint, das formulirt sich in der Hegel'schen Religionsphilosophie zu dem Verhältniß gegenseitigen Wissens bes Menschengeistes von dem absoluten, des absoluten Geistes von dem Geiste des Menschen. "Der Mensch", so lautet der höchste Ausdruck, in welchen diese Religionsphilosophie den Gehalt der christlichen Religion übersetzt, "der Mensch weiß nur von Gott, insofern Gott im Menschen von sich selbst weiß; dies Wissen ist Selbstbewußtsein Gottes, aber ebenso ein Wissen desselben vom Menschen, und dies Wiss sen Gottes vom Menschen ist Wissen des Menschen von Gott; ber Geist bes Menschen, von Gott zu wissen, ist nur der Geist Gottes selbst". In dieser Formulirung des religiösen Thuns und des religiösen Inhalts ist in der That, ganz analog wie in den übrigen Partien der Hegel'schen Philosophie, dem Schein nach das specifisch Religiöse conservirt, in Wahrheit dasselbe zu einem Schatten verflüchtet. Jenes identische Wissen ist ein Analogon der Gottinnigkeit des religiösen Gemüths und ein Analogon der göttlichen Liebe. Dieses Tiefe jedoch schwindet völlig zusammen in die abstracte Form des im Denken in sich kreisenden Prozes= ses, in welchem mit der Selbständigkeit und Persönlichkeit des Menschen zugleich die Selbständigkeit und Persönlichkeit Gottes verloren geht. Es ist der Triumph des panlogistischen Charakters dieser Philosophie, das religiöse Verhältniß geradezu mit logischem Ausbruck als den absoluten "Schluß" zu bezeichnen und weiterhin den Einen Schluß der absoluten Vermittlung bes Geistes mit sich selbst, im Anschluß an den Inhalt der christlichen Dogmatit, in drei Schlüsse auseinanderzufalten.

Daß nun bei einem solchen Verfahren die Religion um ihren eigenthümlichen Inhalt, das fromme Gemüth um sein eigenstes Interesse betrogen wird, bedarf keiner Aussührung. Instructiv jedoch ist es, daß sich die Unzulänglichkeit dieser Reduction der Religion auf Logisches bei Hegel selbst zur Erscheinung
treibt, daß die Religionsphilosophie gleichsam selbst ihres Irrthums geständig wird. Es bestand eine Kluft zwischen der angeblich alle Realität in sich enthaltenden Idee und der Realität
als solcher. Es besteht eine ebensolche Kluft zwischen dem das
Religiöse angeblich in sich enthaltenden Wissen des Geistes vom
Geiste und der Religion als solcher. Jene Kluft kam bei dem
Uebergange aus der Logik in die Naturphilosophie: auch diese
kömmt, theils innerhalb, theils am Schlusse der Religionsphilosophie zum Vorschein.

Sie kömmt zum Vorschein zunächst bei dem Uebergang, welchen Hegel von der theoretischen zur praktischen Seite der Religion, d. h. zum Begriffe des Cultus macht 10. Noch ganz anders als im Dogma brängt sich im Cultus die concrete Natur zugleich mit der subjectiven Lebendigkeit der Religion auf. Umgehen kann der Philosoph diese Erscheinung nicht. Was thut er? Nachdem die Religion bereits als "Wissen" des göttlichen Geistes von sich durch Vermittlung des endlichen Geistes erklärt, nachdem ausdrücklich gesagt ist, daß die Religion in der höchsten Idee nicht die Angelegenheit des Menschen, sondern wesentlich die höchste Bestimmung des Absoluten selbst sei, so bleibt nur übrig, den Cultus in ähnlicher Weise nachträglich auftreten zu lassen, wie die Natur am Schlusse der Logik. Neben der an sich seien= den, im Wissen Gottes von sich absolut vor sich gehenden Bermittelung soll nun auf einmal diese Vermittelung auch praktisch und concret, als eine vom Menschen selbst vollzogene Thätigkeit des Aufhebens der Entzweiung vor sich gehn, soll "die Freiheit und das Subjective" noch ausdrücklich zur Geltung kommen. Als ob nicht zuvor schon das theoretische Verhalten des Geistes zum Absoluten als ein concretes Verhalten bezeichnet, als ob nicht die subjective Seite zuvor schon in dem Wissen Gottes von sich im Menschen ausbrücklich hervorgehoben wäre! Eine armse-

lige Hülfsbistinction offenbar ist es, wenn gesagt wird, daß das theoretische Bewußtsein nur an sich, aber nicht für das Subject concret sei. Welchen Werth diese Distinction für den Philoso= phen selbst hat, erhellt am meisten baraus, daß seine Explication der christlichen Religion den Cultus wiederum fast völlig bei Seite läßt. Vielmehr aber, der religiöse Cultus ruckt überhaupt in die Religionsphilosophie nur ein, um an allem Ende gänzlich hinausgeschafft zu werden. Er verfällt einestheils demfelben Schicksal wie die religiöse Vorstellung. Mit dieser, oder dem Glauben, welcher als solcher selbst zum Cultus gehören soll, wird er zunächst in theoretische Wahrheit aufgelöst. Er wird anderentheils, seiner praktischen Seite nach, in weltliches Handeln aufgelöst. Niemals ist eine gründlichere Zersetzung und Zerstörung der Frömmigkeit durch die Speculation vor sich gegangen als durch den absoluten Idealismus. Da liegt, als ein letztes Residuum, als der werthlose Bodensatz der Religion, das Gefühl, sofern es sich über seine eigne Natur nicht erheben will. religiöse Vorstellung findet erst Anerkennung, sofern sie sich zum philosophischen Dogma umgebildet hat. Der Cultus endlich gelangt zu seiner vollen Wahrheit erst in seiner Gestaltung zur Sitt= lichkeit. Erst ber Staat ist ber vollendete Gottesdienst. sich die Philosophie zur Religion, so verhält sich der Staat zur Kirche; auch diese zwei stehen "nicht im Gegensatze des In= halts der Wahrheit und Vernünftigkeit, aber im Unterschiede ber Form"11.

Wird aber auf diese Weise Hegel mit dem Cultus in entsprechender Weise wie mit dem Dogma fertig: immer doch bleibt unbewältigt und unbeseitigt die fromme Innerlichkeit, die Existenz der Religion im Gefühl stehn. Nur zu einer Auskunst, und zwar zu einer rohen Auskunst bringt es in dieser Hinsicht die Religionsphilosophie. Die Philosophie, so wird das Verhältniß formulirt, bei welchem es schließlich sein Bewenden hat, die Philosophie denkt, was das Subject als solches sühlt, sie "übersläßt es demselben, sich mit seinem Gefühl darüber abzusins den". Der religiöse Inhalt ist in seinem Wesen Gedanken und für den Gedanken; es ist etwas Zufälliges, wenn sich die Eins

bildungsfraft ober die Anschauung "dazugesellt", wenn jener Inhalt in die Empfindung "eintritt", wenn, wie es in spnonymen Wendungen häufig ausgedrückt wird, der einem ganz andern Boben angehörende Inhalt "in die Form des Gefühls versett" wird. Ein merkwürdiges Geständniß am Schlusse ber religionsphilosophischen Vorlesungen bringt endlich diesen Hiatus noch vollständiger zu Tage. Es ist das eigne Wort dieser Vorlesungen, daß sie mit einem "Mißton" schließen. Die Kluft nämlich, die im Einzelnen besteht, besteht auch im Ganzen. Wie sich bas Denken zum Gefühl, so verhält sich die Rlasse der Wissenden zu der Klasse der Glaubenden. Die Philosophie, heißt es, ist inso= fern "ein abgesondertes Heiligthum, und ihre Diener bilben einen isolirten Priesterstand, der mit der Welt nicht zusammengehen darf und das Besitzthum ber Wahrheit zu hüten hat. Wie sich die zeitliche empirische Gegenwart aus ihrem Zwiespalt herausfinde, ist ihr zu überlassen, und ist nicht die unmittelbar praktische Sache und Angelegenheit der Philosophie".

Hand in Hand aber mit ber Entwerthung des Gemüths= gehaltes der Religion und der umstandslosen Verwandlung des= selben in Begriffliches, geht die gleiche Geringachtung und Miß= handlung des historischen Moments der Religion. selben Zeit, in welcher Hegel mit tiefem Blick in das lebendige Walten der Religion im einzelnen Gemüthe sich zu versenken verstand, war ihm auch die geschichtliche Genesis der Religionen, und ihr Zusammenhang mit dem Bewußtsein der Bölker und Zeiten ein Gegenstand der sinnigsten Aufmerksamkeit. Wie ben religiösen Einzelgeist, so belauschte er in der Periode vor Entstehung seines Shstems auch ben religiösen Zeit- und Volksgeist, wie die Religion als solche, so auch die Geschichte der Religionen mit unbefangenem Auge. Er hatte die Entstehung des Chriftenthums und bessen Sieg über die Naturreligion aus dem Umschwung des Bewußtseins, aus den geänderten politischen Verhältnissen zu erklären versucht 12. Bis in die Jenenser Periode zog sich dieses Interesse an dem geschichtlichen Pragmatismus des Christenthums; noch in den Vorlesungen über Naturrecht hatte er zum Schluß eine historische Construction bieser Religion

vorgetragen, die darum nicht weniger von echtem Sinn und Verständniß für die Mächte der geschichtlichen Wirklichkeit zeugte, weil sie zum Theil in den Formen Schelling'schen Schematisirens verlief. In der schönen Mythologie der vorchristlichen Naturre= ligion, so lauteten seine damaligen Auseinandersetzungen, brückte sich die ursprüngliche Versöhnung des Geistes mit der Natur aus. Das Weitere jedoch war, daß der Geist seine Wohnung in der lebendigen Natur aufgab. Die sittlichen Organisationen, die freien Staaten des Alterthums, in denen die Vernunft in Beistesgestalt objectiv geworden, verloren ihre Lebendigkeit; auch ihre Götter entflohen ihnen in Folge bessen; auch das Pantheon der Naturreligion wurde ausgeleert. Auf dieser götterlosen Erde nun und unter einem Geschlechte, das mit lebendigem National= geiste und Staatssinn alle Scheu gegen die entgötterte Natur verloren hatte, mußte das Gefühl eines unendlichen sittlichen Schmerzes sich einfinden. Die Zeit dieses unendlichen Schmerzes war gekommen, als die Römer die lebendige Individualität der Völker zerschlagen, damit ihre Geister verjagt, ihre Sittlich= keit zerstört und über die Vereinzelung die leere Allgemeinheit ihrer Herrschaft ausgebreitet hatten. Zu dieser Zeit nun, wenn das Geschlecht der Menschen nicht in sich zu Grunde gehen sollte, mußte die ursprüngliche Identität des Geistes und seiner Reali= tät, die absolut auseinandergerissen war, sich mit siegreicher Gewalt von Neuem über den unendlichen Schmerz erheben. Dies geschah unter demjenigen Volke, das im ganzen Laufe seines Da= seins das verworfenste der Bölker gewesen war, unter demjeni= gen Volke, das den Schmerz am tiefsten empfunden hatte und ihn in den schreiendsten Tönen auszusprechen im Stande war. Christus war es, ber bas Leiden seiner ganzen Zeit aus innig= ster Tiefe aussprach, um gleichzeitig burch die absolute Gewißheit der Versöhnung darüber zu triumphiren. Er sprach jenes Leiden in der absoluten Verachtung der zur Welt gewordenen Natur, die absolute Zuversicht der Versöhnung in der verkündig= ten Gewißheit aus, daß er Eins sei mit Gott. Durch die= ses Beides wurde Christus Stifter einer neuen Resigion. Der Angel, um welchen sich dieselbe dreht, sind diese zwei Elemente:

ţ

5

ß

\*

;

1

,

ţ.

5

3

\*

ľ

ļ

į

einmal die Entgötterung der Natur und also die Verachtung der Welt, sodann das Factum, daß in dieser unendlichen Trennung doch Ein Mensch die Kraft der Zuversicht des Einsseins mit dem Absoluten in sich trug. Durch diese seine Zuversicht ist Christus der Stifter der neuen Religion, dadurch andrerseits, daß die Gewißheit der Menschen, ungöttlich zu sein, in ihm allein die Göttlichkeit erblickte und an seine Persönlichkeit bas Einswerden der Individuen mit dem absoluten Geist knüpfen mußte, — dadurch allein ist diese Religion selbst geworden. Ihr Mittelpunkt ist der Glaube, daß in Christus Gott in menschlicher Gestalt erschienen sei. Für diesen Glauben wurde Christus der Nationalgott des Geschlechts, wurde seine Geschichte zum Ausbruck für die Geschichte des empirischen Daseins des Menschengeschlechts überhaupt. In seinem Verbrechertode schien das Göttliche bem Schicksal der ungöttlichen Welt erlegen, faßte sich das Gefühl des unendlichen Schmerzes zusammen. In dem Gedanken, daß er aus dem Grabe auferstanden sei, gab sich das Gefühl der Versöhnung dieses Schmerzes einen Ausdruck 13.

Auf das Bestimmteste, wie Sie sehen, war in diesen Auseinandersetzungen die historische Bedingtheit und das menschliche Werden des Christenthums in's Auge gefaßt. Auf das Deutlichste war zwischen bem Bewußtsein Christi und dem Bewußtsein, das sich an ihn anlehnte, zwischen dem Menschen Christus und dem durch den Glauben seiner Zeitgenossen vergöttlichten Christus, zwischen der Stiftung der neuen Religion und bem Inhalt dieser Religion unterschieden. Das philosophische Berständniß des geistigen Gehalts der christlichen Lehre trat erst auf, nachdem es sich mit dem historischen Verständniß ihres Ursprungs vollständig auseinandergesetzt hatte. Alsbald jedoch bezeichnet die Phänomenologie einen Wendepunkt für die Hegel'sche Behandlung des Christenthums. Es war ja überhaupt der auszeichnende Charakter dieses Werkes, daß es das Historische und das Philosophische confundirte, daß es den Pragmatismus der Geschichte zum Behufe der metaphysischen Construction aufbrauchte. In der Phänomenologie daher verwischt sich zuerst der Unterschied zwischen dem, wie das Christenthum aus einem bestimmten Zeitbewußtsein

wurde, dem, was es für ein bestimmtes Bewußtsein war, und dem, was es für das "absolute" Bewußtsein ist. Das Lettere, und mithin das metaphhsische Interesse überwältigte das histo= rische. Mit dem vollendeten Ausbau der Logik verfestigte sich diese Richtung. Vom Raube der natürlichen und geschichtlichen Wirklichkeit nähren sich die logischen Kategorien. Ihrem Shstem gegenüber sinkt die geschichtliche Wirklichkeit, ihrer Dialektik ge= genüber die pragmatische Entwickelung des lebendig Menschlichen vollends zur Unbedeutenheit, zu einem verhältnißmäßig Interesselosen herab. Die Religionsphilosophie, wie dies ihr idealerer Inhalt mit sich bringt, rettet von dem historischen Sinn, der unserem Philosophen ursprünglich eigen war, weniger als irgend ein anderer Zweig seines Spstems. Nur Trümmer historischer Auffassung und historischen Verständnisses der Religion sind in derselben stehen geblieben. Wie über die transscendentale, so trägt es über die historische Seite der Religion die metaphhsische davon. Die Behandlung insbesondere, welche das Christenthum erfährt, leidet an der kläglichsten Verwirrung historischer und speculativer Motive und trägt überdies die vornehmste Verachtung bes Geschichtlichen geflissentlich zur Schau.

Zwar, es scheint zunächst, als ob gerade die Religions= philosophie viel mehr von der historischen Grundlage der Hegel'= schen Denkweise bewahrt habe, als irgend ein anderer Theil seiner Philosophie. Es ist eine Geschichte der Religionen, eine Geschichte bes Werbens der dristlichen Religion aus den ihr vorausgegangenen unvollkommneren, was in der Form ausführ= licher Charafteristiken den ganzen Zweiten Theil der Religions= philosophie ausfüllt. Auch die Motivirung dieses Verfahrens könnte man gelten lassen. In einem Ersten Theil nämlich wird im Allgemeinen ber Begriff der Religion exponirt, alsbald jeboch diese Exposition für ungenügend erklärt, denn es sei der Religion wesentlich, nicht in ihrem Begriff nur zu sein, sondern bas Bewußtsein dessen, was der Begriff ist; dieses Bewußtsein aber sei ein in der Geschichte fortschreitend sich entwickelndes. So richtig vielmehr ist diese Bemerkung, daß man nur darüber mit dem Philosophen rechten muß, daß er sie nur der Sanm, Begel u. f. Beit. 27

Behandlung der Religion und nicht ebenso z. B. der Behandlung des Rechts hat zu gute kommen lassen. Ausdrücklich sagen die religionsphilosophischen Vorlesungen, daß auch der Begriff der sittlichen Verhältnisse sich stufenweise im Fortschritt des weltgeschichtlichen Bewußtseins vertiefe und erfülle, daß auch das Recht nur sei, wie es im Geiste bes Menschen existire; bei einem wirklich ebenmäßigen Stil ber Spstematik mußte ohne Widerrede in die Rechtsphilosophie ebenso eine Geschichte des Rechts hineingearbeitet werden wie in die Religionsphilosophie eine Geschichte ber Religion. Allein die Wahrheit ist: es spiegelt sich in dieser abweichenden Behandlung der verschiedenen Disciplinen nur das Nebeneinander von Phänomenologie und Logik. Wie bas Spstem in ber ersteren eine transscenbentale, in der letzteren eine metaphysische Logik besitzt, so wechselt es auch bei ber Betrachtung bes concreten Geistes zwischen einer phänomenologischen und einer logisch-metaphhsischen Behandlung ab. Die erstere bestimmt die Gliederung der Religionsphilosophie, die lettere die der Rechtsphilosophie.

Vielmehr aber: diese zwiespältige Behandlungsweise bringt auch in die Religionsphilosophie selbst ein. Nur eben der Zweite Theil derselben behandelt die Religion in der Projection des menschlichen, sich geschichtlich entwickelnden Bewußtseins. einmal bei bem Uebergange aus der Religion der Zweckmäßigkeit, d. h. der römischen, in die absolute, d. h. die driftliche Religion wird der historisch genetischen Erklärung ihr Recht, ja es klingen dabei die ehemaligen Ausführungen über den unendlichen Schmerz der Welt unter dem Druck der römischen Herrschaft wieder an. Alsbald jedoch ist die historische Betrachtung wie abgeschnitten. Mit dem Christenthum sind wir zum "realisirten Begriff ber Religion" ober zur "vollendeten Religion" gelangt. Der ihr gewidmete Dritte Theil verläßt völlig den phänomenologischen und steht ausschließlich auf bem metaphhsischen Boben. Daß auch das Christenthum rend des Laufes zweier Jahrtausende eine Entwickelung im Geiste seiner Bekenner burchgemacht, daß auch die Philosophie des Christenthums nach ihrer transscendentalen Seite eine Geschichte des Christenthums ist, davon ist so wenig die Rede, daß selbst die in der Jenenser Periode versuchte Construction der Hauptformen und Phasen dieser Religion, die Gliederung nach den verschiedenen dristlichen Confessionen, fallen gelassen wird. Wie schon die Phänomenologie in ihrem Schlußabschnitt aus der absoluten Religion mit einem Sprunge in das absolute Wissen hinübergelangte, so wird auch in der Religionsphilosophie, sobald die Schwelle des Christenthums überschritten ist, die historische Betrachtung jäh abgebrochen und die jahrtausendlange Entwickelung der dristlichen Idee in den einfachen dialektischen Uebergang von dem Factum der evangelischen Geschichte und von der Vor= stellungsform des dristlichen Inhalts zum Begriff dieses Factischen und Vorgestellten zusammengeschoben. Der schlechte historische Pragmatismus, mit welchem die Zeitgenossen Hegel's die evangelische Geschichte und die Geschichte der christlichen Kirche und Dogmatik großentheils behandelten, mochte von ihm gerügt und durch eine höhere Auffassung, eine echtere historische Methode corrigirt werden: — er zieht es vor, am Ziele seines Weges, von der Höhe der metaphhsischen Betrachtung mit souveräner Geringschätzung von jenen historischen Bemühungen zu sprechen. Vergessend, was der Geschichte seine eigne Metaphysik verdankt, vergessend, daß er selbst auf dem Bildungswege seines Shstems von geschichtssinniger Betrachtung der antiken und der christlichen Welt zur Phänomenologie, von der Phänomenologie zur Metaphhsik gelangt ist, wirft er plötzlich alles Historische hinter sich, und verschättet er auch die letzten Spuren eines stätigen transscendentalen Zusammenhangs zwischen dem dristlichen Glauben und dem speculativen absoluten Wissen. "Macht", ruft er das eine Mal aus, "exegetisch, kritisch, historisch aus Christus, was Ihr wollt, zeigt, wie Ihr wollt, daß die Lehren der Kirche auf den Concilien durch dieses und jenes Interesse und durch die Leidenschaft der Bischöfe zu Stande gekommen, oder von da ober borther flossen, — alle solche Umstände mögen beschaffen sein, wie sie wollen: es frägt sich allein, was die Idee ober die Wahrheit an und für sich ist". "Der wahrhafte dristliche Glaubensinhalt", sagt er noch härter ein ander Mal "ist zu rechtfertigen durch die Philosophie, nicht durch die Geschichte. Was der Geist thut, ist keine Historie; es ist ihm nur um das zu thun, was an und für sich ist, nicht Vergangenes sondern schlechts hin Präsentes."

Schon die phänomenologische Färbung, in der That, die der Hegel'schen Geschichte ber vorchristlichen Religionen anhaftet, thut der reinen und objectiven Auffassung dieser Religionen nicht wenig Abbruch. Dieselbe leidet an derselben Confusion und Willkürlichkeit, die wir durch unsere Analyse jenes früheren Werkes von der Phänomenologie her kennen. Echter Sinn für das Geschichtliche ist auch hier im Streite, in einem mehr ober weniger, oberflächlicher ober gründlicher zugedeckten Streite mit bem rein transscendentalen und wieder mit dem metaphysischen, von oben her aus dem absoluten Begriffe construirenden Standpunkt. Die Eliminirung aber des historischen Motivs aus der Betrachtung ber absoluten Religion, die jähe Metaphhsicirung ber Geschichtsgrundlage des driftlichen Glaubens ift von einer Willfür und Rohheit, wie sie nur in den alten gnostischen Spstemen, sie ist überdies von einer Sophistik und Zweideutigkeit, wie sie überhaupt nirgends ihres Gleichen findet.

Daß nämlich die dogmatisirte Geschichte von Christi Leben, Leiben, Tob und Auferstehung, daß biese Geschichte, sofern sie Glauben und Vorstellung ist, in Begriffswerth umgesetzt wird, darin widerfährt ihr nur das Gleiche wie dem Dogma von der Dreieinigkeit ober von der Unsterblichkeit. Die Religionsphilosophie imitirt hiermit nur das Thun der Frömmigkeit, welche ihrerseits jene Vorstellungen fortwährend in Wahrheiten sur bas Gemüth, in eine Geschichte umsetzt, an welche bas Individuum in seiner religiösen Erregtheit und Erfahrung sich anschmiegen könne. Die Verwandlung der Christologie in ewige Begriffsgeschichte ist nur eine Härte gegen die concrete Junerlichkeit des Gemüths, nur ein Terrorismus des begreifenden gegen den lebendigen und ganzen Geist. Allein nicht bloß der dogmatische, sondern der geschichtliche Christus wird von dieser Religionsphilosophie an das Kreuz des Begriffes geschlagen, nicht blos, wie man es wohl bargestellt hat14, ber Glaube an die evangelische

Geschichte, sondern diese Geschichte selbst wird von der Metaphhsik auf's Kläglichste gemißhandelt, und wenn die Frömmigkeit gegen die speculativen Constructionen dieser Philosophie klagt, so muß ein nicht minder entschiedener Protest von Seiten des einfachen Wahrheitssinns und des Sinns für geschichtliche Thatsachen gegen sie erhoben werden.

ij

ġ

5

3

5

F

Die Religionsphilosophie, wie sie seit der Phänomenologie immer selbständiger, wie sie sich in den Berliner Vorlesungen endlich vollständig ausbildete, begnügt sich nicht mehr damit, in Jesus von Nazareth nur ben Stifter bes Glaubens an die Mensch= werdung Gottes, nur die subjective Gewißheit des Einsseins mit Gott zu erblicken. Was in andren Religionen von Theophanien und Incarnationen vorgekommen, ist specifisch von Christi Gottmenschlichkeit verschieden. Andre Religionen haben wohl auch die Vorstellung und den Glauben gehabt, daß Gott Mensch gewors den: im Christenthum ist es "wirklich an dem." Und Hegel beweist die Nothwendigkeit dieser einzigen factischen Theophanie. Die Möglichkeit der Versöhnung mit Gott, setzt er auseinander, beruht darauf, daß die an sich seiende Einheit der göttsichen und menschlichen Natur gewußt wird. Um gewußt, unb nicht blos von dem philosophischen Erkennen gewußt werden zu können, muß das Ansich, die objective Wirklichkeit jener Einheit Allen zugänglich sein; sie muß mithin die Form unmittelbarer sinnlicher Anschauung, die Form äußerlichen Daseins erhalten, sie muß sich in einem diesen Menschen in zeitlicher, vollkommen gemeiner Erscheinung ber Wirklichkeit zeigen. "Die Objectivirung des Göttlichen", so heißt es wörtlich in der Religionsphilosophie, "ist nicht nur eine solche, die in allen Menschen ist"; bis zum "Ist" der Unmittelbarkeit muß die Entwickelung fortgehn, die der absolute Geist an ihm selbst hat. In diesem einzigen Individuum muß die absolute Idee erscheinen. Es ist "die Feigheit des abstracten Gedankens, die sinnliche Gegenwart mönchischer Weise zu scheuen": gerade die Vollendung der Realität der Jbee ber Bersöhnung zur unmittelbaren Einzelheit "ift der schönste Punkt der christlichen Religion".

Zwei Beweisfäden, offenbar, wirren sich in biesen De-

ductionen, kaum trennbar, ineinander. Es soll einmal die immanente Dialektik der dristlichen Idee selbst sein, zur sinnlichen Gegenwart und zur individuellen Subjectivität sich zuzuspiten. Allein dieser rein metaphysische, mehr angebeutete als entwickelte Beweis ruht in Wahrheit auf bem breiten Grunde einer Argumentation, so populär wie nur irgend eine in Leibnigens Theodicee. Das Christenthum des Begriffs ist in Wahrheit, nach zahlreichen anderen Stellen, vielmehr erhaben über das Bebürfniß eines persönlichen Gottmenschen. Die Facticität eines solchen Gottmenschen folgt daher in Wahrheit nur aus der Nothwendigkeit, daß allen Menschen, nicht bloß benen, beren Bildung bis zum speculativen Standpunkt reicht, die Ibee ber Versöhnung Gewißheit werbe. Nicht sowohl die immanente Dialektik dieser Ibee, als vielmehr beren Accomodation an das unphilosophische Bewußtsein wird zum Grunde ber Existenz eines historischen und persönlichen Gottmenschen. Man hat die Wahl, ob man in der Beschaffenheit dieses Beweises nur den Ausbruck eines Schwankens zwischen Hegel's ehemaliger und einer neuen, orthodoxeren Ueberzeugung erblicken, ober ob man in der Berwirrung eines speculativen mit einem ganz äußerlichen und trivialen Beweise zugleich eine wissenschaftliche Frivolität finden will. Ich lobe nicht die von Kant empsohlene moralische Interpretation der kirchlichen und biblischen Vorstellungen; ich halte mit Hegel bafür, daß dieselbe ein bloßes Spiel sei. Kant selbst indeß hat das vollkommenste Bewußtsein darüber, und er rechtfer= tigt dieses Interpretationsspiel lediglich mit praktisch=pädagogi= schen Gründen. Ein schlimmeres Spiel treibt die Hegel'sche Religionsphilosophie. Es ist die Idee selbst, welche sich an bas Bedürfniß bes ungebildeten Bewußtseins accom= modirt und ihre Dialektik durch diese Accommoda= tion verfälscht.

Diese ganze metaphhsische Construction des persönlichen Gottmenschen jedoch und dieses Schwanken über das eigentliche Object des Beweises hat sein Correlatum an der Art und Weise, wie sofort aus dem construirten Factum zur spezulativen Idee wieder zurückgelenkt wird. Es handelt

sich ja bei der evangelischen Geschichte, wenn doch dieselbe der historischen Untersuchung und mithin der Kritik entzogen ist, um eine sehr harte Geschichte. Gegen alles Wunderhafte hat der Verstand Hegel's einen gesunden und gründlichen Widerwillen. Stärker kann man sich gegen den Glauben an Wunder nicht aussprechen, als es hundertmal von unserm Philosophen geschieht. "Die Wunder", sagt er, z. B. in einer besonders prägnanten Stelle, "wenn sie beglaubigen sollen, müssen selbst erst beglaubigt werden; aber was durch sie beglaubigt werden soll, ist die Idee, die ihrer nicht bedarf und darum es auch nicht bedarf, sie zu beglaubisgen". Er verachtet mithin die Wunder, weil sie, um in seiner eignen Sprache zu reden, ebensosehr gegen ben Verstand, wie tief unter der Vernunft sind; er verachtet sie, wie es einem ver= ständigen Manne zukömmt, einem Manne, der früh durch die Schule des Rationalismus hindurchgegangen, einmal, weil sie etswas Absurdes, und zum Zweiten, weil sie etwas Kindisches sind. Nichts desto weniger hat er das Wunder der Wunder, die Eins zelmenschwerdung Gottes und die ganze damit zusammenhängende Mythologie aus der Jdee heraus als nothwendig construirt. Nur natürlich, daß er diese harte Wirklichkeit in die Idee zurückzuverwandeln eilt. Dem verhältnißmäßig Leichten, die vor= gestellte Christusgeschichte in begriffene, den Glauben an die Einzelmenschwerdung in das Wissen von der ewigen Mensch= werdung Gottes zu erheben, diesem Leichten geht das Schwere zur Seite, das Factum als Factum, das construirte Factum wieder hinwegzuconstruiren. Diese zweite Construction, wie gesagt, ist das Gegenbild der ersten. Sie besteht — ich weiß keisnen andern Ausdruck — in der Taschenspielerei, daß das Factum in seiner eignen factischen Entwickelung als der Prozes der Ver-wandlung eines Thatsächlichen in Geglaubtes und Vorgestelltes gefaßt wird. Die Geschichte Christi, wie es in den Vorlesuns gen über Aesthetik ausgedrückt wird 15, hat nach der Hegel'schen Auffassung das Eigne, daß sie "die Conversion der leiblichen und geistigen Einzelheit zu ihrer Wesenheit und Allgemeinheit objectiv macht". Der Angel aber, um welchen sich diese Conversion dreht, der Punkt, richtiger zu reden, bei welchem der Philosoph

aus dem Factum in die Idee hinüberschlüpft, ift der Tob Christi. Das Charakteristische nämlich des einzelpersönlichen Gottmenschen besteht in der Unmittelbarkeit, in welcher somit die christliche Joee für die Anschauung war. Durch den Tod die ses Einzelnen nun hebt sich diese Einzelheit und Unmittelbarkeit auf, sein Sein geht in Gewesensein über. Als vergangen und entfernt erscheint er als in die Vorstellung erhoben. Genug: was früher als die geschichtliche Erscheinung und das Bewußtsein Christi auf der einen, und als die Vorstellung der Welt von Christus auf der anderen Seite klar unterschieden war, das wird gegenwärtig von Hegel mit undurchdringbarer Zweideutigkeit in einer dialektischen Construction der Geschichte Christi und der Selbstzerstörung dieser Geschichte zusammengegriffen. Es ist die immanente Dialektik der Jdee der Versöhnung, daß sie sich bis zu ber sinnlichen Erscheinung eines einzelnen Gottmenschen hindurchentwickelt. Es ist der weitere, gleich nothwendige Verlauf dieser Dialektik, daß sic bei diesem unmittelbaren Einssein von Gott und Mensch nicht stehn bleibt. An diesem Einen Subjecte daher muß zweitens auch ber Prozeß des Geistes, durch welchen das Bewußtsein erst wahrhaft Geist ist, als Geschichte bieses Subjectes zur Existenz gelangen, — Christus muß leiben und sterben, umgekehrt aber durch den Schmerz des Todes aus dem Tode hervorgehn, auferstehen u. s. w. Auf berselbeu dialektischen Leiter also steigen wir aus der Metaphysik zur Geschichte herab, aus der Geschichte in die Metaphysik hinauf. An die Stelle der naiven Continuität, in welche Begriffs= und Geschichtswirklichkeit durch das alte ό λόγος σαρξ εγένετο gesetzt wurde, ist ein fünstlicherer und umstandsreicherer Gnosticismus, ein Gnosticismus getreten, ber immer mit Einem Fuß noch in der nüchternen Unterscheidung zwis schen Geschichte und Glauben steht, der von seiner Künstlichkeit ein bestimmtes Bewußtsein, von der Unredlichkeit oder Unklarheit seiner Dialektik einen Rückzug offen hat.

Die erklärende Formel für dies Verfahren, für die zwiefache Bemeisterung des religiösen Gefühls wie der geschichtlichen Wirklichkeit durch den Begriff, liegt in dem Dictum von der

Vernünftigkeit des Wirklichen und der Wirklichkeit des Vernünf= tigen. Diese Formel spricht den inneren Charafter der Hegel'= schen Philosophie, aber sie spricht ihn in der Crasheit aus, die erst auf dem Boden der Restauration sich ausbilden konnte. Nicht blos mit dem ewig Menschlichen und dem darin wurzelnden lebendig Wirklichen: auch mit dem schlechten Wirklichen strebt sie zu harmoniren. Nicht blos für die reine historische Erscheinung Christi, sondern für die dogmatisch getrübte Geschichte dieser Erscheinung sucht sie Verständniß und Beweis. Nicht blos, wie sie behauptet, mit dem "gediegenen religiösen Gefühl", sondern mit dessen temporären Producten, mit dem "statutarischen Kirchenglauben" und dem kritisch ungesichteten Dogma macht sie ih= ren Frieden. Die dialektische Vernunft, der Kritik an sich und ein für allemal Herrin, verschmäht ben nochmaligen Umstand kritischer Zersetzung des Positiven, sei es auf dem Gebiet der Historie, sei es auf dem des Dogma's. Erst wenn es ein "freies Bolk" geben werde, erst dann — so hatte Hegel ehedem gesagt — werde eine Gestalt des religiösen Bewußtseins erstehen, mit welcher das begreifende Denken in Uebereinstimmung sein könne. Die seiner Philosophie charakteristisch einwohnende Ungeduld der Versöhnung des Wirklichen und Vernünftigen ließ ihn jetzt nicht länger, weder auf ein solches freies Volk, noch auf die Religion eines solchen Volkes warten. Im preußischen Staate schien ihm jetzt "die Vernunft ihre Realität als einen sittlichen Geist wiesbergefunden" zu haben. In der lutherischen Dogmatik 16 schien ihm jetzt die Religion bereits zum Ausdruck gekommen, welche vie Speculation in der Form des begreifenden Denkens anticispirt hatte. In der That: wenn in der ersten Jenenser Zeit diese speculative Erkenntniß sich noch bis zum llebermuth frei segen die Religion stellte, wenn selbst in der Phänomenologie bie dogmatischen Ausdrücke großentheils nur erst als Gleichniß für die begriffliche Wahrheit gefaßt wurden, so ist dagegen die = Construction und damit die Restauration der Rir= chenlehre in den religionsphilosophischen Vorlesungen die ausgesprochene Tendenz. Mit wie scharfen Worten hatte einst der Füngling in seinen brieflichen Aeußerungen gegen Schelling sich

darüber ereifert, daß "Religion und Politik bisher unter Einer Decke gespielt hätten"! Wie hatte er den Unfug gescholten, daß die Kant'sche Philosophie "für den Dienst der Orthodoxie verwendet werde"! Wie stolz hatte einst das Wort geklungen, das er seinem Hölderlin zurief:

"Der freien Wahrheit nur zu leben, Frieden mit der Satzung, Die Meinung und Empfindung regelt, nie, nie einzugehn!"

So weit nun war er, daß er jenem Unfug seinerseits von Neuem Thür und Thor öffnete, und daß der Friede mit der Satung ihm als der rechte Gipfel "freier Wahrheit" erschien! Es wird seigen, so rühmt er nun gleich in der Einleitung seiner Vorslesungen, "daß die Philosophie der positiven Lehre unendlich näsher steht, als auf den ersten Anblick scheint, ja daß die Wiesderherstellung der vom Verstande auf ein Minimum reducirten Kirchenlehre so sehr ihr Werk ist, daß sie gerade um diesses ihres wahrhaften Inhalts wegen von der nur verständigen Vernunfttheologie als Verdüsterung des Geistes verschrien wird." Es ist der Standpunkt der Philosophie, heißt es wieder am Schlusse jener Vorlesungen, "daß der Inhalt des Dogma's sich in den Begriff slüchtet und durch das Denken seine Wieders herstellung und Rechtsertigung sindet".

Nicht Worte blos waren das. Die apologetisch restaurative Tendenz realisirte sich auf's Gründlichste. Durch die
ganze Religionsphilosophie geht derselbe Archaismus wie durch die Rechtsphilosophie. Mit der Reconstruction der alten Ethis, der "Ehrfurcht vor den bestehenden Sitten und Gesetzen", geht die Reconstruction des alten Glaubens, diese widerspruchsvolle Neubegründung des Uebersebten durch die Mittel der höchsten und modernsten Bildung Hand in Hand. Zu der Verstimmung gegen die Gesühls- und Raisonnirpolitik bildet das Eisern gegen den theologischen Pectoralismus, Rationalismus, Pragmatismus und Kriticismus eine genaue Parallele. Das alte Wort soll von Neuem wahr werden, daß eine oberslächliche Philosophie von Gott ab-, eine tiesere zu Gott wieder zurücksühre. Die Unterscheidung von Form und Inhalt, die Reduction der Religion auf Borstel-

lung, der Vorstellung auf den Begriff bilbet das nie versagende Mittel, die Dogmen auf Kosten ihres Andachtswerthes zu restauriren. Der Reihe nach werben dieselben aus der Sprache der übertägigen Menschen, wie er selbst sich ausdrückt, in die Sprache der Götter, d. h. in die speculative Fassung übersetzt. Es ist immer berselbe Grundgehalt des sich entäußernden und in sich zurückkehrenden Geistes, des im absoluten Wissen sich mit sich selbst vermittelnden Absoluten, was als die Wahrheit der Lehren von der Dreieinigkeit, von der Erlösung, von der Un= sterblichkeit u. s. w. nachgewiesen wird. Allein wie groß die Kluft zwischen diesen Lehren mit dem ihnen anhaftenden Gemüthsinteresse und zwischen jenen speculativen Ueberzeugungen mit ih= rem rein intellectuellen oder gar blos logischen Interesse ist: die restaurative Tendenz ruht nicht, ehe sie nicht die Lehre vom absoluten Geiste und von der absoluten Methode aus allen Haupt-sätzen der Symboldogmatik und aus allen Artikeln des Glaubensbekenntnisses herauskatechisirt, ehe sie nicht bis auf die Dreipersönlichkeit und bis auf die Himmel= und Höllenfahrt alle Cruditäten der kirchlichen Litanei in das speculative Schema hineinconstruirt hat. Es ist so, wie Hegel einmal sagt: "der Geist fürchtet sich vor nichts", und auch von seinen Deutungen gilt, was er ein andermal von der neutestamentlichen Hermeneutik in Beziehung auf das Alte Testament sagt: "ber Geist macht dar= aus, was er will"!

ļ

Man kann durch die Kritiklosigkeit dieses Verfahrens zunächst an die mittelalterliche Scholastik erinnert werden. Und Hegel selbst beruft sich in der That wiederholt auf die Anselmus und Abaelard, und rühmt die Scholastik, weil sie die Identität von Philosophie und Religion erkannt und in arbeitsvollem Densten durchgesührt habe. Dennoch versäumt er nicht, ebenso den Unterschied zwischen seiner Stellung zum positiven Glauben und der der Scholastiker hervorzuheben. Er sindet denselben darin, daß das Vertrauen, welches die neue Philosophie, gleich der mittelalterlichen, zu dem Inhalt der geoffenbarten Religion habe, ein von vorn herein subjectiv vermitteltes, durch die Freiheit des denkenden Begriffs bedingtes sei; ja, sich auf den Boden des

Protestantismus stellend, vindicirt er dieser subjectiven Bermittelung den Sinn, daß sie eine "Berufung auf das menschlich concrete Gemüth sei". Wäre es so, Niemand dürfte in der Hegel'= schen Religionsphilosophie blos modischen Scholasticismus finden. Es verhält sich leider mit diesen schönen Worten wie mit der angeblichen Wahrung des Rechts der subjectiven Freiheit und des Individualismus in der Rechtsphilosophie. Ich habe hin= reichend nachgewiesen, daß zwar die Hegel'sche Philosophie in ihrer Entstehung durchaus auf den Inhalt des concreten Gemüthes zurückgeht, aber nachgewiesen ebenso, daß sie je länger je mehr der concreten Innerlichkeit sich entfremdete, daß sie das Concrete in der objectiven Ausgestaltung des Begrisses, das Innerliche in der Form des Denkens suchte. Ihr lettes Stadium, wie die Rechts= und Religionsphilosophie es charakteristisch darstellen, besteht in dem hastigen Zurückstreben der Gedankenform zu demjenigen Concreten, was als schlechte empirische Wirklichkeit vor ihren Füßen liegt. Das Concrete, womit sich die Religionsphilosophie zu schaffen macht, ist in Wahrheit nicht bas Gemüth in seiner religiösen Energie, sondern die abgelebte und unlautere Form, welche sich dieses im Kirchenglauben geschaffen hat. subjective Vermittelung, wodurch diese Form verinnerlicht und ihrer autoritativen Bedeutung enthoben werden soll, ist in Wahr= heit ein bloßer, ein obenein ziemlich fadenscheiniger Formalismus. Aller Aufwand von dialektischen aus dem Reichthum der Logik geschöpsten Capriolen, alles Geprahle mit speculativem Tiefsinn, der das Mysterium der Gottheit zu "begreifen" vermöge, wird zu Schanden durch das traurige Resultat, daß wir mit alle bem auf dem Boden einer Dogmatik und Historie wieder abgesetzt werden, in der sich weder der Verstand noch die Phantasie, weder das Denken noch das Fühlen — in der sich am allerwenig= sten das "concrete Gemüth" auf dem Standpunkte der Bildung ber Gegenwart wiederzufinden im Stande ist.

Nur die Meinung demnach und die Absicht eines Untersschiedes — ein immerhin nicht gering anzuschlagendes Moment, — nur der verschiedene Ursprung andrerseits — ein noch höher anzuschlagendes Moment — trennt die Hegel'sche von der mit-

telalterlichen Religionsphilosophie. In noch viel größerer Nähe steht sie zu der Religionsphilosophie des Alterthums. Auch dem Neuplatonismus stand die heidnische Religion nicht, wie den Scholastikern die Kirchenlehre, als autoritative Voraussetzung gegenüber. Die Freiheit des denkenden Begriffs, welche Hegel für seine Stellung zum Dogma in Anspruch nimmt, stand den Plotinus und Proklus erst recht zur Seite, stand ihnen um so mehr zur Seite, je weniger es eine kanonisirte Mythologie gab, und je mehr sich bei ihnen die Freiheit des Denkens mit der Willfür des Phantasirens vermengte. Nichts desto weniger verhielten sich diese Männer, bem Unglauben und dem neuen naza= renischen Aberglauben gegenüber, wesentlich apologetisch=restaura= tiv zum Heibenthum. Ganz in der Ordnung baher, daß sich Hegel, wie auf die Scholastiker, so auf die Neuplatoniker beruft. Analog ist seine und ihre Situation. Hier wie dort ist ein angefochte= ner, von dem Bewußtsein der Zeitbildung, von dem ehrlichen Glauben der Menschen in Stich gelassener Religionsinhalt, ohne daß doch die Fähigkeit da wäre, aus dem "concreten Gemüthe" einen neuen Glauben zu produciren oder den alten zu regeneri= ren. Und wie die Situation, so ist die Methode analog. Auf dem Gebiete der Abstraction ist die schöpferische Kraft einer übrigens ermatteten Zeit noch am stärksten. Der Trieb des Formirens im Stoff bes Gebankens wirft sich auf die Producte, welche das religiöse Gemüth ehedem aus sich herausgearbeitet hat; er setzt dieselben in Metaphysisches um und sublimirt sie zu speculativen Potenzen, zufrieden, wenn nur babei ber Faben nicht völlig zerreißt, der von da zu dem Gemüthsbedürfniß zurückführt. Der Inhalt, so wird alsbann behauptet, ist berselbe in der philosophischen wie in der religiösen Form. Was der Mythus als zeitliches Geschehen auseinanderfallen läßt, das ist begriffsmäßig als ein Zusammen von Momenten der Wahrheit zu fassen — so sagt Plotin, und so sagt, fast genau übereinstimmend, Hegel, und bergestalt gelingt es jenem, die wichtigsten seiner philosophischen Bestimmungen in den alten Mythen, diesem, die seinigen in der Christologie und der Heilslehre der lutherischen Kirche wiederzufinden.

Die Eigenthümlichkeit des menschlichen Geistes, keine Anomalie ertragen zu können, von der Entdeckung theilweiser Ueber= einstimmung zu der Annahme durchgehender Uebereinstimmung fortzuschreiten, ist von dem Versasser des neuen Organon vortrefflich hervorgehoben worden. Jedes System liefert den Beweis dafür. Ist einmal auf einem ober bem anderen Punkte eine Möglichkeit entdeckt, die alte Glaubensmasse von Neuem zu Ehren zu bringen; ist einmal eine Methode aufgefunden, ben Mythus und das Dogma in eine neue Verklärung zu rücken, so liegt in der Sache selbst, und doppelt für eine nach spstematischer Vollendung strebende Philosophie, die Versuchung, diese Methode so vollständig wie möglich zu erproben. Was Plotin nur erst mäßig gethan, das thaten die Proklus und Jamblichus übermäßig; es entwickelte sich in der neuplatonischen Schule eine förmliche Manie der Mythendeutung; nicht genug Mythenstoff war herbeizuschaffen, nicht groß genug konnte die Absurdität des Mythus sein, um die Deutungsluft der Schule zu befriedigen. Genau dieselbe Erscheinung entwickelte sich bei einem Theile ber Hegel'schen Schule. Das Credo quia absurdum wurde zum Wahlspruch auch für die neue speculative Scholastik. Der Reiz, mit der Kirchenlehre in bequemem Frieden zu leben und bem zweifelsüchtigen Zeitalter wieder zum Glauben zu verhelfen, verband sich mit dem Kigel des vornehmen Bewußtseins, über die Einfalt bes frommen Glaubens ebenso wie über die Bornirtheit des rationalistischen Unglaubens hinauszusein. Ein Mal über bas andre Mal hatte Hegel gerühmt, daß seine Philosophie die Macht sei, gerade das zu begreifen, was gewöhnlich das Unbegreifliche genannt werbe, hatte er darauf gepocht, daß die speculative Betrachtungsweise in dasjenige einzubringen im Stande sei, was das Geheimniß der Frömmigkeit und der Vernunft, und ebendamit ein Aergerniß für die sinnliche Betrachtungsweise und für den Verstand sei. An dem Härtesten und Monströsesten, an der Einheit der Naturen in Christo und an der Einheit der Personen in der göttlichen Trinität hatte er das Meisterstück ber Speculation gemacht —: was hätte es geben können, wovor in Zukunft dieses Speculiren hätte zurückzuschenen brauchen?

Einem Positivismus war damit die Bahn gebrochen, welcher allem wissenschaftlichen wie allem gemeinen Verstande Trotz bot. Eine Constructionswuth griff um sich, so hohl und so verstand= los, so unkritisch und so albern, wie nur irgend die, welche He= gel einst in der Vorrede zur Phänomenologie an den Pranger gestellt hatte. Ein widriges Buhlen zugleich mit der Orthodoxie und mit der Philosophie kam an die Tagesordnung, verwirrte die Köpfe und die Gewissen und fraß wie ein Krebsschaben an der gesunden Vernunft wie an der Ehrlichkeit unserer Nation. Es muß constatirt werden, wie weit Hegel selbst bereits in dieser Richtung der Schule mitfortging. Im Jahre 1829 erschies nen Göschel's "Aphorismen über absolutes Wissen und Nicht= wissen", ein Werk, das sich zu der Hegel'schen Religionsphiloso= phie ähnlich verhält, wie die Schriften der Windischmann ober Steffens zu der Schelling'schen Naturphilosophie. Mit abvoca= tischer Gewandtheit wurde in dieser Schrift die Uebereinstim= mung der neuen Philosophie mit der Bibel und dem kirchlichen Christenthum entwickelt und die völlige Christlichkeit der als Pan= theismus verschrieenen Lehre dargethan. Und Hegel ließ sich gern gefallen. Keine Schrift hat ihn jemals wie diese er= baut, keine hat sich solches Lobes aus seinem Munde zu erfreuen gehabt. In einer Anzeige derselben in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik 17, in seinen Vorlesungen, in der letzten Ausgabe der Enchklopädie pries er immer von Neuem die in ben "Aphorismen" an ben Tag gelegte Verbindung von "Gründ= lichkeit im dristlichen Glauben und Tiefe in der speculativen Philosophie". Er begrüßte in dieser Schrift "die Morgenröthe bes Friedens zwischen Wissen und Glauben"; ja er bekannte sich, den cruden Forderungen des Schülers gegenüber, so bereit wie verpflichtet, diesen Frieden auch seinerseits noch ernstlicher und wirksamer zur Wahrheit zu machen. Die "Aphorismen" gaben zu bedenken, ob nicht die speculative Philosophie in ihrem Fortgange an Licht und Bestimmtheit gewinnen würde, wenn sie sich ent= schiedner an das Wort Gottes anschlösse, wenn sie ausdrücklicher von der Sünde ausginge u. dgl. m. Eingehend und zustimmend antwortete Hegel auf diese theologischen Zudringlichkeiten. In

ţ

1

ļ

1

1

ý

ber That, erst in dem Namen, welchen die Borstellung der Sache gebe, sei der Mensch sebendig bei ihr zu Hause. Wenn er selbst disher diese Vorstellungsexistenz zu sehr vernachlässigt und sich zu ausschließlich in den abstracten Räumen des Begriffs geshalten habe, so liege der Grund darin, daß es sich allererst darum gehandelt habe, des reinen Gedankens sicher zu werden und der Strenge der Methode nichts zu vergeben. Es soll in Zukunft anders gehalten werden. "Die erlangte größere Festigskeit in der Bewegung des Begriffs", so versichert er, "wird erlauben, gegen die Versührung der Vorstellung undesorgter zu sein und sie unter der Herrschaft des Begriffes freier gewähren zu lassen." —

## Siebzehnte Vorlesung.

Fortsetzung. Runst= und Geschichtsphilosophie.

Das Verlangen nach Versöhnung mit der Wirklichkeit quand même war die Quelle solcher Condescendenz, der Grund der apologetisch-restaurativen Haltung der ganzen Religions= wie der Rechtsphilosophie. Der Hunger nach dem Realen war die Achillesferse des Systems, wodurch dasselbe zur Fügsamkeit gegen das Positive und Bestehende herabgerissen wurde. In dem Spiritualismus des Systems andrerseits lag das Mittel, auch mit der schlechtesten Wirklichkeit fertig zu werden. Darum verwandelte sich, dem empirischen Staat und der empirischen Religion gegenüber, die feine Arbeit der Logik, die Arbeit der Concretisis rung der Gedankenwelt, in die grobe der Intellectualisirung und Rationalisirung des Polizeistaats und des Kirchenglaubens. Glücklicher Weise gab es andere Wirklichkeiten, die ohne solche Ge= waltthätigkeit dem allgemeinen Sinn des Systems sich fügten, Wirklichkeiten, die eben diesen Sinn ursprünglich in unserem Philosophen wach gerufen hatten. Aesthetische und historische Anschauungen hatten Hegel ursprünglich zu seiner philosophischen Weltanschauung hingeführt. Die Welt des Schönen und die Ge= schichte retteten auch jetzt das Shstem vor gänzlicher Auflösung in sophistisch = spiritualistischen Positivismus. Die Vorlesungen über Aesthetik und Geschichtsphilosophie bilden ein wohl= thuendes Seitenstück zu den rechts= und religionsphilosophischen. Die Grundfehler des Spstems freilich kommen auch in ihnen zum Vorschein, und der Charakter des fertigen Ganzen prägt Sanm, Begel u. f. Beit.

sich auch in diesen Theilen aus. Aber unverkennbar zugleich erfrischt sich das alternde Spstem noch einmal an diesen Stoffen: es kehrt, namentlich in der Geschichtsphilosophie, zu den reisnen und gesunden Tendenzen seiner Jugend zurück.

Schon im Jahre 1805 hatte Hegel gegen J. H. Voß sich bereit erklärt, in Heidelberg, wenn es ihm vergönnt sein sollte daselbst zu dociren, über die Aesthetik in dem Sinne eines cours de litérature zu lesen!. Erst breizehn Jahr später hatte er dieses Bersprechen erfüllen können. Die in Heibelberg zuerst auf's Katheder gebrachte Aesthetik wurde darauf in Berlin zu einer stehenden Vorlesung. Dieselbe immer reicher auszustatten, wur= den nicht nur die Kunstschätze, die Ausstellungen und Aufführungen der Hauptstadt, sondern auch die Ferienreisen benutzt, die der Philosoph nach Dresden und Wien, nach Paris und nach den Niederlanden unternahm<sup>2</sup>. Die Aesthetik wurde auf diese Beise zu der anziehendsten und populärsten der Hegel'schen Vor= lesungen. Der Ernst der Philosophie vertiefte und disciplinirte das oberflächliche, genuß= und raisonnirlustige Kunstinteresse, wel= ches das hauptstädtische Publicum ihr entgegenbrachte. Die Heis terkeit und Klarheit der Kunst diente umgekehrt, die Schwerfälligkeit und den Pedantismus dieser Philosophie zu mildern. Von den eigensten und ursprünglichsten Motiven des Systems durchdrungen, wurde die Aesthetik zu einer exoterischen Darstellung bes absoluten Jbealismus. Dies Spstem, welches in der Logik oder der Phänomenologie ein so abstruses Ansehn hatte, erschien hier in der zugänglichsten und humanisirtesten Form, und es ist da= her doppelt schätzenswerth, daß gerade die Aesthetik einen Her= ausgeber gefunden hat, der, von demfelben Sinne geleitet, aus den Heften des Meisters ein Werk herstellte, welches wirklich gelesen und genossen werben könne.

Dank dem Stoffe nun, welchen es hier zu verarbeiten galt: die Hegel'sche Aesthetik ist frei von dem zugreisenden und kurz angebundnen Rationalismus, welchem die Religion zum Opfer gebracht wurde. Die Kunst ist an sich geschützter gegen die Zustringlichkeit des Gedankens. Jeder fühlt, ihren Werken gegenstiber, daß nicht Jeder dieselben nachen könne, daß ihr ein eigens

thümliches Wesen und eigenthümliche Würde zukomme. Es ift ihre Natur, sich in objectives Dasein zu übersetzen, und sie ist nicht, wie die Religion, genöthigt, bei diesem Heraustreten aus der Innerlichkeit in andre Gebiete hinüberzustreifen, sich andrer als ihrer eignen Mittel zu bedienen. Das eigenste Wesen ber Religion kann im Cultus und im Dogma verdunkelt werden: bas eigenste Wesen der Kunst kann sich in der Objectivität des Kunstwerks nur reiner und vollständiger enthüllen. Daher benn kömmt es, daß Hegel das Specifische der Kunst anerkennt, während er das ber Religion mißkannte und herabsette. Mit Bestimmtheit spricht er es aus, daß die Kunstschönheit ein anderes Gebiet hat, als ber Gebanke, daß die Auffassung ihrer Thätigkeit und ihrer Producte ein andres Organ erfordert als das wissenschaftliche Denken. Die Form, in welcher die Kunft den absoluten Inhalt darstellt, gilt ihm nicht, wie bei der Religion als etwas Unwesentliches, sondern nachbrücklich erkennt er an, daß bei'm Kunstinteresse und der Kunstproduction eine "Lebendigkeit" sei, in welcher das Allgemeine nicht als solches, sondern als mit dem Gemüthe und der Empfindung identisch wirke. Von selbst ist damit der Versuch ausgeschlossen, in welchem die Religionsphilosophie ganz und gar aufging, dies Specifische aufzuheben, die Runst, gleich ber Religion, begreifend zu abrogiren. Es fällt unfrem Philosophen nicht ein, das Schöne durch den Begriff "rechtfertigen" zu wollen. ist burch sich selbst gerechtfertigt, und nach Sinn und Zweck mithin ist die Aesthetik ein wesentlich andres philosophisches Verhalten zu ihrem Gegenstande als die Religionsphilosophie.

Ľ

5

Ż

E

7

Und weiter, wenn es nichts desto weniger dabei bleibt, daß das Wissen die höchste und allein wahre Weise der Selbstbefriedigung des Geistes ist, so setzt sich Hegel sofort mit der Kunst auf einem ehrlicheren Wege auseinander als mit der Religion, auf einem Wege, den er in der Religionsphilosophie wehl auch betreten, allein gerade bei dem entscheidenden Punkte wieder verslassen hatte. Deutlicher in der Phänomenologie, versteckter in der Logik lag das Wotiv der historischen Entwickelung einges bettet. Dieses ist es, welches in der Dialektik zwischen der

Aunst und dem begreifenden Wissen zu freierer Geltung von Reuem entbunden wird. Die specifische Differenz zwischen Kunft und Wissenschaft wird von dem Philosophen als eine wesentlich historische gefaßt. Der Unterschied zwischen beiden ist ein Un= terschied von Entwickelungsstufen des Bewußtseins. Es gab eine Zeit, so wird auseinandergesetzt, wo die Kunst die höchste Weise ausmachte, sich des Absoluten bewußt zu werden: der Geist aber unsrer heutigen Welt ist über diese Stufe hinaus. Uns gilt die Kunst nicht mehr als die höchste Weise, in welcher die Wahrheit sich Existenz verschafft, dem Geiste wohnt heutzutage das Bebürfniß ein, sich nur in seinem eignen Innern, nur im begreifenden Denken als der wahren Form für die Wahrheit zu befriedigen. Dergestalt verschiebt sich die ehemalige Ordnung des Shitems. Von den drei Formen des Bewußtwerdens des Absoluten rücken Religion und Kunst, ehemals wesentlich zusammen= gegriffen, auseinander, jene tritt mit der Philosophie zu einem nur durch logische Dialektik zugleich getheilten und zugleich verbundnen gemeinsamen Geschlecht zusammen, und ihnen gegenüber, durch die Dialektik der Geschichte getrenut, steht die Kunst als ein zweites Geschlecht.

Ja, diese Anerkennung der specifischen Würde und Berechtigung der Kunst wirkt endlich zurück auf bie Fassung der Religion. Die romantische Kunst ist es, die unseren Philosophen zu einer Betonung der Bedeutung des Gemüths und der lebendigen subjectiven Innerlichkeit führt, die sonst dem Charakter seiner ganzen Philosophie fremd ist. Die größere Innerlichkeit nämlich begründet den Unterschied der romantischen von der classischen Kunft. Mit meisterhaften Zügen und in den glücklichsten Ausbrücken beschreibt die Aesthetik diesen innerlichen Charafter der romantischen Kunst. Derselbe fällt ihr aber weis ter mit ihrem religiösen Charakter zusammen. In ganz an= derer Weise als für die classische bilde für die moderne Kunst und Poesie die Religion die Voraussetzung. Das Ideal berselben habe zu seiner Form wesentlich das Gemüth und die Em= pfindung; die Innigkeit der Liebe sei das Element und der Stoff, in welchem sie walte. Es folgen diesen Ausführungen

Bemerkungen über den eigenthümlichen Gehalt der christlichen Religion, welche denselben um Vieles wahrer ausdrücken, als die rationalisirenden Entwickelungen der Religionsphilosophie. Die Religion, mit Einem Worte, welche sonst bei Hegel entweder in die Philosophie oder in den Staat entschlüpfte, wird bei Weitem am meisten als sie selbst genommen da, wo sie sich dem Philosophen durch das Medium der romantischen Kunst darstellt: — die Aesthetik ist religiöser als die Religionsphilosophie.

Aber freilich: wie sollten sich nicht bennoch die Consequenzen der gesammten, im Ausban der Logik und des ganzen Spstems fest gewordnen Hegel'schen Denkweise auch in der Aesthetik fühlbar machen, wie sollte nicht das spiritualistisch=metaphh= sische Gepräge dieser Philosophie auch die lebendigere und wah-rere Auffassung des Schönen wiederum entstellen? Es ist die Macht des Gegenstandes selbst, welche die Kunst bis auf einen gewissen Grad dem harten Rationalismus des Spstems entzieht: es ist die Macht dieses Systems, welche immer wieder fordert, daß in letzter Instanz doch das Denken als Grundlage und Quelle und ebendeshalb als der Gipfel und die echte Bewährung ber Kunft zur Geltung komme. Eine Antinomie, ein Gegensatz streitender Tendenzen ist damit gesetzt, der höchstens versteckt, nicht eigentlich gelöst werden kann. Er treibt sich darin zum Vorschein, daß die Kunst sich nach Hegel selbst zerstören muß, daß, um es formell auszudrücken, die Spitze des dialekti= schen Fortschritts innerhalb des Begriffs der Kunst einestheils in der Mitte, anderentheils am Ende liegt. Gleichzeitig, um es noch anders zu sagen, wird die Kunst mit einem zwiefachen Maaßstabe gemessen, von denen der eine ihrem eigen= sten Wesen entnommen und ihr homogen, der andre ihr hetero= gen und im Verhältniß der Incommensurabilität ist. Je nachdem der eine oder der andre Maaßstab angelegt wird, erscheint das eine Mal die classische, das andre Mal die romantische Kunstform als die höchste. Das eigentliche Wesen nämlich der Kunst wird mit Recht zunächst in der "schö-nen Erscheinung des Geistigen im Sinnlichen" gefunden. In der classischen Kunst ist dies vollständig erreicht; wenn etwas man-

Ŕ

gelhaft an ihr ist, so ist es nur die Kunst selbst und die Beschränktheit der Kunstsphäre. So Hegel, und man erwartet bemnach, daß diese Kunftform ebenso das Schlußglied ber dialektischen Entwickelung bilden werde, wie in der Religionsphiloso= phie diejenige Religionsform, in welcher sich der Vollbegriff der Religion tarstellte. Aber mit nichten. Nur deshalb, genauer besehen, widerfuhr bem Christenthum diese Ehre, weil, bem eigen= sten Wesen der Religion zuwider, die absolute Religion beinahe unmittelbar mit der absoluten Philosophie, mit dem über dem specifisch Religiösen hinausliegenden Wesen bes wahren Wissens ibentificirt wurde. Die Prärogative, welche das Denken immer und immer wieder in diesem System in Anspruch nimmt, treibt daher in der Aesthetik die Dialektik über den Bollbegriff der Kunst hinaus. Die classische Kunstform kömmt in Folge bessen, indem die symbolische die erste Stufe bildet, in die Mitte zu stehn, und das Schlußglied wird von einer dritten Form gebilbet, die den Begriff der Kunst bereits um etwas überschreitet. Es giebt Höheres, als die schöne Erscheinung bes Geistes in sinnlicher Gestalt. Diese in der classischen Schönheit vollzogene Einigung, "widerstrebt dem wahren Begriffe des Geistes und drängt ihn aus seiner Versöhnung im Leiblichen auf sich selbst, zur Versöhnung seiner in sich selbst zurück". So kömmt es zur romantischen Kunst. Auf der Stufe bieser Kunst nämlich wisse der Geist, daß seine Wahrheit nicht darin bestehe, sich in die Leiblichkeit zu versenken, vielmehr sich aus bem Aenseren in seine Innigfeit mit sich zurückzuführen. Die Schönheit im Sinne bes classischen Ideals bleibe baher für die romantische Kunst etwas Untergeordnetes, sie werde "zur geistigen Schönheit des an und für sich Innern als der in sich unendlichen geistigen Subjectivität". Die romantische Kunst, wie es besonders bezeichnend ausgedrückt wird, "ist das Hinausgehen der Kunft über sich selbst, doch innerhalb ihres eignen Gebietes und in Form der Kunst selber".

Was Wunder, wenn mit dieser Herabsetzung des Vollbesgriffs der Kunft innerhalb der Kunstphilosophie selbst abermals auch die Herabsetzung des Werthes der Innerlichkeit des Gemüs

thes Hand in Hand geht? Wie der Vollbegriff der Aunst wie-der zu einem Mittelgliede herabsinkt, so stellt sich sofort auch die Anerkennung der concreten Innerlichkeit wiederum als etwas nur Transitorisches dar. In dem Augenblick noch, indem wir meinen, in die solide Tiefe des menschlichen Wesens eingeführt zu werden, hat sich im Grunde diese Tiefe bereits wieder zum Prozeß des Denkens in die Breite geschlagen. Noch indem Hegel von dem concreten Gemüth als dem Quell und Element der romantischen Kunst spricht, noch indem wir damit auch dem Wesen der Religion näher zu kommen scheinen, schlägt jenes Gemüth in die "freie Geistigkeit" um, "die als Geistigkeit für das geistige Innere erscheinen soll", wird als die Junerlichkeit der Innerlichkeit das selbstbewußte Denken bezeichnet. Daher bann Innerlichteit das seinsteilen ber Aesthetik, in denen gegen die Ersgründung der Kunst aus dem subjectiven Leben und Thun des Geistes polemisirt, in denen Gefühl und Empfindung, ganz ähnslich wie in der Religionsphilosophie, als "leere Formen der subjectiven Affection" mit der äußersten Geringschätzung behandelt werden. Doch diese Stellen werden gegen eine Gefühlsästhetik gemünzt sein, welche in der That um nichts besser war als die im Schwang gehende Gefühlstheologie. Sie wiesen, und wiesen mit Recht jene pshchologisirende Popularästhetik der Sulzer und Mendelssohn und deren, trot aller Haarspalterei rhapsodirende Alnalhse der Empfindungen zurück. Sie wiesen diese, — aber sie weisen leider auch die tiefere, von Kant begründete transscenden-tale Analhse der innermenschlichen Hergänge, auch die Aesthetik Schiller's und Wilhelm's von Humboldt zurück.

Schiller mar es, so setzt Hegel in der Einleitung seiner Borlesungen auseinander, der zuerst über den Dualismus der Kant'schen Weltansicht hinausging. Der ästhetischen Erziehung "theilte er die Ausgabe zu, die Neigung, die Sinnlichkeit, Trieb und Gemüth so auszubilden, daß sie in sich selbst vernünftig werden, und ebendamit Vernunft, Freiheit und Geistigkeit aus ihrer Abstraction herauszuheben, so daß sie, mit der in sich vernünftigen Naturseite vereinigt, in ihr Fleisch und Blut erhalten." Er sprach mithin das Schöne als die Jneinsbildung des Ver-

paft Wirkliche aus. Diese Einheit nun des Allgemeinen und Besondern, des Geistigen und des Natürlichen, welche Schiller als Princip der Kunst wissenschaftlich erfaste und durch eigne künstlerische Thätigkeit auch praktisch ins Leben zu rusen bemüht war, "ist sodann als Idee selbst zum Princip der Erkenntniss und des Daseins gemacht, und die Idee als das allein Wahrshafte und Wirkliche erkannt worden". Dadurch erstieg mit Schelling die Wissenschaft ihren absoluten Standpunkt, und wenn die Kunst bereits ihre eigenthümliche Natur und Würde in Beziehung auf die höchsten Interessen des Menschen zu behaupten angefangen hatte, so ward jetzt auch "der Begriff und die wissenschaftliche Stelle" der Kunst gefunden.

Man kann nicht treffenber, und man kann nicht naiver die Stellung der Schelling-Hegel'schen Philosophie zu den äfthetischen Erörterungen und Bemühungen unseres Dichters angeben, als es hier von dem Vollender jener Philosophie geschehn ist. Der directe Zusammenhang zwischen dem absoluten Idealismus der Speculation und bem ästhetischen Ibealismus unsrer classischen Dichtung ist einfach in diesen Worten eingestanden. Jener erwuchs aus diesem durch die unbedenkliche Uebertragung des Princips der Kunst auf das Erkennen und auf bie Gesammtheit alles Daseienden. Hinabsteigend in die Tiefen des menschlichen Wesens hatte Schiller daselbst einen Punkt ermittelt, auf welchem Sinnliches und Geistiges in vollem Zusammenklang wirken. Aus dieser Energie des menschlichen Wesens machte die Philosophie, unter dem Namen der "Idee", eine me= taphysische Potenz, eine absolute, die ganze Welt beherrschende Energie. Es ergiebt sich daraus von selbst, wie sich das Ver= hältniß der Hegel'schen zu der Schiller'schen Aesthetik gestalten mußte. Nun erst, in Folge der Universalisirung des Princips der Kunst, war es möglich, Erkennen und Dasein zu einem Shitem, einem Kunstwerk der Idee zusammenzuschließen. erst konnte und mußte in dem Ganzen dieses Vernunftspstems auch die Kunst ihre Stelle erhalten. Nun erst konnte aus ästhetischen Forschungen eine Aefthetik werden. Nun erst konnte

1

K

Ĺ

1;

Ľ

5

Ċ

ſ.

lķ.

:(:

3

7

K

5

į

ş

I

Ş

"ber Begriff" der Kunst, d. h. das Verhältniß dieser, als einer Dependenz des Universums, zu der "absoluten Idee" formulirt werden. Endlich aber und vor Allem. Auch die Aesthetik mußte nunmehr theilnehmen an dem Umschlagen der ganzen Philosophie aus transscendentaler in metaphhsische, aus subjectiver in objective Haltung. Indem wir das Wesen des Schönen an der Hand des Verfassers der ästhetischen Briefe erkennen lernen, sind wir genöthigt, unmittelbar sebendig bei uns selbst gegenwärtig zu sein. Auch die Hegel'sche Aesthetik ist durch die Sache selbst vielfach zur Anerkennung dieser concreten Lebendigkeit des Schönen gezwungen: aber ihr Princip ist ein andres. Jenes Absolute, an welchem mit der ganzen Welt auch die Kunst wie an goldner Kette hängt, ist nicht mehr ein Innermenschliches, son= dern ein wesentlich Objectives von begrifflicher Concretion, von begrifflicher Lebendigkeit. Die Hegel'sche Aesthetik, sofern sie eine Provinz des ganzen Spstems und abhängig von dem monarchischen Mittelpunkt des Absoluten ist, stellt sich nothwendig in ein kaltes und abstractes Verhältniß zur Kunft. Wir erblicken das We= sen berselben wie aus der Vogelperspective. Das Schöne ist principiell, dem Shstem zufolge, nicht eine lebendige mensch= liche Energie, sondern es ist Darstellung des Absoluten ober des Göttlichen. Vom Gesichtspunkt des Absoluten geht die Definition der Kunst aus. Sie ist "Darstellung und Selbstbefriedigung des Absoluten in der Form der sinnlichen Erscheinung". Daher der überwiegend theologische Charakter. der Aesthetik. Nicht der Mensch, sondern das Absolute stellt sich in der Kunst dar. Die Kunst interessirt unsern Aesthetiker überwiegend als Kunstreligion und dann wieder als religiöse Kunst: große Räume der Hegel'schen Aesthetik sind angefüllt mit der Charakteristik der griechischen Götterideale, mit der Exposition andrerseits des Inhalts der driftlichen Religion und Mythologie. Daher ebenso das Uebergewicht, welches die Erscheinung des Schönen gegen die Erzeugung des Schönen erhält. Im objectiven Kunstwerk die Spiegelung des Absoluten zu zeigen, wird zur Hauptsache. In diese Bemühung mischt sich endlich bas: enchklopäbische und das dialektische Interesse des Systems.

Jenem zufolge ist es Hegel barum zu thun, bas Kunstschöne darzustellen, "wie es sich zu einer Welt verwirklichter Schönheit in den Künsten und deren Werken entfaltet". folge handelt es sich darum, diese Welt in spstematischer Gliederung, in continuirlicher logischer Bewegung zu durchmessen. Erinnert aber tiese Systematik mit ihrer Breite und Eintheilungssucht nicht selten an die Wolffiche Zopsphilosophie, so treten an der dialektischen Entwickelung zugleich reichlich alle Incorrectheiten hervor, welche die angeblich unsehlbare Methode überallhin begleiten. Von Jahr zu Jahr wechselt bie Eintheilung und Gruppirung des Stoffs: es wäre seltsam fürwahr, wenn diese Ringe nicht sämmtlich nachgemacht, wenn Einer von ihnen bennoch ber echte wäre. Tragen sie doch das Gepräge der Unechtheit an der Stirn! Gerade weil der allgemeine Charakter des Systems durchweg mit der Natur des Stoffes, das metaphysische Princip mit der Richtung auf die concrete Innerlichkeit und auf das historische Motiv im Streite liegt, so ist die Verwirrung nirgends ärger als in der Aesthetik; sie ist so groß und sie ist noch weniger versteckt als in der Phänomenologie. Zuweilen fällt die absolute, der nothwendigen Selbstentwickelung bes Begriffs blos zusehende Methobe ganz naiv aus der Rolle: die Eintheilung wird ganz äußerlich und maschinenmäßig gewonnen. Jett bildet die Aufmerksamkeit auf ben Stoff des von der Kunst Dargestellten, jetzt die Rücksicht auf den Prozeß des künstlerischen Schaffens das Eintheilungsmotiv. Bald soll es sich bloß um den "inneren Entstehungsgang" ber Kunft, um die ideellen Stufen ihrer Entwickelung handeln, und das Historische wird nebenher oder hintennach angebracht; bald wieder soll Beides sich becken, und die geschichtliche nimmt die ideelle Entwickelung in's Schlepptan.

Und doch, wie dem sei: ich komme nach der Hervorhebung aller dieser Mängel und Widersprüche darauf zurück, daß sich im Gegensatz zur Religionsphilosophie der echte und ursprüngliche Geist der Hegel'schen Philosophie, die Tendenz auf ein wirklich concretes, individualisirendes und geschichtsverständiges Erkennen in der Aesthetik, in Folge des Thema's dieser Wissenschaft, um Vieles lebendiger regt. Ich muß hinzusügen, daß sogar dasse-

nige, was dazu einen Gegensatz bildet, was dem metaphysisch= rationalistischen Princip des Shstems angehört und als ein Abfall ober doch als eine Verunreinigung jener Tendenz erscheint, dazu beigetragen hat, eine Leistung zu erzeugen, die auf dem Felde der ästhetischen Theorie einen Gipfelpunkt und einen Ab= schluß bedeutet. Im Kern der Sache überschreitet die Hegel'sche Aesthetik den Schatz von Erkenntniß nicht, den Kant, Schiller und Wilhelm von Humboldt über die Natur des Schönen zu Tage gefördert haben. In ihrer Abhängigkeit von dem meta= physischen Grundbegriff des Absoluten verletzt sie vielmehr nicht wenig die Lebendigkeit der Einsicht, die aus der sinnigen Bertiefung in die ewige Quelle des Schönen, aus der reinen Berbachtung des Prozesses der Erzeugung und der Empfindung des Kunstproducts entspringt. Allein hier zuerst ist auf der Grundlage dieser von den Früheren erarbeiteten Einsicht ein umfassenbes spstematisches Gebäude errichtet worden. Hier zuerst ist ein vollständiger Ueberblick über die verschiedenen Gattungen, Arten und Unterarten der Kunst gegeben, und in diesen eine wenigstens annähernd vollständige Geschichte der Kunst verflochten worden. Fast ohne Lücke wird der Kreis ästhetischer Wirkungen und Stimmungen, ästhetischer Stoffe und Mittel erschöpft. Wie immer es mit bem metaphysischen Unterbau, wie immer es mit der Originalität, wie immer mit der inneren Structur dieses Werkes stehe: — die deutsche Nation besitzt in bemselben eine Aesthetik wie kein anderes Volk. Die spstematische Frucht der seit Lessing, Winkelmann und Kant unter uns geübten kritischen, historischen und philosophischen Bemühungen um das Reich des Schönen ist solcher Vorarbeiten nicht unwürdig, und erst durch jene ist cs geschehen, daß sich die Ergebnisse die= fer tiefer in das Gemeinbewußtsein und in das Berständniß unseres Volkes eingesenkt haben.

Wie aber die Aesthetik ein versöhnendes Seitenstück und eine Correctur zur Religionsphilosophie, so bildet die Geschichts=philosophie ein nicht minder bedeutsames Complement zur Rechtsphilosophie.

War irgend etwas im Stande, die Jrrthümer und die Ein-

seitigkeiten der Hegel'schen Weltanschauung zu erschüttern, so war es gewiß diejenige Wissenschaft, die ihn einst, neben der Vertie= fung in die Alten, in Kunst und Religion, am meisten von den Abstractionen der Aufklärungsphilosophie befreit hatte. Die Geschichte hatte ihn einst gelehrt, daß das "Ideal der menschlichen Natur" etwas anderes ist als die "allgemeinen Begriffe", unb daß die theoretische sowohl wie die praktische Vernunft verschieben ist nach der Verschiedenheit der Völker und Zeiten. diese geschichtlichen Modificationen des Vernünftigen hatte er bemnächst wieder zu einem geschlossenen und fertigen Shstem ber Vernunft zusammengegriffen; wesentlich Einem Zeitalter, bem des antiken Lebens, hatte er sein "Ideal der menschlichen Na= tur" entnommen; "allgemeine Begriffe", wenn auch reichere und beweglichere, beweglich gemacht und bereichert burch jene geschicht= lichen und durch diese ästhetischen Anschauungen, aber boch "allgemeine Begriffe" wiederum waren auch für ihn zur Norm und Form alles Seins geworden. Noch einmal daher konnte der Anblick der Geschichte sowohl den allgemeinen Harmonismus wie den zuversichtlichen Rationalismus seines Systems corrigiren. Denn offenbar, die Geschichte ist nicht, wie die Hegel'sche Logik, ein in sich zurücklaufender Ring, und die Geschichte ist nicht, wie das Shitem für alles übrige Dasein durchzuführen versuchte, ein reines Product, ein Niederschlag blos und eine Bewährung der dem philosophischen Wissen vollkommen durchsichtigen Vernunft.

Am Schlusse ber Rechtsphilosophie, in der That, schien sich unausweichlich diese Unverträglichkeit der Hegel'schen Weltansicht und der Geschichte dem Philosophen aufzudrängen. Gerade in der Staatslehre hatte ja das Jrrthümliche jener Weltansicht sich in den crassesten Ausdruck hineingeworfen. Die historische Gesenwart ist ein schöner, vernünstiger Kosmos: so lautete dieser Ausdruck. Unmittelbar mußte es Seitens der Geschichte zu einem Gegenstoß gegen diese, gegen die Restaurationsformel des absoluten Idealismus kommen. Und es geschah so. Nur daß natürlich das Shstem in seinem dialektischen Apparat ein Mittel besaß, die Härte dieses Gegenstoßes zu brechen. Wieder einmal leistete die alternirende Gleichsetzung der vernünstigen Wirklichkeit

und der wirklichen Vernünftigkeit ihren Dienst. In zweideutiger Wechselvertretung stand neben der Ueberzeugung des Doctrinärs der Restauration: "dieser gegenwärtige Staat ist das Abssolute" der Satz des Logikers: "das wahrhaft Wirkliche, die vernünftige I des des Staats ist das Absolute". Bon dem letzeren Satze war sosort nur Ein Schritt noch zur Geschichte. Die Idee des Staates manifestirt sich in dem Neben= und Nachein= ander der Staaten, welche nach der Verschiedenheit der Volkszgeister in der Geschichte auftreten. Die Weltgeschichte ist die Dialektik, ist das Gericht über die besonderen Staaten. Nicht das Recht, wie es sich in irgend einem bestimmten Staate reaslisirt, sondern "nur das Recht des Weltgeistes ist das unseingeschränkt Absolute."

Der Zauberkreis des Spstems, so scheint es, öffnet sich mit diesem Satze, um sich nie wieder zu schließen. Der Ring der Vernunft, in welchen bis dahin alles Dasein eingefaßt worden, scheint in den unendlichen Strom der Zeit geworfen zu sein. Die Thüren dieses, immerhin schönen und hohen Tempels gehen auf, und wir blicken hinaus in's Freie und in die unabsehbare Ferne. Die Anerkennung und das Verstehen dessen, was ist, scheint auf ein bestimmtes Maaß herabgesetzt, und neben dem Seienden scheint das Werdende und Seinsollende nicht eine illusorische, sondern eine ernste und ehrliche Geltung wiederzugewinnen. Die Dialektik des Weltgeistes, als des "uneingeschränkt Absoluten", wird sie nicht nothwendig die Dialektik jenes runden und eingeschränkten Absoluten, welches nicht weiter reicht als von der er= sten bis zur letzten Kategorie der Logik, wird nicht die wirkliche und unerschöpfliche Lebendigkeit des in der Geschichte sich ent= wickelnden menschlichen Geistes jene nur scheinbar concrete, jene nur abstract lebendige Bewegung der "absoluten Idee" in die Schranken weisen?

Kurz gesagt: es war zu spät hiezu. Was der Anblick der Geschichte einst gegen die Abstractionen der Kant'schen, das versmochte er nicht mehr gegen die Dialektik und Shstematik der ferstigen Hegel'schen Philosophie. Nicht mehr mit ungetrübtem Auge, sondern durch das trübende Wedium des eignen Shstems erblickte

Hegel jest die Geschichte. Schon in der Phänomenologie war der selbständigen Bedentung der freien Entwickelung des Menschengeistes die Spitze abgebrochen, war dieselbe in den Areis des im absoluten Wissen sich vollendenden Bewußtseins zurückgebogen worden. Es war etwas, daß wenigstens der Versuch gemacht wurde, den geschichtlichen Prozeß aus jener phänomenologischen Berschlingung mit dem logischen und psychologischen loszulösen. Im Ganzen trug es über die Geschichte, wie sie ist, die Geschichte, wie sie nach den Grundvoraussezungen des Systems allein sein darf, über den Lebenslauf der Welt der Lebenslauf der Idee, über den wirklichen der logische, über den ewig sich entwickelnden der ewig entwickelte Geist davon!

Was zunächst hilft es, daß die Freiheit als das Element der Geschichte auch von Hegel anerkannt wird? Was es mit diesem Zugeständniß auf sich hat, wissen wir bereits aus ber Rechtsphilosophie, die aus bem Metall der Freiheit einen Staat gestaltete, in welchem alle Geister ber Reaction hausen burften. An den schönsten Stellen, in denen der unendliche Werth der individuellen Freiheit hervorgehoben wird, fehlt es auch den geschichtsphilosophischen Vorlesungen nicht. Was verschlagen sie gegen die Ansicht, wie sie durch das Ganze dieser Vorlesungen hindurchgeht, daß es sich in der Geschichte nicht um die Thaten der Einzelnen, sondern lediglich um die Thaten des Geistes der Bölker handle? Und wirklich um ihre Thaten? Weber um Thaten, wenn wir genau aufmerken, noch um ihre Thaten. Auch in die Geschichtsphilosophie erstreckt sich jene für die Hegel'sche Ethik so verhängnißvolle Entwerthung des Praktischen zum Theoreti= schen. Auch hier, mit anderen Worten, büßt die Freiheit ihre sittliche Natur ein, auch hier verbündet sich der ästhetische mit bem spiritualistischen Charakter bes Spstems, um ber Freiheit das Mark des sich selbst bestimmenden Willens zu nehmen. Wie ganz anders ist hier Alles als in Kant's oder Herber's Geschichtsphilosophie! Nicht wie bei jenem ist hier das Ziel ber Geschichte die praktische Herstellung eines universellen Rechtsund Völkerstaates, nicht wie bei diesem die Erreichung eines durchaus menschenwürdigen, absolut humanen Zustandes ber

Welt. Das Ziel ist in erster Linie ein Maximum bes Wissens. Wie der Staat und die Philosophie, so rückt auch die Geschichte mit der Letteren zusammen und verlaufen Beide in dieselbe theoretische Spitze. Es ist einfach die Ansicht der Phänomenologie, die in der Geschichtsphilosophie zu einer neuen Explication gelangt. Die Ausschichtsphilosophie Zu einer neuen Explication gelangt. Die Ausschichts des zugleich absolut positiven Gedankens ist das Ziel der Philosophie. Dieselbe Negativität im Sinnlichen ist die Zeit. Mit dem Ziel der Philosophie fällt daher das Ziel der Geschichte schlechthin zusammen; es besteht in dem "Sichwissen" des absoluten Geistes, in der in sich gesättigten Intellectualissirung alles Seienden im absoluten Ersennen. Die Weltgeschichte ist der Freiheit". Das ganze Geschäft der Weltgeschichte besteht in der Freiheit". Das ganze Geschäft der Weltgeschichte besteht in der Arbeit, "den Geist zum Bewußtsein zu bringen". Das "Beswußtsein des Geistes von seiner Freiheit" und nur damit und insofern die Wirklichkeit seiner Freiheit" und nur damit und insofern die Wirklichkeit seiner Freiheit ist der "Endzweck der Welt".

Nicht um die Thaten der Völker: ebendeshalb nicht um ihre Thaten handelt es sich. Wo die Freiheit um ihren praktischen Ernst betrogen wird, da ist es ebendeshalb mit der Freiheit selbst kein Ernst. Die ganze zeitliche Bewegung, die "Arbeit" der Geschichte sinkt zu einem bloßen Spiel herab, welches das Absolute mit sich selbst spielt. Nicht die freie Selbstbestimmung der Menschen sorgt hier für den Fortschritt und die Verkwirklichung der humanen Interessen, sondern die absolute Idee bedient sich des Thuns der Meuschen nur, um sich selbst zu genießen. Dieses Thun ist nur eine dem Meuschen vom Weltgeist geliehene Rolle; es ist wie das Agiren des Schauspielers, den der Dichter eine Weile den König spielen läßt, dis er die die Welt bedeutenden Bretter wieder verlassen muß. Alle freiheitsliche Bewegung, aller Kamps und alle Arbeit ist ein hohler Schein: im Grunde ist die ganze Geschichte jener ewige Frieden, welcher nach Kant das in unendlicher Ferne liegende Geschichtsziel bildet. "Nicht die allgemeine Idee", so heißt es höchst charatte-

ristisch in den Vorlesungen, "ist es, die sich in Gegensatz, Kampf und Gefahr begiebt; sie hält sich unangegriffen und unbeschädigt im Hintergrunde." "Das ist", heißt es an einer anderen Stelle, "die List der Vernunft zu nennen, daß sie die Leidenschaften der Menschen für sich wirken läßt". "Die Individuen werden aufgeopfert und preisgegeben", und "die Jdee bezahlt den Tribut des Daseins und der Vergänglichkeit nicht aus sich, sondern aus den Leidenschaften der Individuen".

Aus dem Hegel'schen Geschichtsbilde, dies hängt eng damit zusammen, ist jener lockende Hintergrund, jener Duft ber Ferne durchaus verschwunden, der die Geschichtsphilosophie Herder's, Kant's, Fichte's zugleich zu einer praktischen Wissenschaft, zu einer sittlichen Mahnung an die Individuen machte. Die Hegel'sche Geschichtsphilosophie hat nicht eigentlich eine Zukunft. Der absolute Geist hat sich durch das Geschichtsleben der Orientalen, der Griechen und der Römer zum "germanischen Reiche" hindurchentwickelt. In diesem hat er sein höchstes Ziel, das Bewußtsein über sein eignes Wesen und seinen eignen Inhalt erreicht. Der Geschichte zum Trotz reicht sich die Seligkeit der Theorie mit der Müdigkeit der Restauration die Hand. Die gegenwärtige Gestalt des Geistes ist die höchste und letzte, der bestehende Staat durch das große Staatengericht nicht sowohl preisgegeben als nur bewährt und befestigt. Wenn Vico bei seiner Vergleichung der Weltzeitalter mit den Menschenaltern die Besorgniß aussprach, daß das eben angebrochene Jahrhundert die Symptome des herangebrochenen Greisenalters verrathe, so rettete er sich vor dem Geständniß dieser Erscheinung durch die Hppothese eines bevorstehenden neuen Kreislaufs der Geschichte, einer neuen Jugend mit neuen und höheren Lebensformen. Die Philosophie der Restauration bedarf solches Trostes nicht. Un= gescheut und ohne Rückhalt bezeichnet sie die germanische Gegenwart und den Zustand insbesondere der deutschen Staaten als das Greisenalter der Geschichte. Denn "das natürliche Greisen= alter zwar ist Schwäche, das Greisenalter des Geistes aber voll= kommene Reife, in der er nach Vollendung seines Lebenslaufs in sich selbst zurückgeht!"

Alles dies bedingt endlich den constructiven Charafter der Hegel'schen Geschichtsphilosophie. Von dem erreichten Ziele hinter sich blickend, vertraut mit dem tiefsten Geheimniß des Geistes, verzeichnet sie die zeitliche Dialektik dieses Geistes mit derselben Sicherheit wie die Logik dessen ewige und gleichsam überweltliche Entwickelung verzeichnete. Und verzeichnet dieselbe auf logischer Grundlage. Nach dem schönen Aufsatz Wilhelm's von Humboldt über die Aufgabe des Geschichtschreibers ist der ideelle Gehalt der Geschichte überall nur in und an den Thatsachen zu ergründen. Nur der reine Sinn des Forschers, der es versteht, alles Menschliche in sich rege zu machen, wird die der Geschichte einwohnenden Ideen unverfälscht aus diesen herauszulesen im Stande sein. Die Meinung wenigstens He= gel's ist nicht so. Dieser lebendige Sinn für alles Menschliche ist in seinem Shsteme nur noch in der Form eines abstracten Niederschlages vorhanden. In der Phänomenologie, in der Logik, in der Ethik hat er den lebendigen Gehalt des Bewußtseins, der Vernunft und der Freiheit auf den Begriff gezogen. würde sein Shstem verleugnen, wenn er jetzt, bei der Rückschr in die Geschichte, von den hier auf's Trockene gebrachten Begriffen keinen Gebrauch machen wollte. Unmöglich kann er zu= geben, daß die historischen Ideen erst zu suchen seien; es kann sich nur darum handeln, sie in dem empirischen Detail der Geschichte wieder zufinden und aufzuweisen. Es verhält sich mit der Geschichte des Gesammtlebens der Bölker und mit der Geschichte der Staaten nicht anders als mit der Geschichte der Philosophie. Wie diese die Stufen der logischen Vernunft in zeitlicher Projection wiederholen soll, so ist auch die Weltgeschichte "eine Reihe von Bestimmungen der Freiheit, welche aus dem Begriff der Freiheit hervorgehen". Die nothwendige Reihe dieser Bestimmungen ist im Allgemeinen durch die Logik, weiterhin durch die Philosophie des Geistes bedingt; das Neue, was die Geschichtsphilosophie hinzubringt, besteht nur darin, daß jene Bestimmungen hier die Form von Principien des Staatslebens oder von Volksgeistern bekommen. Dies Letztere ist empirisch aufzunehmen und geschichtlich zu erweisen; es gehört übrigens

nur eine "geübte Abstraction" und eine "vertrante Bekanntschaft mit der Jdee, als dem Areise dessen, worein die Principien sallen, zu den Erfordernissen des Geschichtsphilosophen!

Und dennoch: eine Kritik der Hegel'schen Geschichtsphilose phie, welche hier innehielte, murde eine sehr verkehrte Ber stellung von ihr erwecken. Sie ist um Vieles besser, als sie p sein vorgiebt. Deutlich genug, es ist wahr, macht sich namm lich bei der Construction der allgemeinen Gliederung der Forme lismus der logischen Dialektik geltend; die Spißen wenigsten des logischen Verlaufs ragen, gleich unbekleideten Aesten, übenkt aus dem grünen Laubwerk der Thatsachen hervor. Unbedenktis genug, es ist wahr, wird das empirische Material zum Dim des Gedankens zusammengetrieben, eingekleidet und einerercin: mit Recht nochte Wilhelm von Humboldt, als Hegel in eine Recenssion von dessen Aufsatz über die Bhagavad=Gita ein Probe von seiner Geschichtsphilosophie veröffentlicht hatte, im die Kritiklosigkeit den Kopf schütteln, womit Historisches m Mythisches unterschiedslos zusammengeworfen sei3. Die lebe dige Geschichte wurde nichts desto weniger zu einer erfrischend und verjüngenden Kraft für das in der Härte seines Rations lismus und seines Kategorienwesens erstarrende System. viel weniger als in der Geschichte der Philosophie konnte is die Erfahrung ausbleiben, daß sich der Weltgeist in seiner in sich= sinnlichen Erscheinung zahllose poetische Licenzen erlaubt, w die Weltgeschichte voll ist von Verstößen gegen die vermeintich absolute Grammatik der reinen Vernunft. Hegel machte A Wahrheit von seiner apriorischen Vertrautheit mit der Joee W einen überaus bescheibenen Gebrauch. Er ging im Ganzen m derfelben Unbefangenheit und demfelben rein sachlichen Eiser & die geschichtlichen Stoffe wie damals, als er in der Schweiz, no ohne den Leitfaden seiner Logik, den Charakter der jüdischen Ge schichte oder den des orientalischen Lebens sich klar zu made versucht hatte. Größer war jetzt nur, und nicht zum Nachtell der Sache, der Umfang seines Wissens; vergrub er sich bod jett von Reuem mit nie ermübender Lernbegier in bas Studium des Indischen und Chinesischen, in die Lectüre dicker Quartants

und Folianten. Größer war ebenso seine Uebung im Abstrahi= ren, geschärfter sein Blick für das Allgemeine im Individuellen. Daß, wie er selbst sich ausdrückt, "der Gedanke der mächtigste gepitomator" sei, hatte er oftmals bewiesen. Er lieferte jetzt in ben Vorlesungen über Philosophie der Geschichte den Beweis, baß er bis auf einen hohen Grad den epitomirenden Gedauken burch den lebendig auffassenden Sinn zu unterstützen im Stande - sei. Eine Energie der Anschauung begleitete hier die Energie ber Abstraction, die denjenigen überraschen mußte, dem es ver= borgen war, daß auch die Logik und Metaphysik aus derselben Berbindung geistiger Kräfte entsprungen war. Jene Fähigkeit, sich in ein eigenthümliches Geistesleben einzusinnen und dasselbe aus dem sicher ergriffenen Mittelpunkte zu ausgebreiteter Darstellung zu bringen, war ihm kaum in der Jugend so eigen gewesen, wie jetzt, wo er im Alter eine zweite Entbeckungsreise in bem weiten Reiche des Völkerlebens machte. Mit dieser Fähigsteit des Generalisirens stand die des Zusammenziehens in ein bezeichnendes Wort, das Talent des Kategorisirens und Pointis rens im schönsten Gleichgewicht. Wohl hat auch die Geschichts= philosophie ein logisches Gepräge; allein das Gepräge ihrer eige= nen Logik weit mehr als das der allgemeinen, metaphysischen Logik. Eine Reihe neuer und wahrhaft concreter Kategorien drängt sich aus dem Gewirr der Ereignisse, dem Leben und Getreibe der Natio= nen hervor. Es sind Gedanken von metallnem Klange, die uns die dünnen und klanglosen Gedanken der Metaphhsik vergessen machen. Aus der Geschichte und der Geschichte der Philosophie hatte gleich anfangs die Logik einen Theil ihrer Beweglichkeit und ihres Gehaltes geschöpft. Noch ein zweites Mal scheint jetzt die Quelle eröffnet, aus welcher die Schattengestalten der Logik Leben trinken könnten; die Möglichkeit einer bereichernden und vertiefenden Revision der Logik ist gegeben — vielmehr, das Dilemma ist von Neuem aufgestellt, ob die Wirklichkeit ernst-lich oder blos scheinbar, ob der menschliche Geist oder dessen logische Copie, ob alle Realität nach der ihr immanenten Lebenbigkeit und Entwickelung ober nach der derselben nachgekünstelten Dialektik des sich selbst bestimmenden Begriffs erkannt werden soll.

Hegel erklärte sich ben Worten nach für das Letztere; er machte thatsächlich in der Geschichtsphilosophie einen neuen Bersuch zu bem Ersteren. Thatsächlich bekam die logische Bernunft wieder ihre transscendentale Tiefe, wurde der menschliche Beist in seiner concreten Bestimmtheit und zeitlichen Entwickelung zum lebendigen Körper der Dialektik. Gerade die Zweideutigkeit dieses Verfahrens, die von Weitem wie eine Versöhnung von Metaphysik und Geschichte aussehen konnte, war von den größten Erfolgen begleitet. Logik und Geschichtsphilosophie wirkte auf diese Weise zusammen, um eine geistigere Auffassung der Geschichte hervorzurufen, um die geschichtliche Betrachtungsweise bes Geistigen wenigstens vorzubereiten. Auch in dieser Beziehung hatte Herber's Beispiel verhältnißmäßig wenig gewirkt, und wirkten die feinen Bemerkungen Humboldt's noch weniger. Dieser wie jener hatte es ausgesprochen, daß die Weltgeschichte in allen ihren Theilen von Ideen beherrscht und durchwaltet sei. Jener hatte diesen Ideen nachzuspüren einen ersten Versuch gemacht; dieser hatte die Methoden charakterisirt, nach der sie aufzusuchen und an den Thatsachen selbst darzustellen seien. Die geift= reichen geschichtsphilosophischen Rhapsobien bes Einen und die un= übertrefflichen heuristischen Anweisungen des Andern wurden jetzt durch die systematischen Constructionen Hegel's in eine unendlich fruchtbare Wirkung übersetzt. Durch ihren populären Charakter zogen seine Vorlesungen ein großes Publicum herbei. ungleichniäßig sie auch den Orient und das Alterthum gegen die späteren Epochen bevorzugten: ben Rahmen wenigstens stellten sie für das Ganze auf. Gerade durch ihren metaphysischen Hintergrund endlich knüpften sie an die spiritualistischen Neigun= gen unserer Nation an, um boch zugleich dieselben in das Gebiet des Thatsächlichen und Wirklichen hineinzutreiben. So gaben sie den durch die Logik vorgeschulten Geistern einen Wink über den tieferen Sinn und eine Anweisung zu freierer Anwendung des logischen Formalismus. Wenn die Logik, ihrer abstracten und sophistischen Haltung zum Trotz, den todten und kahlen Rationalismus der Demonstrationsmethode hatte, so gab die Geschichtsphilosophie, mit jener beweglichen Logik im Bunde, der blos gelehrten sowie der schlechten prag= matisirenden Historiographie den Todesstoß. Hatte jene den Verstehenden gelehrt, daß alles wahre Erkennen lebendiges Erkennen, so lehrte diese, daß alles Geschehen das Thun des Gei= stes, und daß das Thun des Geistes Entwickelung ist. Was that es, daß diese neuen Einsichten in einem möglichst scholastischen Gewande auftraten, daß sie das Lebendige doch wieder unlebendig auffaßten, daß sie den Verstand und die Freiheit die Kosten der neuen wissenschaftlichen Dekonomie bezahlen ließen? Der Aufschwung, welchen seit einem Jahrzehnt die Geschichtschrei= bung in unserem Vaterlande genommen hat, ist ohne Zweifel auf das reger erwachte Interesse an der öffentlichen Sache der Freiheit und des Rechts, dieses Interesse auf die großen Ereignisse zurückzuführen, die den faulen Frieden der Restauration unterbrachen. Daburch ist es geschehen, daß sich der geschlossne Horizont der Geschichte wieder geöffnet hat, daß die Historiographie sich aufs Neue mit praktischen Motiven durchdrungen, daß sie die Wirklichkeit gründlicher zu respectiren und der Idee sorgfältiger in das vielverzweigte Detail pragmatischer Motive nachzugehen gelernt hat. Es ist augenscheinlich ein Fortschritt, wenn unfre neuste Geschichtschreibung wieder thatsächlicher, kritischer und pragmatischer geworden, wenn sie sich der Construction aus allgemeinen, über ben Dingen hinausliegenden Gesichtspunkten zu enthalten bestrebt ist. Daß sie nichts bestoweniger an dem Glauben einer ideellen Entwickelung festhält, daß sie eine Vernunft der Dinge und eine Dialektik dieser Vernunft anerkennt, das, hinwiederum, ist nicht zum geringsten Theile das Verbienst Hegel's und der Hegel'schen Geschichtsphilosophie4.

## Achtzehnte Borlesung.

## Shluß.

In den logischen Rationalismus des Shstems also hatte die Geschichtsphilosophie noch einmal eine Bresche gelegt. verhielt sich zu der Hegel'schen Logik wie sich diese zu dem "todten Gebein" der alten Logik verhielt. Nur desto unerschütter= licher war der mächtige Bau in seinem substantiellen Fundamente, in seiner ästhetisch = optimistischen, von dem Geiste der Restaura= tion durchdrungenen Structur. Statt verjüngend zu wirken, nahm in dieser Hinsicht die Geschichte selbst von den greisen Zügen bes ganzen Shitems an. Weit entfernt, über bie Absolutisirung ber bermaligen Staatszustände hinauszuführen, bestätigte bie Ge= schichtsphilosophie lediglich das Ergebniß der Rechtsphilosophie. Sie mündete in eine Apologie der Gegenwart, als des Geworbenseins des Geistes. Eine "Rechtfertigung Gottes", war sie zugleich eine Rechtfertigung der in der unmittelbaren Nähe des Philosophen herrschenden Staats- und Regierungsweise, und mit dem Nachweis der besten Welt fiel der Nachweis des besten Staats in Eins zusammen.

Im Winter von 1830 auf 1831 las Hegel zum letzten Mal über Geschichtsphilosophie. Es war eine Zeit, die den Glauben, daß Alles in unserem Vaterlande bestellt sei, wie es müsse, wohl hätte wankend machen können. Von Neuem hatte die Revolution an die von der Restaurationspolitik geschlossenen Thore der Geschichte gepocht. Auf dem vulcanischen Boden Frankreichs war die von den europäischen Cabineten hergestellte

Ordnung der Dinge über Nacht zusammengebrochen; weit über die Grenzen Frankreichs stäubte die glühende Asche hinaus; auch in unserem Vaterlande spürte man in einzelnen Stößen die Er= schütterung, welche den Sturz der Bourbonen herbeigeführt hatte. Ein panischer Schrecken ergriff die Congrespolitiker: ein Mißbeha= gen ohne Grenzen bemächtigte sich auch des Philosophen der Re= stauration. Eine Ahnung mochte ihn beschleichen, daß diese neue Weltbewegung, wenn sie weiter um sich griffe, nicht blos den Staat, sondern auch ein System, das System des absoluten Idealismus, aus den Fugen reißen werde. Auch die Revolution indeß trat für diesmal in zahmeren Formen auf; man war hüben wie brüben in ber Uebung bes Ausgleichens, Zudeckens, Ter= rassirens; restaurativ und friedfertig war auch das neue franzö= sische Bürgerkönigthum; noch einmal konnte man ausweichen und pacisciren. So thaten benn die beutschen Staatsmänner, und so that mit ihnen der Philosoph. Entschlossen, seine Cirkel sich nicht verwirren zu lassen, klammerte er sich nur fester an seine Principien und an dies Preußen mit seiner glücklichen, correct monarchischen Verfassung. Nur allzubeutlich trägt ber Schluß seiner Vorlesungen die Spuren des Bestrebens, durch das abschließende Begreifen der Geschichte die Angst vor der weiter= drängenden Entwickelung zu überwinden. So construirt er die jüngsten Ereignisse. Nicht die Sünden der Restauration, sondern die Sünden des Liberalismus hat Frankreich mit seiner Juli= revolution gebüßt. Von diesem Princip, dem Princip des Gel= tens der atomistischen Einzelwillen frei, ist der deutsche Staat über das französische Schicksal revolutionärer Krisen hinaus. Durchgeführt sind hier die großen Grundsätze der Freiheit des Eigenthums und der Person; jeder Bürger, vorausgesetzt, daß er die erforderliche Kenntniß und Geschicklichkeit besitzt, hat Antheil an der Regierung, diese beruht in der Beamtenwelt, und während die persönliche Entscheidung des Monarchen an der Spike steht, so regieren thatsächlich die Besten und die Wissenden.

Aber die Angst um den bedrohten Weltfrieden läßt den Philosophen nicht ruhen. Scheint doch der Geist der Unruhe selbst in dem conservativen England, selbst in dem Lande trium-

phiren zu wollen, welches seine Verfassung unter den Stürmen der ersten französischen Revolution unerschüttert behauptet hat! Reformirt, so rusen dort die Freunde Russel's, damit ihr erhaltet; in siederhafter Aufregung drängt sich die Nation an die Thüren des Parlaments, um dem zähen Widerstande der Torps die Zustimmung zu der Resorm der Volksvertretung, vielleicht mit Gewalt, zu entreißen. Angesichts dieser Agitation wird unser Geschichtsphilosoph noch einmal zum Publicisten. Er schreibt in die preußische Staatszeitung seinen letzten Aufsatz eine Kritik der englischen Resormbill.

Ist das Motiv dieses Aufsatzes die Besorgniß vor der Erschütterung der Restaurationszustände, so mischt sich in der Haltung desselben die Superklugheit des Theoretikers mit der Ein= bildung des preußischen Beamten. Nicht daß Hegel die Tendenz und den Inhalt der Reformbill mißbilligte, sondern es ist das Reformiren an sich, in welchem er Gefahr erblickt. Der englische Staat nämlich befindet sich, wenn wir dem deutschen Philosophen glauben wollen, in einem Zustande, der mehr als irgend ein anberer ber Verbesserung bedarf, weniger als irgend ein anderer bie Berbesserung erträgt. Mit einer höchst respectablen Detailkenntniß werben die wirklichen Mängel der englischen Zustände hervorgehoben. Unbedingt muß man dabei dem Kritiker in demjenigen beistimmen, was er z. B. über die Majoratswirthschaft, über den Unfug der Pfründen und anderer Privilegien, über die Stellung der englischen Kirche, über die Mißregierung Irlands und deren sociale und ökonomische Consequenzen sagt. Man wird so wenig wie Hegel vertheibigen wollen, was billig der Bewunderung der Alterthumskrämer überlassen bleibt, — den Rost der Jahrhunderte, der die englischen Institutionen bedeckt und entstellt. Man kann es zugeben, daß die englische Verfassung "ein in sich unzusammenhängendes Aggregat von positiven Bestimmungen" ist, und mag dem gegenüber die principiellere Durchbildung und die klareren Formen moderner Constitutionen für einen wenigstens theoretischen Fortschritt er-Eine einseitigere Beurtheilung jedoch ist nicht denkbar, flären. als die, welche sich ausschließlich an diese Schattenpartien bes englischen Staatslebens hält und den Reichthum freiheitlicher

Kräfte, die in demselben walten, schlechterdings übersieht. einmal wird es klar, daß unsrem Philosophen der lebendige - Prozeß der Freiheit nichts, daß ihm die Shstematik des Begriffs und die objectiv constituirte, die geordnete, wenn auch unfrei, - büreaukratisch, polizeilich geordnete Freiheit Alles ist. wird es nun, was es mit seiner Construction des Constitu= tionalismus und seinem gelegentlichen Preise ber Selbstregie= rung auf sich hat. Nirgends ist das Princip der Selbstregie= rung in so weitem Umfange, so großartig und zugleich so maaßvoll zur Durchführung gekommen, nirgends haben sich die Segnungen besselben so schlagend bewährt, als in dem Parlamentarismus ber Engländer. Nach Hegel ist dieser Parlamentarismus der Inbegriff politischer Verberbniß und Unvernunft. Es ist ber "Lärm und Pomp der formellen Freiheit", welcher die reelle Freiheit und das Nachdenken darüber nicht aufkommen läßt. Unter dem Schein der Freiheit hat sich eine dem schlechtesten Demokratismus in die Hände arbeitende eigensüchtige und habgierige Oligarchie constituirt. Positive Privilegien, hergebrachter Privateigennutz und hinter dem Allen der Unverstand der Menge und die Leidenschaften des Pobels, das sind die Elemente, aus denen sich das englische Verfassungsleben zusammensetzt. ganze vorurtheilsvolle Beschränktheit, die ganze leidenschaftliche Verstimmtheit, welche das Urtheil von politischen Parteien über ihre Gegenpartei charakterisirt, macht sich in dem Urtheil Hegel's über bas englische Parlament Luft. Der preußische Büreaukra= tismus, verbündet mit dem deutschen Idealismus, macht Partei gegen die englische Staatsweise und den praktisch-empirischen Verstand der Landsleute Bacon's. Wie der kurmärkische Junker von der "Krämernation", so spricht Hegel von dem Fundamental= institut der englischen Freiheit. Nicht zufrieden, die Aufregung und Umtriebe bei den Wahlen sammt dem bestehenden Beste= chungsspitem in grellen Farben zu schildern, so sind ihm auch die Verhandlungen und Reden im Parlament ein schlechter Ersat für die Weisheit, die sich am grünen Tisch und in weitschichtiger Actenfabrik breit macht. Immer die meiste Zeit werde in jener Versammlung mit Erklärungen ber Mitglieber über ihre persönliche Stellung verbracht, und nicht als Geschäftsmänner, sondern als privilegirte Individuen und Redner legen dieselben ihre An= sichten bar. Die Beredsamkeit dieser Redner ist an "Selbstoftentation überreiche Geschwätzigkeit" — und nur die sachlichen Vorträge eines Mannes wie ber Herzog von Wellington, der überhaupt als Torhstaatsmann ein Mann nach bem Herzen unsres Kritikers ist, findet Gnade vor seinen Augen. Der positive Refrain aber von all' diesen übellaunigen Herzenserleichterungen ist das überschwängliche Lob des deutschen und preußischen Staates. Hier ist die Arbeit bereits vollbracht, die in England noch bevorsteht. Hier hat der große Sinn, die Weisheit und Gerechtigkeitsliebe ber Fürsten und eine mehrhundert= jährige stille Arbeit der wissenschaftlichen Bildung dasjenige bewirkt, was die englische Nation von ihrer Volksrepräsentation nicht hat erlangen können. Die Hauptschuld von diesem Zurückstehen Englands gegen die civilisirten Staaten des Continents liegt in der Schwäche der monarchischen Macht. Eifersucht gegen die Macht der Krone ist "das hartnäckigste englische Vorurtheil". Selbst die versuchte Reform daher wird voraussichtlich nur zu früherem Ruin führen. Sollte nämlich die Bill, um die man jett streitet, den dem bisherigen Spstem entgegengesetzten Grnnd= sätzen den Weg in das Parlament eröffnen, so würde der Kampf nur um so gefährlicher werden, als zwischen den Interessen der positiven Privilegien und den Forderungen der reelleren Freiheit keine mittlere höhere Macht, sie zurückzuhalten und zu vermitteln stände. Nur von der Regierungsgewalt könnten die vernünftigen Grundsätze bes Rechts und ber Freiheit mit Erfolg realisirt werden. In England ist die Gewalt in den Händen einer privilegirten Klasse. Die Vertreter jener richtigeren Grund= sätze können baher nur als Opposition gegen die Regierung und gegen die bestehende Ordnung der Dinge auftreten. Diese Grundsätze selbst werden ebendeshalb nicht in ihrer concreten praktischen Wahrheit und Anwendung wie in Deutschland, sondern in der gefährlichen Gestalt der französischen Abstraction sich geltend machen. Die Verwirklichung der Reformen ist gegen das eng= lische Staatsprincip: sie kann schwerlich ohne die größten Erschütterungen des gesellschaftlichen und des Staatsverbandes durch= geführt werden.

Es ist überflüssig, dieses Raisonnement des selbstzufriednen und angsterfüllten Büreaukratismus zu widerlegen. Nicht lange, und die Geschichte selbst lieferte den Beweis, daß diese schwarzssichtigen Prophezeiungen über das Ausland ebenso unbegründet seien wie die idealisirende Auffassung der vaterländischen Restaurationszustände. Weder das Eine noch das Andere jedoch sollte Hegel erleben. Sben jetzt trat in unseren Gegenden zum ersten Mal die Sholera auf, um die politisch erschreckten Gemüther mit neuen Schrecken zu ängstigen. Aus der Mitte seiner Thätigkeit raffte sie auch den Philosophen dahin: er starb am Todestage Leibnitzens, am 14. November 1831.

Er starb in der Mitte seiner Thätigkeit, auf dem Höhe= punkte seines Ruhmes, im Vollgenusse der Verehrung einer zahl= reichen Jüngerschaar. Nicht blos ein mächtiges Spstem, sonbern eine mächtige und ausgebreitete Schule blieb hinter ihm zurück. Und auch diese Schule war wesentlich sein Werk und ein Theil seiner Philosophie. Ein System wie dieses war ohne eine förm= liche, feste und organisirte Anhängerschaft nicht zu denken. Enchklopädisch nach seinem Inhalt, war es nothwendig propagan= distisch in seinem äußeren Auftreten. Es kannte keine Grenzen als die Grenzen der Wissenschaft: nur durch Theilung der Arbeit konnte es seine Tendenz universellen Begreifens realisiren. Es war beweglich und ausbehnsam in's Unendliche: mittelst seiner Dialektik und seiner Ambiguität konnten sich Männer der entgegengesetztesten Gesinnung mit ihm befreunden, redliche wie unredliche Bekenner hinter seinen Formeln sich versteden. Es war im Princip monarchisch, geschlossen und abschließend: von selbst schloß es seine Anhänger zu einem Kreise mit festem Mittelpunkt zusammen, und entschädigte für das Gefühl der Abhängigkeit durch bas stolze Bewußtsein der Absolutheit. Zu der Beschaffenheit aber des Shstems kam die Gesinnung und die Stellung des Meisters. Wie er die Richelieu und Napoleon bewunderte, weil sie die Eigenthümlichkeit der Menschen zu brechen verstanden, so war er selbst auch der Eigenthümlichkeit des Meinens und Philoso=

1

phirens feind. Wie den Willen der Menschen, so wollte er auch ihr Denken ber Zucht und bem Gehorsam unterworfen wissen. Seine Philosophie bestand nicht in Satzungen, sondern im Philosophiren, aber ebendeshalb wies er die Forderung ab, das Philo= sophiren ohne die Philosophie zu lehren. Und wie er die Reli= gion sich nicht ohne den Organismus einer Kirche, so konnte er sich auch das Shstem des absoluten Wissens nicht ohne eine "Ge= meinde der Wissenden" benken. Theoretisch und praktisch konnte er die Wahrheit nur als eine objectiv daseiende begreifen. Daber seine Allianz mit bem Staate; baber sein Bedürfniß nach einem wissenschaftlichen Verbande, ber mit dem Staatsverbande in ein Verhältniß lebendiger Gegenseitigkeit träte. Seine Ideen gingen in dieser Hinsicht weiter und waren büreaufratischer als die der preußischen Regierung. Schon im Anfange der zwan= ziger Jahre hatte er ben Plan einer philosophischen Staatszeitung entworfen und eine Denkschrift darüber an das Cultusministerium eingereicht2. Als ein Seitenstück zu ber auf die Hervorbringung selbständiger Arbeiten gerichteten Akademie sollte eine kritische Akademie, eine Zeitschrift gegründet werden, die nach dem Muster des französischen Journal des savants den Titel und Charakter einer Regierungsanstalt hätte, eine Zeitschrift, beren Autorität raburch ohne Zweifel erhöht werde, "daß eine darin erwiesene Auszeichnung unter den Augen einer hohen Staatsbehörde ertheilt wird, und gleichsam als ein bieser abgestattetes Gutachten angesehen werden kann". Wäre die Regierung auf dieses Project eingegangen, so würde man erlebt haben, daß ber Staat geradezu für die Hegel'sche Philosophie Schule gemacht, die Hegel'sche Philosophie geradezu in die Besetzung der Lehrstellen von Staatswegen eingegriffen hätte. Die enge Beziehung He= gel's zu dem Minister von Altenstein, die Stimme, die ihm wiederholt bei wichtigen Unterrichtsfragen eingeräumt wurde, seine Stellung in der Berliner wissenschaftlichen Prüfungscommission gaben ihm ohnehin Mittel genug in die Hand, seine Philosophie zu einer praktischen Macht zu erheben und Schule zu machen. Schule in der That machte nicht blos das Shstem, sondern auch der Urheber des Spstems. Zwar nicht unter den unmittelbaren

Auspicien, wohl aber unter unverhohlener Theilnahme der Regierung traten im Jahre 1827 die Berliner Jahrbücher für wis= senschaftliche Kritik in's Leben. Aus bem Lager ber Hegelianer, unter Hegel's eifrigster Mitwirkung hervorgegangen, wurden sie überwiegend ein Organ der absoluten Philosophie, ein Sammel-platz, auf welchem die Schule über ihre eignen Kräfte Musterung und über die feindlichen oder abgeneigten Richtungen Gericht hielt.

Mächtiger, zum Glück, als alle wissenschaftliche Parteisucht und mächtiger auch als alle Spstemfesseln ist die Macht der le= bendigen Geschichte und die Triebkraft des in dieser wurzelnden Beistes. Gerade basjenige, was dieses Shstem zum Shstem und was es schulebildend machte, gehörte einer vergänglichen Bildungs= = form an; was wahr barin ist, mußte, nach ber Natur ber Wahr= heit, werben und sich entwickeln; was fortleben wollte, mußte weiterleben. Nie vielleicht hat auf wissenschaftlichem Gebiete die - Form eine größere Gewalt geübt. Nie vielleicht ist in so um= - fassender Weise der Versuch gemacht worden, dasjenige, was auf dem Gebiete des Schönen den Erzeugnissen des menschlichen Geistes unendlichen Werth und ewige Dauer verleiht, auch auf dem · Gebiete der Wahrheit in Anwendung zu bringen. Ein Nachklang unsrer großen Literaturperiode, sucht die Hegel'sche Philosophie auch das Denken und mit dem Denken das Universum in eine mit dem Inhalt sich deckende und folglich absolute Form zu bringen. Sie geht ganz auf in dem Ringen zwischen dieser Formtendenz und den aller abschließenden Formirung widerstrebenden Elementen der Welt und der Geschichte, des Denkens und der Wahrheit. Sie erscheint daher, oberflächlich betrachtet, als ein universeller Harmonismus, der keinen Gegensatz außer sich hat und der alle Gegensätze in sich überwältigt und versöhnt hat. Sie erscheint, bei genauerer Analyse, als eine Musterkarte von Widersprüchen und als ein Maximum von Verwirrung. Sie ist, um Alles zu sagen, der mit List und Geschick zum Frieden formulirte Krieg von Allem wider Alles. Sie will sein eine absolute Versöhnung von Denken und Wirklichkeit: sie ist in Wahrheit eine spiritualistische Verflüchtigung des Wirklichen und

eine methobische Corruption des reinen Denkens. Sie spiegelt vor, als ob sie die Freiheit absolut mit der Nothwendigkeit, den kritischen Verstand mit der Anschauung, das Subjective mit dem Substantiellen vermittle: sie treibt in Wahrheit nur ein betrügliches Spiel mit den Mächten der Freiheit und des Berstandes und des Subjectiven. Sie geht aus auf eine Verschmelzung ber modernen und der antiken, der aufklärerischen und der romantischen Denkweise: sie schiebt in Wahrheit fortwährend die eine zwischen und über die andre, und vezirt das ästhetische durch bas kritische, bas kritische burch bas asthetische Berhalten. rühmt sich, die pantheistische mit der theistischen Weltanschauung ausgesöhnt zu haben: sie ist in Wahrheit nur die schlechthinige Zweibeutigkeit, sich weber zu ber einen noch zu ber anbern, sich sowohl zu jener wie zu dieser zu bekennen. Sie scheint jetzt ben Geist durchaus nur als geschichtlich sich entwickelnden zu begreifen: sie biegt jett wieder biese Entwickelung zu einem festen Kreise zusammen. Im Ganzen wie im Einzelnen ist ihr methodisches Vermitteln eine ästhetisch-formalistische Illusion. ser Formalismus aber dient endlich ber Trägheit und Unwahrheit einer Periode, die ben vorausgegangenen Spiritualismus des beutschen Lebens für die Installirung der schlechtesten Praxis ausbeutete. Die Hegel'sche Philosophie vollendet ihr Vermittlungsgeschäft, indem sie, den gesammten Lebens= und Wissensge= halt ihrer Zeit zusammengreifend, auch die sittlichen Mächte unfrer Befreiungsperiode mit der nachmaligen Abstumpfung und Beschwichtigung derselben in der Restaurationsperiode in Verbindung bringt.

Aber vorüber ist die Zeit ästhetischen Aufschwungs und vorüber auch die Zeit der politischen Ermattung. Unter dem Einfluß der neuen Weltbewegung seit dem Anfang der dreißiger Jahre erfolgte daher unvermeidlich die Auflösung eines Spstems, in welchem alle Fäden unsrer geistigen Entwicklung sich wie in einem künstlich geschlungenen Knoten zusammengewirrt hatten. Sie erfolgte innerhalb der Schule selbst durch die eignen dem Spstem einwohnenden Kräfte. Ihren Ausgang nahm sie an den Punkten, an denen sich der absolute Geist am meisten mit dem Zeitgeist gemein gemacht und ihm ausbrücklich die Macht über sich eingeräumt hatte. Die theologische und die ethisch=politische Frage wurden wie billig am verhängnißvollsten für den unversehrten Bestand der neuen Lehre. In den Marken des theologischen Besitzes begann die Empörung. Hier versuchte sich das Moment der Kritik und des Verstandes von Neuem zu verselbständigen, hier zuerst hob sich der zu Boden speculirte Rationalismus wieder empor, hier zuerst schien es Ernst werden zu sollen mit den geschichtlichen Motiven. Die versuchte Emancipation des Verstandes consolidirte sich darauf zur Emancipation der praktischen Lebendigkeit des Geistes. Kritik auf dem Gebiete der Theologie folgte alsbald die Kritik, die sich gegen die Mächte des wirklichen Lebens und gegen das Compromiß mit dem Bestehenden wandte. Die eingedämmte Dialektik des Shstems durchbrach ihre künstlichen Dämme, die in ihr latenten Freiheitstendenzen wurden entbunden und tumul= tuarisch gegen die Wirklichkeit in's Spiel gesetzt. Aber gleichzeitig mit den idealistischen forderten auch die realistischen Elemente ihr volles Recht. Gegen den illusorischen Kriticismus bildete ja in der Hegel'schen Philosophie ein ebenso illusorischer Empirismus das Gegengewicht. Wie gegen ihren Positivismus erst der kri= tische Verstand, so erhob jetzt gegen ihren Spiritualismus das sinnliche Gefühl und das Bedürfniß nach der Wirklichkeit einen leidenschaftlichen Protest. Hatte Strauß und die junghegel'sche Journalistik die Kritik und die Freiheit für die eigentliche Seele des Shstems erklärt, so reducirte Feuerbach den ganzen Inhalt der Hegel'schen Metaphhsik auf das sinnliche Dasein, auf den Menschen und die Natur.

Es ist hier nicht der Ort, Ihnen im Einzelnen den Verslauf dieser wissenschaftlichen Bewegung vorzusühren, noch viel weniger, darzustellen, wie ein anderer Kreis von Epigonen die sich auseinandergebenden Elemente des Hegel'schen Shstems versgeblich in ein neues Verhältniß zu rücken, das gestörte Gleichsgewicht unter neuen Formeln wiederherzustellen bemüht war. Die combinirende Kraft, welche diese Elemente kunstreich ineinsandergeschlungen hatte, war gewichen. Die lebendigen Stoffe

464 Soluß.

waren mächtig geworden über die Form. Anarchisch trieben die vor Kurzem noch gebändigten Principien durcheinander und machten sich als extreme Einseitigkeiten in der Wissenschaft wie in der Praxis sühlbar. So sind sie im Zusammenhang mit der Geschichte unsrer Tage zur Erscheinung gekommen. In der Revolution, die wir erlebt haben, übersetzte sich in die Wirklichkeit und scheiterte an dieser Wirklichkeit das abstracte Freiheitspathos. In der nachfolgenden Reaction und in dem materialistischen Zuge, welcher zu einem großen Theile Wissenschaft und Leben der Gegenwart beherrscht, macht sich die andere Einseitigkeit, der ibealitätslose Realismus geltend.

Was aber die Geschichte der letzten fünfundzwanzig Jahre mit dem Hegel'schen Spstem gethan hat, das haben wir durch eine historische Analyse dieses Systems ihr nachgethan. erfreulichere Aufgaben. Wenn in bem Anblick der Trüm= mer eines großen Gedankengebäudes an sich etwas Nieder= schlagendes liegt, so steigert sich dieses niederschlagende Gefühl in unserem Falle burch bas unvermeibliche Eingeständ= niß, daß wir angesichts eines übermüthigen und siegreich vor= dringenden Feindes eine letzte Schanze geräumt haben, hinter welcher der Glaube an das Recht der Vernunft und der Freiheit eine lange Zuflucht vor ihren Verächtern und vor den gedankenlosen Repristinationstendenzen der Gegenwart gefunden hat. Wir räumen diese Schanze, was mehr ist, ohne eine neue an ihrer Stelle aufzuführen. Große metaphysische Bauten können nur einem ästhetisch gestimmten Geschlechte, große Entdeckungen auf dem Gebiete der Transscendentalphilosophie nur in solchen Epochen gelingen, in benen die Pulse des nationalen Lebens höher schlagen, in benen ein neuer Muth erwacht ist, die Tiefen des Gemüths weiter zu machen für die weiter werbende Welt. Unsere Zeit — täuschen Sie Sich nicht darüber ist nicht eine solche. Es ist ben Deutschen bas Wunderbare gelungen, inmitten ber äußersten Armseligkeit des öffentlichen Lebens, aus der Prosa und Dürre aller Zustände heraus eine mächtige und reine Dichtung zu erzeugen. Der Geist, der sich aus dieser Dichtung entwickelte, ist, seinem Ursprung entsprechend, rasch in

den Dienst der Abstraction gezogen und rasch auf diesem Gebiete verbraucht worden. Eine neue Metaphysik, — die Poesie gleichsam ber Wissenschaft —, wird erst bann wieder unter uns erstehen kön= nen, wenn sich der deutsche Geist zuvor im Realen erfüllt und sich im Elemente politischer Freiheit einen neuen Boben geschaffen haben wird. Es ist weit bis dahin, so weit, daß wir uns billig von dem Ausschauen nach diesem Ziel zu der Pflicht zurückrufen, selbst Hand anzulegen und uns einzustellen in die Reihen derer, die um das Eine was Noth ist, um eine vernunftgemäßere und sittlichere Gestaltung unsres Staatslebens kämpfen.

Nach wie vor jedoch hat in diesem Kampf auch die Wissen-schaft eine vorragende Stelle, und es erneut sich mithin die Frage, mit welchen Waffen dieselbe eintreten soll, wenn sie doch die Rüstkammer selbst zerstört hat, aus der sie sich so lange zu Schutz und Angriff versorgen durfte?

ž

Sie hat, antworte ich, diese Rüstkammer nur zerstört, um fich neue Waffen statt der alten zu schmieden, die dort zu verrosten und unbrauchbar zu werden drohten. Sie hat dieses Shstem nur zertrümmert, um die Mächte von Neuem in Fluß = zu bringen, die in der Form eines über den praktischen Interessen = unserer Gegenwart sich zusammenschließenden Dogmatismus starr und wirkungslos wurden. Was uns Heutigen zu Gebote steht, = ist der Gesammtgehalt berselben Bildung, welche in der Hegel'= Ichen Philosophie einen vorübergehenden Abschluß, einen Sammel-- und Ruhepunkt gefunden hat. Was uns zu Gebote steht, sind die = wiederbefreiten Elemente, und ist der seiner vergänglichen Form entkleibete Geist jenes Shstems. Die Zukunft der deutschen = Wissenschaft ruht für's Erste auf denselben Factoren, aus denen der absolute Idealismus sich entwickelte: auf der durch Kant geläuterten Aufklärung, auf der Alterthumswissenschaft, auf dem ästhetischen und dem sittlich=nationalen Aufschwung, und sie ruht für's Andre auf eben der Entwickelung, welche alle diese Geister durch den Geist der neuen Philosophie erfuhren. Sie ist demnach in ihren Mittel und Materialien nicht ärmer, sondern reicher als diese. Sie ist reicher um den Gedankenkern und die Gedankenübung dieses Shstems; sie ist reicher um die seitdem gemachte Bahm, Begel u. f. Beit.

Erfahrung, daß von den lebendigsten Trieben der vorangegangenen Bildung nicht wenige von dem großen Systematiker theils liegen gelassen, theils verschnitten worden sind.

Zwar, wie gesagt, nicht in der Form der Philosophie wird zunächst, bei ber sichtlichen Ermattung der philosophischen Productivität, dieser reiche geistige Schatz verwerthet werden. ist einer Nation nicht gut, wenn sie lange Strecken ihres Lebens hindurch immer nur auf den Höhen der Wissenschaft wandelt, und unfrer Nation vor Allem wird es heilsam sein, wenn in ihrer speculativen Thätigkeit eine Pause, eine Periode der Samm= lung und Vorbereitung eintritt. Den nächsten Beruf, die Erb= schaft ber Hegel'schen Philosophie anzutreten, hat die Geschichtswissenschaft. Nur die Gewohnheit des Speculirens, nur voreilige Constructions= oder Neuerungssucht wird sich herbei= lassen, die Erscheinung eines reger erwachten Interesse's an diefer menschlichsten aller Wissenschaften von Neuem philosophisch zu formuliren. Wie sich naturgemäß ber historische Sinn und die Arbeit an der Geschichte aus der Hegelschen Philosophie entwickelt, bedarf kaum noch eines Nachweises. Sie selbst hat am Ende ihres Laufes, da, wo sie ermüdet beim Begreifen der Gegenwart anlangt, die Geschichte zu ihrer Erbin eingesetzt. Aus bem Studium der Geschichte des Geistes entsprungen, hat ste diese Geschichte stets neben ihrer Metaphysik, die historische stets neben der logisch = dialektischen Entwickelung festgehalten. Daß die Geschichte der Welt der Geist der Welt ist, bildet den Grundgebanken der Phänomenologie. Den sich in der Zeit entwickelnden Menschengeist und den ewig entwickelten absoluten Geist bald identificirend, bald wieder unterscheidend, ist Hegel's Geschichtsauffassung metaphhsisch und seine Metaphhsik historisch. In einer Zeit, die den poetischen Illusionen und den romantischen Unklarheiten entsagen gelernt hat, in einer Zeit, die sich von ungelösten Widersprüchen und von verwickelten praktischen Aufgaben umringt sieht, giebt es von hier aus nur Einen Es ist die Dialektik unsrer praktischen wie theoretischen Entwickelung, die uns aus dem absoluten Idealismus zu einer ibeenreichen Erforschung und Behandlung ber Menschengeschichte

ľ

. }

L

B

Í

Ì

Ì

Ę)

ŝ

1

3

ď

j

•

Ľ,

hinübertreibt. Die Wahrheit ber absoluten Teleologie ist das Berständniß des zweckvollen Strebens unsres Geschlechts nach immer vollerer Erfüllung seiner Bestimmung. Der Lebenslauf des Absoluten verwandelt sich für die Wissenschaft der Gegenswart in den Prozeß der lebendigen Geschichte; der theils unzeine, theils illusorische Historismus des Hegel'schen Shstems übersetzt sich ihr in echte und wirkliche Geschichtlichkeit.

Wenn sich aber in der historischen Wissenschaft vorzugs= weise die Meinung des Hegel'schen Shstems realisirt, so wird der Geist ihrer Methode seine lebendigen Wirkungen in allen übrigen Wissenschaften zu entfalten haben. Die Antiquirung der Hegel'schen Logik ist nicht zugleich die Antiquirung des "concreten Begreifens". In der Geschichte wie in der Naturwissenschaft handelt es sich schlechterdings um nichts Anderes. Aus ber Metaphysik heraus auf die Gebiete des realen Erkennens entführt, wird die "Dialektik der Sache selbst" erst zu wirklich objectivem und genetischem, wird das concrete erst zu wahrhaft individualisirendem Erkennen werden. Erst dann ist die absolute Methode wahrhaft absolut, wenn sie sich bescheidet, ihren constructiven gegen einen heuristischen Charakter zu vertauschen, wenn sie ihrer scholastischen Form und mit dieser ihren sophistischen Neigungen Wenn die Praxis benkenden Anschauens und anschauenben Denkens, lebendigen mit allen Sinnen des Geistes in alle Tiefen der Dinge eindringenden Forschens allgemein geworden sein wird, dann fürwahr wird die Hegel'sche Philosophie ihre Bestimmung zu Ende erfüllt haben, und es wird alsdann gleichgültig sein, ob man sich noch des Dienstes erinnert, den die Disciplin ihrer Logik für die Gewöhnung an eine solche Forschungsweise bem beutschen Geiste erwiesen hat.

Dann jedoch, ich zweisle wenig, wird auch die Philososphie längst wieder aus dem Gedeihen aller übrigen Wissenschafsten den höheren Ideenmuth geschöpft haben, der dazu gehört, das Denken und Wissen der Zeit in übergreisenden höchsten und allgemeinsten Gesichtspunkten zusammenzufassen. Nicht blos in der flüssigen Praxis des realen historischen und naturwissenschaftslichen Erkennens, auch in der Form einer selbständigen Theorie

werden alsbann die auseinandergegangenen Elemente bes Hegel's schen Spstems recombinirt worden sein. Daß biese Theorie ein weltumspannendes metaphysisches System sein werde, halte ich für wenig wahrscheinlich. Den Glauben an die Möglichkeit eines solchen hat vermuthlich das Schicksal des Hegel'schen Systems auf lange, diese Möglichkeit selbst hat vielleicht der Zustand der Welt und die wachsende Masse des Wissens für immer zerftört. Doch zu welchen Wagnissen sich auch die dichtende Abstraction noch jemals versteigen möge: für die nähere Zukunft ist der Philosophie unzweifelhaft eine andere Aufgabe zugewiesen. Eben jenes lebendige, concrete und individualisirende Erkennen, welches die Seele der übrigen Wissenschaften ausmacht, wird auch die Wissenschaft der Wissenschaften in reinerer und echterer Weise zu verwirklichen haben, als es durch die Philosophie des absoluten Wissens geschehen ist. Um den Geist, welcher ihr ewiges Thema ist, lebendig und concret zu fassen, wird sie ihn nirgends als in den Tiefen des menschlichen Wesens und in dem realen Prozeß von dessen Entwickelung suchen dürsen. Die Philosophie der Zukunft wird wieder eine kritische und transscendentale sein. Schon Recht, wenn man nicht mübe wird, auf den ehrlichen Weg Kant's zurückzuweisen, und gleich Recht, wenn man fordert, daß nichts von den tiefen Intentionen, nichts von dem concreteren Charafter der Hegel'schen Philosophie verloren Die allgemeine Formel der Philosophie der Zugehen dürfe. kunft aufzustellen, ist unbedenklich. Es handelt sich darum, die bogmatische Metaphysik des letzten Systems in's Transscen= bentale umzuschreiben. Die Wahrheit der absoluten Idee ist der lebendige Mensch in der ganzen Concretion seiner Innerlichkeit und in der Totalität seiner historischen Erscheinung und Entwickelung. Deutlich genug sind die ferneren Schickfale ber Philosophie durch den bisherigen Gang dieser Wissenschaft angedeutet. Ueber die Systeme des Alterthums kam die Philosophie erst badurch hinaus, daß von ihren Jenseitigkeiten auf das ben Sinnen und bem benkenben Selbstbewußtsein Gegenwärtige zurückgelenkt wurde. Ueber ben Dogmatismus ber Leibnitz-Wolff'schen Philosophie führte uns erst Kant's Transscendental= philosophie hinaus. Die Hegel'sche Metaphysik wird gleichermaa-

ßen nicht durch eine kühnere und künstlichere Metaphysik, sie wird nur durch eine Wissenschaftslehre zu überbieten sein, welche mit Rant'scher Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit die Höhen und Beiten jenes Shstems an den Tiefen und Engen des lebendigen Subjects, seine dialektische Kunst an der schöpferischen Kraft die= fer Dialektik mißt. Von der Metaphhsik des concreten Begriffs wird eine kritische Untersuchung zu dem Quellpunkt derselben, zu ihren innermenschlichen Fundamenten zurückzusteigen haben. Der Mensch in der Totalität seines Wesens ist das Object dieser Aritik. Es zu ergreifen wird auf keinem anderen Wege möglich sein als auf dem von Kant und Fichte vorgezeichneten. An der Function des Anschauens, Urtheilens, Schließens entdeckte die Bernunftfritik die Elemente und Gesetze bes abstracten Erkennens. Un den lebendigen Acten, in denen der Mensch in der Totalität ; seines Wesens energirt und sich mit sich und mit der realen Welt ! zusammenschließt, wird die neue Kritik die concreten Gesetze des menschlichen Geistes zu entbecken haben. Die erschöpfende Antwort auf die Frage: wie sind shnthetische Urtheile a priori mög= slich? liegt in der weitergreifenden Frage: wie ist die Synthese ber Sprache, der Kunst, der Religion, der rechtlichen, der sittslichen und der wissenschaftlichen Praxis möglich?

Ich bezeichne ben allgemeinen Ort einer künftigen Philofophie. She eine solche die Antwort auf jene Frage wird ertheilen können, mag die empirische Wissenschaft noch lange Entdeckungen häusen, und es mag auch alsbann noch einer genialen Kraft bedürsen, um aus ewig unvollständigen Materialien ein vollkommnes Resultat zu ziehen. Für jetzt bleibt, soviel ich sehe, nur das Sine zu wünschen, daß die Regsamkeit der empirischen Forschung weder durch übereilte metaphysische Constructionen unterbrochen, noch durch die Principien der Gedankenlosigkeit, durch den Aberglauben des Materialismus irregeleitet werde. Uns selbst aber weist der Glaube an das Recht der Ideen und an die Zukunft der Philosophie auf die Mitarbeit an demjenigen Theile der empirischen Forschung hin, der die Interessen des geistigen Lebens zu seinem unmittelbaren Vorwurf hat — auf die Mitarbeit an der Geschichtsforschung. Es ist zunächst die

Geschichte der Philosophie und die Geschichte der geistigen Entwickelung der Nationen, die uns zufällt. In diesen Areis gehört auch die Darstellung, wie ein großer Mensch aus den Elementen seiner Zeit geworden, wie er sich und durch seine Gedanken die Welt gebildet und gefördert hat. Einer solchen Darstellung waren auch diese Borlesungen gewidmet. Möchten sie ihres Gegenstandes nicht umwürdig gewesen sein, möchten sie Ihnen vor Allem einen würdigen Begriff von derzenigen wissenschaftlichen Weise gegeben haben, deren Ausbildung sie selbst als die nächste bleibende Frucht der Hegel'schen Dialektik und Spstematik bezeichnet haben!

# Anmerkungen.

1:

ţ:

3

...

3

į

1

7

ž

#### Erfte Vorlesung.

- ¹ Gans in der Borrede zur zweiten Auflage von Hegel's Rechtsphilossophie (Werke, VIII, S. XIV.) und Schelling, Erste Borlesung in Berslin (Stuttgart und Tilbingen 1841) S. 15.
  - 2 (S. 7.) Borrebe zur Rechtsphilosophie (a. a. D. S. 18.).
- 3 (S. 8.) Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts (Werke I, 408.).

### 3 weite borlefung.

- 1 (S. 16.) Bgl. Rosenkranz, Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Leben (Berlin 1844) S. 3 u. 4. Indem sich die ganze folgende Darstellung diesem Werke in den meisten Punkten der äußeren Geschichte anschließt, so werden sich im Folgenden die Verweisungen auf dasselbe auf solche Fälle besichränken, wo es entweder ergänzend und beweisend auftritt, oder wo seine Angaben der Berichtigung bedürfen.
- ² (S. 18.) Bischer, Dr. Strauß und die Wirtemberger, in den Hallischen Jahrbüchern 1838, No. 57 ff.; daselbst S. 476.
- \* (S. 20.) Rosenkranz im Anhang des Lebens Hegel's S. 431 ff. Noch aussührlichere Mittheilungen, namentlich aus Hegel's Excerptensammlung, findet man bei Thaulow, Hegel's Aeußerungen über Erziehung und Unterricht (Kiel 1854) III, 14.
- 4 (S. 22.) Bgl. zur Ergänzung der Rosenkranz'schen Darstellung die Auszeichnungen des Magister Leutwein, mitgetheilt von Schwegler in den Jahrbb. der Gegenwart (Juli 1844 S. 675 ff.) und Ch. Th. Schwab im Leben Hölderlin's (Hölderlin's Sämmtliche Werte II, 276.); dazu Klüspfel, Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen (Tübingen 1849), S. 277 und Zeller, Theol. Jahrbb. 1845, IV. Bb., 1. Heft, S. 205.
- \* (S. 25.) Bom 29. September 1809. (Werke XVI, 133 ff.); vgl. Bor-lesung XII, S. 277.
- (Ebendas.) An Niethammer vom 28. October 1812 (Werke XVII, 834.).

- \* 'S. 27., Soelling in ber Einleitung in tie Phileiephie ber Retbelegie Simmtide Berte II, 1, S. 583.,..
- 18. 29.: Bal. tie vertreffliche Charafteriftit ber Tübinger Beelogi in ber zeit von 1777 bis 1812 von Banr in Alüpfel's Geschicht in Univerfität Lübingen, S. 216 ff.
- Der Biegraptie Çegel's tie Abbandiung De limite officiorum humanorum ze posita animorum immortalitate als ven Hegel verfaßt barstellte, ist purst it ber A. Allg. Zig. (1844, Ro. 343, Beilage) erinnert, und bemnächt der nicht Gadverbalt in einem Ansiap von J. H. Hick der, Hegel's philosophiide Mogister. Dissertation und sein Berhältniß zu Schelling, in der Zeitschuft ür Philosophie und speculative Theologie XIII, 142 st. dargelegt worden. In Schwab (a. a. C. E. 276) bestand das sogenannte Specimen, durch neldt sich Hegel für die Magisterwürde legitimirte, aus zwei Abhandlungen: "Uchr das Urtheil des gemeinen Menschenverstandes über Objectivität und Susjo tivität" und "Ueber das Studium der Geschichte der Philosophie".
- 10 (S. 33.) Byl. außer Rosentranz S. 28 ff. Klüpfel all. G. 267 ff.
  - 11 (E. 34.) Rach tem Zeugniß Leutwein's a. a. D. S. 677. 78.
- 12 (S. 36.) S. Rosenfranz im Anhang bes Lebens Hegel's, & 462 ff.
- 12 (S. 38.) Rosenkranz, Aus Hegel's Leben, in Prut' kinn historischem Taschenbuch, Jahrgang 1844 (auch besonders ausgegeben kirji 1845, S. 91 sf.) und im Leben Hegel's S. 40 u. S. 78.

## Dritte borlefung.

- 1 (S. 40.) Das Hegel'sche Abgangszeugniß ist von Zeller, lleber st gel's theologische Entwickelung, in den Theol. Jahrbb. a. a. D., verössenkt worden. Auch sür das Folgende mag der Zeller'sche Aufsatz verglichen waden. — Darüber, daß auch die von Rosenkranz, S. 38—39 besprochen Dissertation De ecclesiae Wirtembergicae renascentis calamitatibus zum Khus der Erlangung der Candidatenwürde von Hegel nur vertheidigt wuch, nicht aber von ihm, sondern von dem Kanzler Le Bret versaßt war, s. 3 Hichte a. a. D., S. 149 ss.
- 2 (S. 41.) Die Liberalität der Hegel'schen Familie hat den Bersest in den Stand gesetzt, einen großen Theil dieser wie der übrigen Hegel'schen Popiere selbst einzusehen. Auf diese Durchsicht stützt sich was in der folgenden Darstellung über die Mittheilungen von Rosen kranz im Leben Hegel's. 490 ff. und in dessen Aufsatz in Prutz' Taschenbuch, S. 103 ff., hinaubgeht.
- 3 (Ebendas.) Vom 4. Febr. 1795. Die Briefe Schelling's an Hegel, die bem Biographen des Letzteren vorenthalten blieben, (s. Rosenkraus in der Borrede seines Wertes S. VI.) sind seitdem im Original in den Best

ber Hegel'schen Familie gekommen. Bereitwillig wurde dem Verfasser die Einsicht und Benutzung derselben gestattet. Zu einem Einverständniß über eine gemeinschaftliche Veröffentlichung dieser Documente wird hoffentlich die Herausgabe der Schelling'schen Schriften den Anstoß geben.

- 4 (S. 43.) Die Hegel'ichen Briefe bei Rosenkranz, S. 64 ff.
- 5 (S. 44.) Schelling an Hegel, am heiligen Dreikonigsabend 1795.
- (S. 50.) S. Rosenfranz, S. 102.

7 (S. 52.) Auch neben ben von Hegel's Biographen mitgetheilten Proben wird die folgende Exposition der Erzählung Matth. 26 nnd Luc. 7. als ein besonders anschauliches Beispiel von der Art dienen, in welcher Hegel die evangelische Geschichte gleichsam auszusaugen und ihreu Gehalt zugleich bem Berstand und ber Empfindung nabe zu bringen suchte. "Auch ein schönes Beispiel einer wieberkehrenden Sünderin," heißt es, "kömmt in der Geschichte Jesu vor: die berühmte schöne Sünderin, Maria Magdalena. Es möge nicht übel gebeutet werben, wenn bie in Zeit, Ort und anbern Umständen abweichenben Erzählungen, die auf verschiedene Begebenheiten beuten, hier nur als verschiedene Formen berselben Geschichte behandelt werden, da über die Wirklichkeit bamit nichts gesprochen sein soll, und an unsrer Ansicht nichts verän-Die schuldbewußte Maria bort, daß Jesus in bem Hause eines Pharisäers speiste, in einer großen Bersammlung rechtlicher rechtschaffener Leute (honnêtes gens). Ihr Gemüth treibt sie burch diese Gesellschaft zu Jesu, sie tritt hinten zu seinen Füßen, weinet und nett seine Füße mit ihren Thränen, und trocknet sie mit ben Haaren ihres Hauptes, kußt sie und salbt sie mit Salben, mit unverfälschtem und föstlichem Narbenwasser. Die schüchterne, sich selbst genügenbe, stolze Jungfräulichkeit tann bas Bebürfniß ber Liebe nicht laut werben lassen, kann noch viel weniger bei ber Ergießung ber Seele den gesetzlichen Bliden rechtlicher Leute, der Pharisaer und der Jünger troten (- ihre Sünden sind, sich über bas Rechtliche weggesetzt zu haben -); aber eine tief verwundete, ber Berzweiflung nahe Seele muß sich und ihre Blöbigkeit überschreien, und ihrem eigenen Gefühl ber Rechtlichkeit zum Trotz, bie ganze Fille von Liebe geben und genießen um in biesem innigen Genuß ihr Bewußtsein zu verstecken. Der rechtschaffene Simon fühlt im Angesicht bieser lebendigen, alle Schuld tilgenden Riisse, dieser Seligkeit ber aus ihrem Erguß Bersöhnung trinkenben Liebe nur bie Unschicklichkeit, baß Jesus sich mit einer solchen Creatur einlasse, er setzt dies Gefühl so sehr voraus, daß er es nicht ausbrückt; sonbern sogleich kann er bie Consequenz ziehen: wenn Jesus ein Seher wäre, so wurde er wissen, bag bies Weib eine Sünderin ist. Ihr find ihre vielen Sünden vergeben, sagt Jesus, benn sie hat viel geliebt; welchem aber wenige vergeben werben, ber hat wenig geliebt. — Bei Simon hatte nur seine Urtheilskraft sich geäußert; bei ben Freunden Jesu regte sich ein viel ebleres, ein moralisches Interesse; das Wasser hätte wohl um dreihundert Groschen verkauft und das Gelb ben Armen gegeben werben können! Diese ihre moralische Tendenz, den Armen wohlzuthun; ihre wohlberechnende Rlugheit, ihre aufmerksame Tugend, mit Berftand verbunden, ist nur eine,

Robbeit; benn sie faßten bie schöne Situation nicht nur nicht, sie beleibigten fogar ben beiligen Erguß eines liebenben Gemuths. Warum bekümmert ihr ste? sagt Jesus, sie hat ein schönes Werk an mir gethan; - und es ift bas einzige, was in der Geschichte Jesu ben Namen eines schönen führt; so unbefangen, so ohne Zweck irgend einer Nutzanwendung in That ober Lehre äußert sich nur ein Weib voll Liebe. — Wohl nicht um die Jünger auf ben eigentlichen Standpunkt zu stellen, sondern um Rube für bie Situation gu gewinnen, muß Jesus ihnen eine Seite zuwenben, für bie fie empfänglich sind, mit ber er ihnen nicht bas Schöne berselben erklären will. eine Art von Berehrung seiner Person aus ber Handlung ab. Gegen robe Seelen muß man fich begnügen, nur eine Entweihung eines ichonen Gemuths burch sie abzuwenden; es wäre vergebens, einer groben Organisation ben Duft bes Geistes erklären zu wollen, bessen Anhauch für sie unempfindbar war. Sie hat mich, sagt Jesus, im Boraus auf mein Begräbniß gesalbt. Ihr find viele Silnden vergeben, benn fie hat viel geliebt. wünschen, daß Maria in das Schickfal des Judenlebens sich gefügt hätte, als ein Automat ihrer Zeit, rechtlich und gemein, ohne Süude und ohne Liebe abgelaufen wäre? Ohne Liebe; benn ihre und ihres Boltes Zeit war wohl eine von benen, in welcher bas schöne Gemuth ohne Sunde nicht leben konnte, aber zu bieser wie zu jeber anbern Zeit konnte fie burch Liebe zum schönften Bewußtsein zurückehren."

• (S. 57.) Es wird sich verlohnen, die Aussührungen, auf die der Text Bezug genommen, hier in ihrem ganzen Zusammenhange und wörtlich mitzutheilen.

"Unterschied zwischen griechischer Phantasie= und driftlicher positiver Religion."

"Es ist eine ber angenehmsten Empfindungen der Christen, ihr Glüd und ihre Wissenschaft mit dem Unglüd und der Finsterniß der Heiden in Bergleichung zu setzen, und einer der Gemeinplätze, wohin die geistlichen Hirten ihre Schase auf die Weide der Selbstzusriedenheit und der stolzen Demuth am liebsten sühren, ihnen dies Glüd recht lebhaft vor die Augen zu stellen, wobei dann die blinden Heiden gewöhnlich sehr übel wegkommen. Besonders werden sie wegen der Trostlosigkeit ihrer Religion, die ihnen keine Vergebung der Sünden verheißt und sie ohne den Glauben an eine Vorsehung läßt, welche ihre Schicksale nach weisen und wohlthätigen Zweden leite, bedauert. Wir können aber bald gewahr werden, daß wir unser Mitleiden sparen dürfen, indem wir bei den Griechen nicht diesenigen Bedürsnisse antressen, die unsre jetzige praktische Bernunft hat, — der man liberhaupt wirklich sehr viel auszubinden weiß.

Die Verdrängung der heidnischen Religion durch die christliche ist eine von den wunderbaren Revolutionen, deren Ursachen aufzusuchen den denkenden Geschichtsforscher beschäftigen muß: den großen, in die Augen fallenden Revolutionen muß vorher eine stille, geheime Revolution in dem Geiste des Zeitalters vorausgegangen sein, die nicht jedem Auge sichtbar, am wenigsten sit vorausgegangen sein, die nicht jedem Auge sichtbar, am wenigsten sit vorausgegangen sein, die nicht jedem Auge sichtbar, am wenigsten sit vorausgegangen sein, die nicht jedem Auge sichtbar, am wenigsten sit vorausgegangen sein, die nicht jedem Auge sichtbar, am wenigsten sit vorausgegangen beobachtbar, und ebensoschwer mit Worten dar

zustellen, als aufzusaßen ist. Die Unbekanntschaft mit diesen Revolutionen in der Geisterwelt macht dann das Resultat anstaunen. Eine Revolution von der Art, wie die, daß eine einheimische uralte Religion von einer fremden verdrängt wird, eine solche Revolution, die sich unmittelbar im Geisterreiche zuträgt, muß um so unmittelbarer in dem Geiste der Zeit selbst ihre Ursachen sinden.

Wie konnte eine Religion verbrängt werben, die seit Jahrhunderten sich in ben Staaten festgesetzt hatte, bie mit ber Staatsverfassung auf's Innigste zusammenhing, wie konnte ber Glaube an Götter aufhören, benen bie Stäbte und Reiche ihre Entstehung zuschrieben, benen die Bölker alle Tage Opfer brachten, beren Segen sie zu allen Geschäften anriefen, unter beren Panier bie Armeen allein siegreich gewesen waren, benen fie für ihre Siege gebankt hatten, benen die Fröhlichkeit ihre Lieber, sowie der Ernst seine Gebete weihte, beren Tempel, beren Altäre, Reichthümer und Statuen ber Stolz ber Bölker, ber Ruhm ber Künste war, beren Verehrung und Feste nur Beranlassungen zur allgemeinen Freude waren, — wie konnte ber Glaube an die Götter, ber mit tausend Fäben in das Gewebe bes menschlichen Lebens verschlungen war, aus diesem Zusammenhange losgerissen werden? Einer körperlichen Gewohnheit kann ber Wille bes Geistes und andere forperlichen Rrafte, einer Gewohnheit einer einzelnen Seelentraft, außer bem festen Willen, anbre Seelenfrafte entgegengesetzt werben: aber einer Gewohnheit der Seele, die nicht isolirt, wie jett häufig die Religion, ist, sondern die alle Seiten menschlicher Kräfte burchschlingt und mit ber selbstthätigsten Rraft selbst aufs Innigste verwebt ist — wie start muß bas Gegengewicht sein, bas jene Macht überwinde!

""Die Bekanntschaft mit bem Chriftenthum hatte bie negative Wirkung, baß bie Bölker auf bas Dürftige und Trostlose ihrer Religion aufmerksam gemacht wurden, daß ihr Verstand das Ungereimte und Lächerliche ber Fabeln ihrer Mythologie einsah und sich bamit nicht mehr befriedigte, - bie positive Wirkung, daß fie das Christenthum, die Religion, die, allen Bedürfnissen bes menschlichen Geistes und Herzens angemessen, alle Fragen ber menschlichen Bernunft so befriedigend beantwortet, die außerdem ihren göttlichen Ursprung noch burch Wunder beglaubigte, annahmen."" Dies ist die gewöhnliche Antwort auf jene Frage, und bie Ausbrücke: Aufklärung bes Berftanbes und neue Ginsicht und bgl., die man babei gebraucht, sind uns so geläufig, daß wir große Dinge babei zu benten und Alles bamit erklärt zu haben vermeinen, und wir stellen uns jene Operation so leicht und die Wirkung so natürlich vor, ba es uns ja so leicht ist, einem jeben Kinde begreiflich zu machen, wie ungereimt es ift, zu glauben, bag ba oben im himmel ein solches Rubel von Göttern als bie Beiden glaubten, herumrumoren, effen und trinken, sich herumbalgen und noch andere Dinge treiben, beren sich bei uns jeder gesittete Mensch schämt.

Wer aber nur die einfältige Bemerkung gemacht hat, daß jene Heiben boch auch Berstand hatten, daß sie außerbem in Allem, was groß, schön, ebel und frei ist, noch so sehr unfre Muster sind, daß wir uns über diese Menschen

als ein uns fremdes Geschlecht nur verwundern können, wer es weiß, daß die Religion, besonders eine Phantasiereligion, nicht durch kalte Schlüsse, die man sich da in der Studirstube vorrechnet, aus dem Herzen, am wenigsten aus dem Herzen und dem ganzen Leben des Bolkes gerissen wird, wer es ferner weiß, daß dei der Berbreitung der christlichen Religion eher alles Andre als Vernunft und Verstand sind angewendet worden, wer, statt durch die Wunder den Eingang des Christenthums erklärdar zu sinden, eher sich die Frage schon ausgeworsen hat: wie muß das Zeitalter beschaffen gewesen sein, daß Wunder, und zwar solche Wunder, als uns die Geschichte erzählt, in derselben möglich wurden, — wer diese Bemerkungen schon gemacht hat, wird die oben ausgeworsene Frage durch jene Antwort noch nicht befriedigend gelöst sinden.

Dem freien Rom, das eine Menge von Staaten, die in Asien früher, gegen Abend später ihre Freiheit verloren hatten, sich unterworsen, und einige wenige noch freie zerstört hatte, (benn diese hätten sich nicht unterjochen lassen) — der Siegerin der Welt blieb allein die Ehre, wenigstens die letzte zu sein, die ihre Freiheit verlor. Die griechische und römische Religion war nur eine Religion für freie Bölker, und mit dem Berlust der Freiheit mußte auch der Sinn, die Kraft derselben, ihre Angemessenheit für die Menschen verloren gehen. Was sollen einer Armee Kanonen, die ihre Ammunition verschossen hat? — sie muß andere Wassen suchen. Was sollen dem Fischer Netze, wenn der Strom vertrocknet ist?

Als freie Menschen gehorchten sie Gesetzen, die sie sich selbst gegeben, gehorchten sie Menschen, die fie selbst zu ihren Obern gesetzt, führten fie Rriege, bie sie selbst beschlossen, gaben ihr Eigenthum, ihre Leibenschaften bin, opferten tausend Leben für eine Sache, welche bie ihrige war, lehrten und lernten nicht, aber übten Tugendmaximen burch Handlungen aus, bie sie ganz ihr eigen nennen konnten; im öffentlichen, wie im Privat- und häuslichen Leben war jeber ein freier Mann, jeber lebte nach eigenen Gesetzen. Die Ibee seines Baterlandes, seines Staates war bas Unsichtbare, bas Höhere, wofür er arbeitete, das ihn trieb. Dies war sein Endzwed ber Welt, ober ber Endzwed seiner Welt, ben er in ber Wirklichkeit bargestellt fand, ober selbst barzustellen und zu erhalten mithalf. Bor biefer Ibee verschwand seine Individualität, er verlangte nur für jene Erhaltung, Leben und Fortbauer, und konnte bies selbst realisiren. Bür sein Individuum Fortbauer ober ewiges Leben zu verlangen ober zu erbetteln, konnte ihm nicht ober nur einfallen, er konnte nur in thatenlosen, in trägen Augenblicken einen Wunsch, der blos ihn betraf, etwas stärker empfinden — Cato wandte sich erst zn Plato's Phadon, als bas, was ihm bisher die höchste Ordnung ber Dinge war, seine Welt, seine Republik zerstört war; dann flüchtete er sich zu einer noch höheren Ordnung.

Ihre Götter herrschten im Reiche der Natur, über Alles, wodurch Menschen leiden oder glücklich sein können. Hohe Leidenschaften waren ihr Werk. sowie große Gaben der Weisheit, der Rede und des Raths ihr Geschenk. Sie wurden um Rath gefragt wegen glücklichen oder unglücklichen Erfolgs einer Unternehmung und um ihren Segen gesteht, ihnen wurde für ihre

Gaben jeder Art gedankt. Diesen Herrschern der Natur, dieser Macht selbst konnte der Mensch sich selbst, seine Freiheit entgegensetzen, wenn er mit ihnen in Collision kam. Ihr Wille war frei, gehorchte seinen eignen Gesetzen, sie kannten keine göttlichen Gedote, oder wenn sie das Moralgesetz ein göttliches Gebot nannten, so war es ihnen nirgend, in keinem Buchstaben gegeben, es regierte sie unsichtbar (Antigone). Dabei erkannten sie das Recht eines Jeden, seinen Willen, er mochte gut oder bös sein, zu haben. Die Guten erkannten sür sich die Pflicht, gut zu sein, aber ehrten zugleich die Freiheit des Andern, es auch nicht sein zu können, und stellten daher weder eine göttliche, noch eine von sich gemachte oder abstrahirte Moral auf, die sie Andern zumutheten.

Glückliche Kriege, Bermehrung bes Reichthums und Bekanntschaft mit mehreren Bequemlichkeiten bes Lebens und mit Luxus erzeugten in Athen und Rom eine Aristofratie bes Kriegsruhms und bes Reichthums. burch bie Thaten jener Männer und mehr noch burch ben Gebrauch, ben sie von ihren Reichthümern machten, räumten ihnen die Menschen gern und freiwillig eine Uebermacht und Gewalt im Staate ein, die sie fich bewußt waren, ihnen selbst gegeben zu haben und ihnen im ersten Anfall einer üblen Laune wieber nehmen zu können. Nach und nach jedoch hörten sie auf, einen Borwurf zu verdienen, ben man ihnen so oft gemacht hat, nämlich undankbar gegen sie zu sein und bei ber Wahl zwischen biesem Unrecht und ber Freiheit bas Erstere vorzuziehn, Tugenben eines Mannes verfluchen zu können, bie ihrem Baterlande den Untergang brachten. Bald wurde die frei eingeräumte Uebermacht mit Gewalt behauptet, und schon biese Möglichkeit setzt ben Berlust besjenigen Gefühls und Bewußtseins voraus, bas Montesquien unter bem Namen ber Tugenb zum Princip ber Republiken macht und bas die Fähig= teit ift, für eine Ibee, bie für Republiken im Baterlande realisirt ift, bas Inbivibuum aufopfern zu können.

Das Bilb bes Staates, als ein Product seiner Thätigkeit verschwand aus ber Seele bes Bürgers; die Sorge, die Uebersicht des Ganzen ruhte in ber Seele eines Einzigen ober einiger Wenigen: ein Jeber hatte seinen ihm angewiesenen mehr ober weniger eingeschränkten, von bem Plate des Andern verschiedenen Plat; einer geringen Anzahl von Bürgern war die Regierung ber Staatsmaschine anvertraut, und biese bienten nur als einzelne Räber, bie ihren Werth erst in Verbindung mit andern erhalten — ber Jedem anvertraute Theil bes zerstückelten Ganzen war im Berhältniß zu biesem so unbeträchtlich, daß ber Einzelne bieses Berhältniß nicht zu kennen ober vor Augen zu haben brauchte. Brauchbarkeit im Staate war ber große Zweck, ben ber Staat seinen Unterthanen setzte, und der Zwed, ben diese sich babei setzten, war Erwerb und Unterhalt, und noch etwa Eitelkeit. Alle Thätigkeit, alle Zwecke bezogen sich jetzt auf's Individuelle; keine Thätigkeit mehr für ein Banges, für eine Ibee; entweber arbeitete Jeber für fich ober gezwungen für Die Freiheit, selbstgegebenen Gesetzen zu gehorchen, einen anbern Einzelnen. selbstgewählten Obrigkeiten und Heerführern zu folgen, selbstmitbeschlossene Plane auszuführen, fiel hinweg; alle politische Freiheit fiel hinweg; bas Recht ves Blirgers gab nur ein Recht an Sicherheit des Eigenthums, das jetzt seiner ganze Welt ausfüllte; die Erscheinung, die ihm das ganze Gewebe seiner Zwecke, die Thätigkeit seines ganzen Lebens niederriß, der Tod mußte ihm etwas Schreckliches sein. Denn ihn überlebte nichts: den Republikaner überlebte die Republik, und ihm schwebte der Gedanke vor, daß sie, seine Seele, etwas Ewiges sei.

Aber so, indem alle Zwede, alle Thätigkeiten auf's Einzelne gingen, inbem ber Mensch für bieselben keine allgemeine Ibee mehr fanb, für bie er leben und fterben mochte, fant er auch feine Buflucht bei seinen Göttern, benn auch sie waren einzelne, unvollendete Wesen, die einer Ibee nicht Genüge leisten konnten. Griechen und Römer waren mit so burftig ausgerufteten, mit Schwachheiten ber Menschen begabten Göttern zufrieben! benn bas Ewige, bas Selbständige hatten jene Menschen in ihrem eigenen Busen. ten die Berspottung berselben auf der Bühne leiden, denn es war nicht bas Beilige, bas man in ihnen verspotten kounte; ein Sclave bei Plautus burfte sagen: si summus Jupiter hoc facit, ego homuncio idem non secerim? eine Folgerung, die seine Buborer seltsam und lächerlich finden mußten, ba ihnen bas Brincip, was ber Mensch zu thun habe, in ben Göttern zu finden, ganz unbekanut war, bie ein Christ hingegen richtig finden müßte. In diesem Bustande, ohne Glauben an etwas Paltbares, an etwas Absolutes, in biefer Gewohnheit, einem fremben Willen, einer fremben Gesetzgebung zu gehorchen, ohne Baterland, in einem Staate, an dem feine Freude haften konnte, von bem ber Bürger nur ben Druck fühlte, bei einem Götterbienfte, ju beffen Kesten sie ben Frohsinn, ber aus ihrem Leben entflohen war, nicht mitbringen konnten, in einem Bustande, in welchem ber Sclave, seinem Berrn ohnebin sehr häufig an natürlichen Fähigkeiten und an Bilbung überlegen, bei ihm ben Borzug ber Freiheit und Unabhängigkeit nicht mehr erblicken konnte, - in diesem Zustande bot si v ben Menschen eine Religion bar, die entweder schon ben Bedürfnissen ber Zeit angemessen war, — benn sie war unter einem Bolte von ähnlicher Bertorbenheit und ähnlicher, nur anders gefärbten Leerheit und Mangel entstanden — ober aus ber die Menschen dasjenige formen, sich an bas hängen konnten, was ihr Beburfniß beischte.

Irgendwo nämlich das Absolute, das Selbständige, Praktische zu finden, kounte die Bernunft nie aushören. In dem Willen der Menschen war es nicht mehr anzutressen —: es zeigte sich ihr noch in der Gottheit, die die christliche Religion ihr darbot, außerhalb der Sphäre unsere Macht, unses Wollens, doch nicht unses Flebens und Bittens; die Realisirung einer moralischen Idee konnte also nur noch gewünscht, (denn was man wünschen kann, kann man nicht selbst volldringen, man erwartet, es ohne unser Zuthun zu erhalten) nicht mehr gewollt werden. Zu einer solchen, durch ein göttliches Wesen zu Stande zu bringenden Revolution machten auch die ersten Ausbreiter der christlichen Religion Hoffnung, und als diese Hoffnung endlich verschwand, so begnügte man sich, jene Revolution des Ganzen am Ende der Welt zu erwarten. Sobald einmal die Realisirung einer Idee außerhalb der

Grenzen menschlicher Macht gesetzt ift, — und die damaligen Menschen flihlten fich zu wenig mehr fähig — so ift es gleichviel, wie weit ber Gegenstand bes Hoffens in's Unermesliche ausgebehnt wird, und er war also fähig, Alles, nicht für die Phantafie, sondern in der Erwartung der Wirklichkeit in sich aufzunehmen, womit ihn orientalische Einbilbungstraft in ihrer Begeisterung ausgeschmückt hatte. Auch so lange ber jübische Staat Muth und Kraft, sich unabhängig zu erhalten, in sich selbst fand, finden wir die Juden zur Erwartung eines Messtas selten, ober, wie Biele wollen, nie ihre Zuflucht nehmen; erft unterjocht von fremben Nationen, im Gefühl ihrer Ohnmacht und Schwäche feben wir sie nach einem solchen Trofte in ihren heiligen Buchern graben; bamals, als sich ihnen ein Messias anbot, ber ihre politischen hoffnungen nicht erfüllte, hielt es bas Bolk ber Mibe werth, baß ihr Staat noch ein Staat wäre; welchem Bolke bies gleichgültig ift, ein folches wird balb aufhören, ein Bolt zu sein; und kurze Zeit nachher warf es seine trägen Messiashoffnungen weg, griff zu ben Waffen, und, nachdem es Alles gethan, was höchstbegeisterter Muth leiften tann, nachbem es bas grauenvollste menschliche Elenb ertragen hatte, begrub es sich und seinen Staat unter ben Ruinen seiner Stadt, und wurde in der Geschichte, in der Meinung der Nationen neben Carthaginiensern und Saguntinern, größer als bie Griechen und Römer, beren Stäbte ihren Staat überlebten, bastehen, wenn bas Gefühl bessen, was ein Bolk für feine Unabhängigkeit thun kann, nicht zu frembe, und wenn wir nicht ben Muth hatten, einem Bolke vorschreiben zu wollen, bag es nicht seine Sache, sondern unsere Meinungen zu seiner Sache hatte machen und für biese leben und sterben sollen, für beren Behauptung wir keinen Finger rühren. zerstreute Ueberrest ber Juben hat zwar bie Ibee seines Staates nicht verlassen, aber ist bamit nicht mehr zum Panier eignen Muthes, sondern wieber nur zur Fahne einer trägen Messiashoffnung zurückgekehrt. Auch bie Anhänger ber heibnischen Religion fühlten biesen Mangel an praktischen Ibeen. Daß sie sich unter ben Menschen finden sollten, fühlte ein Lucian, ein Longin, und die traurige Erfahrung, die sie barilber machten, ergoß sich in bittere Rlagen; Andere bagegen, wie Porphyr und Jamblich, versuchten es, ihre Götter mit einem Reichthum, ber bas Eigenthum ber Menschen nicht mehr war, auszustatten, und bann von ihnen burch Zaubereien einen Theil bavon als Beschent zurückzuerhalten. Außer früheren Bersuchen blieb es unseren Tagen vorzüglich aufbehalten, die Schätze, die an den Himmel verschleubert worden find, als Eigenthum ber Menschen, wenigstens in ber Theorie, zu vindiciren; aber welches Zeitalter wird bie Kraft haben, biefes Recht geltenb zu machen und fich in ben Befitz zu feten?

In dem Schoose dieser verdorbenen Menscheit, die sich von der moralischen Seite selbst verachten mußte, aber sonst als einen Liebling der Gottheit hochhielt, mußte die Lehre von der Berdorbenheit der menschlichen Natur erzeugt und gern angenommen werden; sie stimmte einerseits mit der Ersahrung überein, andrerseits that sie dem Stolze Genlige, die Schuld von sich abzuwälzen und im Gesühl des Elends selbst einen Grund des Stolzes zu



finden; sie brachte zu Ehren, was Schande ist, sie beiligte und verewig tejene Unfähigkeit, indem sie selbst bas, an die Möglichkeit einer Kraft glauben zu tonnen, zur Sünde machte. Das Gebiet ber Berrichaft ber beibnischen Botter wurde wie das des driftlichen Gottes über die freie Geifterwelt ausgebehnt; ihm wurde nicht nur das Recht ber Gesetzgebung ausschließend eingeräumt, sonbern von ihm jebe äußere Regung, jeber bessere Borsatz und Entschluß als sein Wert erwartet, nicht in bem Sinn, wie bie Stoiter alles Gute der Gottheit zuschrieben, indem sie ihre Seelen als ihres Geschlechts, als einen Funken von ihr sich bachten, sonbern in bem Sinne als bas Werk eines Wesens, bas außer uns ist, bessen Theil wir nicht sind, bas uns fern ist, mit bem wir nichts Gemeines haben. Ebenso wurde selbst bas Bermögen, gegen jene Einwirkungen Gottes sich passiv zu verhalten, noch burch die unaufhörlichen Ränke und List eines bofen Befens geschwächt, bas in bas Gebiet bes andern sowohl im Natur- als im Geisterreiche beständige Streifereien machte, und als die Manichäer dem bosen Princip die ungetheilte Herrschaft im Reiche ber Natur einzuräumen schienen, - so vindicirte die orthodoxe Rirche, gegen biese die Majestät Gottes entehrende Behauptung, dieser billig ben größeren Theil berselben, das bose Princip aber war von ihr durch die Einräumung einer Macht im Reiche ber Freiheit hinlänglich für biesen Berlust entschäbigt worben.

Nit redlichem Herzen und einem gutmeinenden Eifer stücktete sich das fraftlose Geschlecht zu dem Altar, auf dem es Selbständigkeit und Moralität sand und anbetete. Als aber das Christenthum in die verdordnere vornehmere Klasse eindrang, als in seinem Inneru selbst große Unterschiede von Bornehm und Gering entstanden, als der Despotismus alle Quellen des Lebens und Seins mehr vergistete, da legte das Zeitalter die ganze Unbedeutsamkeit seines Wesens durch die Wendung dar, die seine Begriffe von der Göttlichkeit Gottes und seine Streitigkeiten darüber nahmen, und es zeigte seine Blöße um so unverhüllter, da es sie mit dem Nimbus der Heiligkeit umgab, und sie als die höchste Ehre der Menschheit hochpries.

Mus bem Ibeal ber Bolltommenheit nämlich, aus ber einzigen Stätte, wo das Heilige verwahrt wurde, verschwand auch das Moralische, ober wurde wenigstens in Vergessenheit gestellt. Statt bes Moralischen, bes wahren Göttlichen, von bessen Auschanung boch erwärmende Strahlen in's Herz zurückgeworfen worden wären, zeigte ber Spiegel nichts mehr, als bas Bilb seiner Zeit, nichts mehr als Natur, zu einem Zwecke, ben ihr ber Stolz und bie Leidenschaft der Menschen beliebig lieb, - Ratur; benn wir seben alles Interesse bes Wissens und Glaubens nach ber metaphysischen ober transscenbenten Seite ber 3bee von ber Gottheit hingewandt. Wir sehen bie Menschheit weniger mit bynamischen Berstandesbegriffen beschäftigt, die die theoretische Bernunft in's Unendliche auszuspannen vermögend ist, als vielmehr bamit, Zahlenbegriffe, die Reflexionsbegriffe von Berschiedenheit u. dgl., ja sogar bloße Wahrnehmungsvorstellungen von Entstehen, Schaffen, Erzeugen auf ihr unendliches Object anwenden und seine Eigenschaften aus Begebenheiten in seiner Natur herleiten. Und biese Bestimmungen und Spitfindigkeiten blieben nicht, wie sonst, in den Studirstuben der Theologen eingeschlossen, ihr Publiscum war die ganze Christenheit; alle Stände, alle Alter, beide Geschlechter nahmen gleichen Antheil daran, und die Berschiedenheit in solchen Meinungen erregte den tödtlichen Haß, die blutigsten Bersolgungen, oft eine völlige Zersrüttung aller moralischen Bande und der heiligsten Berhältnisse. Eine solche Umkehrung der Natur konnte nicht anders als sich auf's Fürchterlichste rächen.

Was ben Zweck betrifft, ben man bieser unenblichen Natur gab, so war er von einem moralischen Endzweck ber Welt weit entfernt, nicht nur auf bie Ausbreitung ber driftlichen Religion eingeschränkt, sondern auf Zwecke, die eine einzelne Gemeinde, einzelne Menschen, besonders Priester sich setzten, bie eines Jeben Eigenbünkel, Stolz, Ehrsucht, Neib, Haß und andre Leibenschaften ihm eingaben. Doch war es noch nicht Zeit zu ber schöngemalten Borsebungs- und Trofttheorie unfrer Tage, die ben Schlußstein unserer Glückseligfeitslehre ausmacht. Die Lage ber Christen war größtentheils zn unglücklich, als daß fie viel Glückfeligkeit auf Erben erwartet hätte, ber allgemeine Begriff einer Kirche zu tief in ber Seele, als bag bas Individuum so viel für fich erwartet ober geforbert hätte. Aber besto stärker waren bie Forberungen, bie man machte, sobalb man sein Interesse mit bem Interesse bieser Rirche in Berbindung setzen konnte. Gie verschmähten bie Freuden ber Welt und bie Giter ber Erbe, die fie entbehren mußten, und fanden ihre reichliche Entschäbigung im himmel. An die Stelle eines Baterlandes, eines freien Staats war die Idee ber Kirche getreten, die fich von jenem baburch unterschied, daß, außerbem bag in ihr keine Freiheit Platz haben konnte, jener vollenbet fich auf Erben befand, diese hingegen mit bem himmel auf's Innigste in Berbinbung stand, welcher bem Empfindungsspstem ber Christen so nahe war, baß das Hingeben aller Freuden und Güter keine Aufopferung scheinen konnte, und benjenigen Zuschauern des Tobes ber Märtprer außerorbentlich vorkommen mußte, bie jene Empfindung ber Nähe bes himmels nicht kannten.

So hatte ber Despotismus ber römischen Fürsten ben Geist bes Menschen von bem Erbboben verjagt; ber Raub ber Freiheit hatte ihn gezwungen, sein Ewiges, sein Absolutes in die Gottheit zu flüchten, das Elend, das er verbreitete, Glücksleigkeit im Himmel zu suchen und zu erwarten! Die Objectivität der Gottheit ist mit der Berdorbenheit und Sclaverei der Neuschen in gleichem Schritte gegangen, und jene ist eigentlich nur eine Offenbarung, eine Erscheinung dieses Geistes der Zeiten. Auf diese Art, durch seinen objectiven Gott offenbarte sich dieser Geist, als die Menschen so erstaunlich viel von Gott zu wissen ansingen, als so viele Geheimnisse seiner Natur, in so vielen Formeln, nicht wie sonst Geheimnisse von einem Nachbar dem andern in's Ohr, sondern in aller Welt ausgeschrieen wurden, und Kinder sie auswendig wußten. Der Geist der Zeit offenbarte sich in der Objectivität seines Gottes, als er, nicht dem Maaße nach in die Unendlichseit hinaus, sondern in eine uns fremde Welt hinlibergesetzt wurde, an deren Gebiet wir keinen Antheil, wo wir durch unser Thun uns andauen, sondern in das wir uns

böchftens hineinbetteln ober hineinzaubern können, als ber Mensch selbst ein Richt - 3ch und seine Gottheit ein andres Richt - 3ch war. Am Karsten offenbarte er sich in der Menge Wunder, die er erzeugte, die in Ansehung des Entschließens und der Ueberzengung an die Stelle eigner Bernunft traten. Am ungeheuersten aber, als für biesen Gott gefochten, gemorbet, verläumbet, gebrannt, gestohlen, gelogen und betrogen wurde. In einer solchen Beriobe mußte bie Gottheit völlig aufgehört haben, etwas Subjectives ju fein, fie mußte ganz zum Object geworben sein, und jene Berkehrtheit ber moralischen Maximen warb bann ganz leicht und consequent burch die Theorie gerechtfertigt. Die Christen wissen burch bie Offenbarung Gottes selbst, bag er ber hocherhabene, bes himmels herr über bie ganze Erbe, über bie leblose und lebenbige Natur, auch herr ber Geisterwelt ift; biesem Konig seine Ehrfurcht zu versagen auf die Art, wie er selbst befohlen hat, ist nothwendig Undank und Verbrechen. Dies ift bas Spftem jeber Rirche, und nur barüber befolgen fie verschiebene Maximen, wer ber Richter und Strafer bieses Berbrechens sein Die eine Kirche verwaltet bieses Richteramt selbst; bie andre verbammt in ihrem Spstem, rührt aber keinen Finger, biesen Richterspruch schon auf Erben auszusühren, und ift bagegen versichert, baß bie Gottheit selbst ihn ausführen werbe, und ber Eifer, burch Lehre ober andre kleine Mittel ber Bestechung ober Unterbrückung, bie nur nicht bis zum Tobe geben burfte, mitzuwirten, scheint nach und nach zu ertalten, und ein Mitleiben an bie Stelle bes Hasses zu treten, eine Empfindung ber Ohnmacht, die, so sehr ihr Grund ein Eigenbünkel ift, ber fich in bem Besitze ber Wahrheit zu sein überrebet, boch bem letteren vorzuziehn ift. Der freie Mann konnte jenen Gifer so wenig als bieses Mitleiben haben; benn als ein Freier unter Freien lebend, wilrbe er keinem andern das Recht zugestehen, an ihm bessern und andern und sich in seine Maximen mischen zu wollen, auch sich nicht anmaaßen, Anbern bas Recht streitig zu machen, zu sein, wie fie sind und wie sie wollen, gut ober schlicht. Frömmigkeit und Sunbe find zwei Begriffe, bie ben Griechen in biesem Sinne fehlten; jenes ift uns eine Gefinnung, bie aus Achtung gegen Gott als Gesetzgeber handelt, dieses eine Handlung, die Gebote, insofern fie göttlich sind, übertritt; äyeov, avayeov, pietas und impietas brückt heilige Empfindungen der Menschheit und Gesinnungen ober Handlungen aus, die denselben angemessen ober zuwider sind; sie nennen sie zugleich auch göttliche Gebote, aber nicht im positiven Sinne, und wenn Einem die Frage hätte einfallen können, womit er die Gbttlichkeit eines Gebots ober Berbots erweisen wolle, so hätte er sich auf tein historisches Factum, sonbern allein auf die Empfindung seines Herzens und die Uebereinstimmung aller guten Menschen berufen können.

In der Lage eines Bolkes, wenn nach Bertilgung aller politischen Freiheit, alles Interesse an einem Staate — (benn Interesse können wir nur an etwas nehmen, sür das wir thätig sein können) — verschwunden ist, und wenn der Zweck des Lebens nur auf Erwerbung des täglichen Brodes mit mehrerer oder wenigerer Bequemlichkeit oder Ueberstuß, und das Interesse am

Staate nur auf bie Poffnung, bag feine Erhaltung uns biefes gewähren ober erhalten wolle, eingeschränkt — und also völlig selbstslüchtig ist — muß sich in ben Zügen, die wir im Geifte ber Zeit erbliden, nothwendig auch Abneigung gegen Rriegsbienste finden, ba fie bas Gegentheil bes allgemeinen Buniches, eines ruhigen, gleichförmigen Genusses, ba sie Beschwerlichkeis ten und selbst ben Berluft ber Möglichkeit, noch etwas zu genießen, ben Tob mit sich flihren, ober wer bieses letzte Hülfsmittel, sich zu erhalten und seine Begierben zu befriedigen, bas ihm Trägheit ober Lüberlichkeit ober Langeweile nbrig läßt, ergreift, wird im Angesichte bes Feindes nur feige sein. In biesem Zustanbe ber Unterbritdung, ber politischen Unthätigkeit sehen wir bei ben Abmern eine Menge Menschen, die sich burch Flucht, burch Bestechung, burd Berftimmlung ber Glieber bem Kriegsbienste entzogen; und einem Bolle mit dieser Stimmung mußte eine Religion willfommen sein, die ben berrschenden Geist ber Zeiten, die moralische Ohnmacht, die Unehre, mit Filgen getreten zu werben, unter bem Namen leibenben Gehorsams zur Ehre unb zur höchsten Tugenb stempelte, burch welche Operation die Menschen mit fröhlicher Berwunderung die Bernunft Anderer und bas Selbstgefühl eigner Schande in Ruhm und Stolz verwandelt saben, — eine Religion, die ihnen predigte, Menschenblut zu vergießen sei Silnbe. So seben wir nun ben beiligen Ambrofius ober Antonius mit seinem zahlreichen Bolte, beffen Stabt sich eine Horbe Barbaren näherte, fatt auf die Balle zu ihrer Bertheidigung zu eilen, in den Kirchen und auf ben Straßen knieend um Abwendung ihres zu fürchtenden Unglücks die Gottheit anfleben. Und warum hätten fie auch wollen können tämpfend fterben? Die Erhaltung ber Stadt tonnte Jebem nur wichtig sein, um sein Eigenthum und ben Genuß besselben an erhalten; hätte er sich ber Gefahr ausgesetzt, kämpfend zu sterben, so hätte er etwas Lächerliches gethan; benn bas Mittel, ber Tob, hätte ben Zweck, Eigenthum und Genuß, unmittelbar aufgehoben; bas Gefühl, in Bertheibigung bes Eigenthums nicht sowohl bies Eigenthum selbst, als bas Recht an basselbe sterbenb zu behaupten (benn wer in Bertheidigung eines Rechtes flirbt, der hat es behauptet), — bieses Gefühl war einem unterbrückten Bolke fremb, bem es genügte, sein Eigenthum nur ans Onabe zu haben ".

### Dierte borlefung.

- 1 (S. 68.) Schelling an Hegel d. d. Leipzig, ben 20. Juni 1796.
- ² (S. 65.) Rosentranz S. 85. 86.
- \* (Ebendas.) So ist die Angabe des Titels bei R. S. 91 zu berichtigen.
- 4 (S. 66.) Geben wir auch hiervon eine Probe! "So lange man", beißt es in ber uns vorliegenden Abschrift des Hegel'schen Originals, "so lange man das Reformiren und das Zurücknehmen versuchter und schädlich befundener Resormen nicht in seiner Gewalt hat, so thut man wohl, wenn man bei solchen Beränderungen siehen bleibt, deren Folgen sich in ihrem gan-

zen Umfang übersehen und berechnen laffen, und wenn man sich begnügt, die Quellen der Mißbräuche zu verstopfen. Die Anmaagungen der böberen Officialen waren es vorzüglich, was in älteren und neueren Zeiten alles Uebel über die Landschaft gebracht hat. Der Ausschuß mußte es sehr begnem finden, sich Männer zu halten, die für ihn rebeten und schrieben, auch wohl im Nothfall für ihn bachten. Ein großer Theil ber Mitglieber bes Ausschusses verzehrte mittlerweile sein Einkommen in behaglicher Rube, sorgte auch wohl nebenher für das Heil seiner Seele und ließ die Angelegenheiten bes Lanbes geben, wie es bie Borsehung und seine Führer wollten. freilich bie arme Heerbe baran, wenn ber eine ber Hirten fie gegen Morgen, ber andre gegen Abend führen wollte. Der größere Theil folgte natilrlich bem, ber ben Schliffel zum Futterboben hatte, ber mit soliberer Stimme zu loden und unter seinem Schaafspelz bie Bolfsnatur am geschickteften zu verbergen wußte. So wurde ber Ausschuß und mit biesem bas Land von ben Officialen des ersteren an der Nase herumgeführt. Der Ausschuß selbst war nie anmaagend. Seine Consulenten und Abvocaten waren es. Er war nur inbolent und gab gebankenlos zu allen Eigenmächtigkeiten jener ben Namen Diese waren es, die ben Ausschuß zu einer Freigebigkeit gegen ben Hof verleiteten, ber nichts gleichkömmt, als bie Frivolität ber Grünbe, burch bie man bergleichen Devotionsbezeugungen zu rechtfertigen suchte. Sie waren es. die ber Hof zu gewinnen suchte, weil er sicher war, seinen Zweck zu erreichen, wenn er ben Abvocaten und ben Consuleten in sein Interesse zu ziehen gewußt hatte. Sie waren es, auf bie es antam, ob anf bie Beschwerben unb Wünsche einzelner Stänbe Rücksicht genommen werben sollte. Sie waren es, bie sich ber eingekommenen Actenstücke bemächtigten und bas Dasein berselben bem Ausschusse so lange verborgen hielten, bis es ihnen beliebte, bie Sache zum Bortrag zu bringen. Und in der That hat kein Geistlicher je eine größere Macht über bas Gewissen seiner Beichtfinder gehabt, als diese politischen Beichtväter über bas Amtsgewissen ber Ausschuftverwandten. sulenten im engeren Sinne hatten übrigens nichts mit ber Casse zu thun. Die Operationen ber geheimen Trube blieben ihnen Geheimniß. Bon ihnen hatte also ber Eigennutz ber Ausschußglieber keine Gefälligkeiten zu erwarten. Deputationen wurden ohne ihren Rath vergeben; an keiner Wahl hatten fie einen directen Antheil. Dies sicherte bem Abvokaten auch beim Mangel von Talenten und Kenntnissen ein merkliches Uebergewicht. Doch war auch bei ben Wahlen der indirecte Einfluß ber Consulenten unverkennbar. candibat hatte viele Hoffnung, ben Günstling bes Abvocaten zu verbrängen, wenu ber Lieblingsconsulent sein Freund und Fürsprecher war. Zum Gilld hat der Ausschuß auch zu Zeiten Männer zu Consulenten gehabt, die Kopf und herz am rechten Flecke hatten, bie ben Ausschuß zwar gängelten, weil er nicht allein zu gehen gelernt hatte, aber ihn boch nie, wenigstens nie wissentich und wohlbedächtlich in den Roth hineinführten. Mit dem Landtage hat ber gefährliche Einfluß bieses monstrosen Amts eber zu- als abgenommen. Man hat sich gewöhnt, die Consulenten als wesentliche Bestandtheile der land-

٠,٠

schaftlichen Berfassung anzusehen. Man hat den officiellen Wirtungstreis derselben erweitert. Sie haben von der Rivalität der Deputirten Bortheile gezogen. Sie haben sich von ihrem Borgesetzten, ihrem Richter in Amtssachen, dem Ansschuß, unabhängig zu machen gewußt. Bis zum Landtage konnte der Ausschuß den pslichtvergessenen Consulenten ohne Widerspruch entlassen. Er that es auch mehr als einmal. Jetzt würde vielleicht der Consulent sordern, daß der Fürst, an den er das Interesse der Landschaft verräth, sein Richter sein müsse u. s. w."

Den Eingang ber ganzen Schrift hat R. S. 91-94 mitgetheilt.

- \* (S. 66.) Was A. S. 91 zu der entgegengesetzten Behauptung hat veranlassen können, ist mir unbekannt.
- (S. 70.) Diese Bestimmung ber Abfassungszeit des in Rebe stehenben Hegel'schen Mannscripts steht freilich in vollem Wiberspruch mit der Angabe von Hegel's Biographen, ber die Schrift zwischen 1806 und 1808 entstehen läßt. Ob sich diese Annahme überhaupt auf Gründe stützt, weiß ich nicht. Daß sie irrig ift, geht aus bem ganzen Text ber Schrift mit Evibenz hervor. Jebe Seite berselben führt auf einen Zustand Deutschlands bin, ber sehr verschieden von dem Zustande nach dem Jahre 1806 ist. Reine leiseste Andeutung bavon, daß ber Berfasser bereits bas Schickfal Defterreichs vom Jahre 1805, Preußens vom Jahre 1806, die Schlachten von Austerlitz und Jena, die Friedensschlüsse von Presburg und Tilst, die Existenz eines französischen Kaiserthums ober eines Rheinbundes gekannt hätte. Ausbrücklich wird der Frieden von Allneville als ber letzte bezeichnet; der Zustand nach biesem Frieden, die Zeit vor dem Reichsbeputationshauptschluß bildet so sehr bie Boraussetzung für bie Kritit bes alten, für bie Borschläge zur Herstellung eines nenen Staats, daß eben die nachfolgenden Ereignisse es vorzugsweise gewesen sein werben, die jeden Gebanken an die Beröffentlichung des Manuscripts vereiteln mußten. Ein in Folio niebergeschriebener Entwurf läßt bentlich ben ganzen Umfang bes Planes überseben. Gine spätere Ueberarbeitung in Quart bricht in ber Mitte ab.
- %. (S. 71.) Die folgenden Mittheilungen mögen in Ergänzung der von R. (S. 236 ff.) gemachten dazu dienen, ebensowohl von der gründlichen Kunde wie von der körnigen Darstellungsweise der Schrift Zeugniß abzulegen, während sie gleichzeitig unsere Ausicht über die Absassweise des Ganzen bestätigen werden. Da wir noch später Gelegenheit nehmen, Einzelnes aus dem Ersten Abschnitt: "Begriff des Staats" wiederzugeden, so wählen wir sieht aus der diesem Abschnitt folgenden Charakteristik des deutschen Staates das Capitel:

Ueber bie Behr- und Finanzverfassung Deutschlands.

— — "Bei der Menge seiner Bewohner, den kriegerischen Talenten derselben, der Bereitwilligkeit ihrer Herren, deren Blut zu vergießen, bei seinem Reichthum an den todten so wie an den lebendigen Erfordernissen des Krieges ist kein Land wehrloser, keines unsähiger, nicht zu erobern, nur sich zu vertheibigen, als Deutschland. Richt einmal bie Bersuche ber Bertheibigung, bas bloße Streben ist bebeutenb ober ehrenvoll.

Die Kriegsmacht besteht bekanntlich aus bem Militär ber größeren und fleineren Stände. Was bas Lettere betrifft, so konnen biese Armeen, Heere, Truppencorps ober wie man sie nennen will, gewöhnlich nicht mehr als Polizei - und Parade - Solbaten sein , nicht Krieger, bie nichts Höheres tennen als ben Ruhm ihres Heeres und Dienstes. Der militärische Geift, ber bas Herz jedes Kriegers eines großen Heeres bei dem Wort: unfre Armee hebt, bieser Stolz auf seinen Stand und Dienft, bie Seele eines Beeres, tann in ber Stadtwache einer Reichsftadt, ber Leibgarde eines Abtes nicht gebeiben. Die Art von Achtung, welche ber Anblick ber Uniform großer Beere für bas noch unbefannte Individuum erwedt, bas fie trägt, fann ber Uniform einer Reichsstadt nicht zu Theil werben. "Ich bin zwanzig, breißig Jahre in biesem Dienste gewesen" in bem Munbe bes bravften Solbaten eines Meinen Reichsstandes bringt eine ganze andere Empfindung und Wirkung mit sich, als in bem Munbe eines Offiziers eines großen Heeres; benn bas Selbstgefühl bes Mannes und die Achtung Anderer vor ihm wächst mit der Größe des Ganzen, bem er angehört; er nimmt an bem Ruhme Theil, ben Jahrhunderte auf basselbe gehäuft haben.

Die Unbebeutenheit der vereinzelten kleinen Militärcorps durch ihre geringe Anzahl braucht burch Ungeschicklichkeit und andere ungfinflige Einrichtungen nicht noch vermehrt zu werben. Es muß sehr große Nachtheile haben, baß beim Ausbruche eines Krieges bie kleineren Stände erft ihre Golbaten werben, oft die Offiziere jetzt erst anstellen, also ungelibte Leute in's Felb schiden, baß ein Stand ben Trommler, ber anbre bie Trommel zu liefern hat u. f. w., daß wegen ber Menge von Stänben, bie Contingente zusammenschicken, Ungleichheit in den Waffen, bem Exercitium u. s. w., Unbekanntschaft ber Gemeinen mit ben Offizieren stattfinbet, baß jeber Stanb eigentlich selbst für die Berproviantirung zu sorgen bas Recht hat, also bie größte Unordnung im Dienst und eine hindernde Ueberladung an Civilpersonen und Troß, abgesehn von ben unnöthigen Roften, herrscht. Rach ber rechtlichen Theorie gehören zu einem betachirten Piquet von zwanzig Mann verschiebener Stände eigentlich zwanzig eigene Proviantcommis, Bacter u. f. w. Daß bie Reichsmatrikel etliche hundert Jahre alt ift, also bem jetzigen Berhältniß ber Größe und Macht ber Stände nicht mehr entspricht und also Unzufriedenheit, Rlagen und ewige Rückstände veranlaßt, daß in ihr Laubschaften vorkommen, beren geographische Lage nicht einmal mehr auszumitteln ist, und hunbert andre Umftände find zu bekannt, um nicht, wenn man fie anführt, langweilig zu sein.

Wenn nun schon die Unbedeutenheit des Militärs der kleineren Stände badurch verschwindet, wenn sie sich versammeln und in eine Reichsarmee concresciren, so setzen die erwähnten und unzählige andre Nachtheile die Brauchbarkeit dieses Heeres im Kriege unter alle Armeen des sibrigen Europa's, die türksche selbst nicht ausgenommen, und schon der Name einer Reichsarmee

hatte sonst ein besonderes Unglick. Wie der Name anderer, auch fremder Armeen den Gedanken der Tapferkeit und Furchtbarkeit erweckt, so heiterte eher der Name der Reichsarmee, der in einer dentschen Gesellschaft ausgesprochen wird, jedes Gesicht auf, erweckte alle nach Stand und Gedilhr wizigen Launen, und Ieder griff in den Beutel seiner Anekdoten über sie, um etwas zum Besten zu geden. Und wenn die deutsche Nation sür ernsthaft und des Komischen unfähig gehalten wird, so vergist man die Farcen der Reichskriege, die mit aller möglichen äußern Ernsthaftigkeit, aber einer echten innern Lächerlichkeit ausgesicht werden. Während die Organisation der Reichsarmee mit allen ihren Folgen sich um nichts verbessert hat, hat das Gesühl des durch sie bewirkten Ungläcks und der Schande Deutschlands die allgemeine Sucht, darüber zu spotten, vermindert; und nur dadurch, daß im letzten Kriege Manches in Ansehung derselben, z. B. die Berpstegung rechts- und constitutionswidrig gehalten worden ist, haben diese Truppen von einigem Nutzen sein können.

Ľſ

طا

E.

ŧ

j

3:

Ċ

;:

Ľ

ĭ

5

Š

İ

ţ:

Ċ

ì

1

Noch nachtheiliger als alle biese Umftänbe ber Beschaffenheit eines Reichsheeres ist es, daß eigentlich nie eines zusammengebracht wird; und hierin zeigt sich am sichtbarften bie Auflösung Deutschlands in unabhängige Staaten. Nach ber Theorie ber Grundgesetze würde bie Reichsarmee ein furchtbares Beer sein können, aber bie Pragis, bies mächtige Princip bes bentschen Staatsrechts, zeigt etwas ganz Anbres. Wenn man nur zu oft eine ungeheure Menge beutscher Solbaten im Felbe fieht, so versteht es sich, baß sie nicht als Reichsarmee zur Vertheibigung Deutschlands, sondern zur Zerfleischung seiner Eingeweibe auf ben Beinen sind. Das, was man beutsche Berfassung nennt, vermag nicht nur nicht, solche Kriege zu verhüten, sonbern macht sie vielmehr recht- und gesetzmäßig. Defto unbeträchtlicher ift bie beutsche Armee, wenn sie jum Schutze Deutschlands aufgeboten wird; benn wenn bie fünffachen Contingente von Brandenburg, Sachsen, Hannover, Bayern, Bessen für sich schon Heere bilben und, vereinigt, eine furchtbare Armee sind, und die Ungeschicklichkeit ber bamit vereinigten kleineren Contingente verschwinden machen würden, so sind sie von etwas ganz Anderem als ben Gesetzen Deutschlands abhängig, und ihre Mitwirkung zu seiner Bertheibigung völlig so unzuverlässig und zufällig, als die Mitwirkung irgend einer fremden Macht. großen Contingenten, — bas österreichische nicht barunter begriffen, welches als Monarch anderer Königreiche ber Kaiser wegen ber Schwäche und Unzuverlässigkeit des pflichtigen Heeres weit über seine ständischen Obliegenheiten zu erhöhen, und Deutschland bie Anstrengungen und den Umfang seiner anberweitigen Macht genießen zu lassen genöthigt ist, — kann bas Reich weber auf ihre gesetymäßige Stärke zählen, noch barauf, daß sie überhaupt gestellt werben, noch daß nicht ber Stand, ber auch sein Contingent gestellt bat, mitten im Kriege, und in den gefährlichsten Momenten für sich Neutralitäts = und Friedensverträge mit bem Reichsfeind eingeht, und die angegriffenen Mitstände ihrer eigenen Schwäche und ber verwilftenben Uebermacht bes Feindes preisgiebt. Ohngeachtet bas reichsgesetzliche Recht ber Stände, mit answärtigen Mächten Bünbniffe zu schließen und die Wahl zwischen Fremben und Deutschland zu treffen, burch die Clausel: insosern solche Bindels den Pflichten gegen Kaiser und Reich nicht wiedersprechen, beschäuft is so ist diese Clausel durch die Praxis als einen rechtlichen Hauptgrundschaft deutschen Gesetze zweideutig gemacht oder vielmehr eliminirt, und nicht bei That, sondern ständische Reichstagsvota können also dahin geben, die ihnen ihre sonstigen Berbindungen nicht erlauben, an der Ausstellung im Reichskontingents und an der Absührung der Beiträge zu dem Kriege Und nehmen.

Dies Burudtreten bebeutenberer Stanbe von bem Antheil an ba d gemeinen Bertheibigung, versetzt andere in einen Zustand von Bulloffin, ber sie nöthigt, ebenfalls sich ber Roth und Gefahr, bamit aber auch im Berpflichtungen gegen bas Bange zu entziehen; es würbe burchaus undir lich sein, ju forbern, baß fie fich auf einen Schutz verließen und ju mis Sout beitrügen, ber weltkundig nichts schützt, und burch bas Recht, 800 niffe ju schließen, gesetzlich und rechtlich verweigert wirb. Unter solder ftänden wird es nothwendig, bag bie Schwächeren fich unter ben Schut ! der mächtigeren Mitstänbe, bie mit bem Feinbe Freund finb, begeben, w baburch gleichfalls bie allgemeine Masse ber gemeinschaftlichen Gewalt w minbern; auf welche Weise alsbann jene mächtigen Stänbe nicht nur beim gewinnen, daß sie sich ihre Anstrengungen ersparen, sondern baß sie auch wu Reinde sich Bortheile für ihre Unthätigkeit verschaffen, und endlich, inden k bie allgemeine Masse zugleich um ben Beitrag berjenigen, bie sie unter im Schutz nöthigen, schwächen, von biefen für ben geleisteteten Schutz ebenjal Ruten ziehen.

Wenn benn auch wirklich mehrere große Contingente zusammengents find, so fort bas Unstäte ihrer Berhältniße und bie Unguverlässigleit im Beisammenbleibens die gemeinschaftliche Wirkamkeit; es findet über der Truppencorps nicht bie freie Disposition Statt, welche gur Sicherheit is Ausführung eines Kriegsplans nothwendig, und ber Plan nicht nur and Keldzugs, sonbern einzelner Operationen erforbert zur That nicht sowohl Oten als Negociationen. Es tann auch nicht fehlen, bag nicht bie Berechnung i tritt, ob bas Contingent eines einzelnen Stanbes zuviel gebraucht werbe, m bei anberen Staatsverhältniffen fonft Streit um ben ersten Blat ber Gefat, und Unzufriedenheit über ben Nichtgebrauch flattfanb. Die Eifersucht ba verschiebenen Corps, die sich als verschiebene Nationen ansehen, die Möglich keit, daß sie in den kritischesten Momenten sich zurückziehen, alle biese Umftante machen es nothwendig, daß ein auch ber Zahl und bem militärischen Gehalt nach ansehnliches Reichsheer burchaus teine verhältnißmäßige Wirtung ber vorbringen tann. Wenn bie friegerische Schwäche Deutschlands weber ein Folge von Feigheit ift, noch eine Folge ber militärischen Untauglichkeit und ber Unbekanntschaft mit benjenigen Geschicklichkeiten, bie in neueren Zeiter ber Tapferkeit zum Siege nicht entstehen burfen, und bei jeder Gelegenheit bie Reichscontingente die größten Beweise ihres Muthes und militärischer Auf opferung geben, und sich bes alten Kriegsruhms ber Deutschen und ihrer Ahnen würdig erweisen, so ist es die Anordnung des Ganzen und die allgemeine Ausschung, welche die Anstrengungen und Ausopferungen der einzelnen Menschen und Corps fruchtlos verloren gehen lassen und einen Unsegen darauf legen, der, sie mögen sich aus's Beste bestreben, alle Wirkung und Folgen zu Grunde richtet, und sie einem Ackersmann gleichstellt, der das Meer besät oder den Felsen umpslitzen wollte! —

In dem gleichen Falle, in welchem sich die deutsche Staatsgewalt mit der Kriegsmacht befindet, befindet sie sich mit den Finanzen, welche, nache dem die europäischen Staaten sich mehr ober weniger von der Lehnsverfassung entsernt haben, ein wesentlicher Theil der Macht geworden sind, welche sich unmittelbar in den Händen der obersten Staatsgewalt besinden muß.

Bu bem Extrem ber Finanzeinrichtung, nach welchem jebe Ausgabe, bie ein öffentliches Amt bis auf ben gemeinsten Dorfrichter, Häscher und weiter herab, ober irgend ein öffentliches, aber auf ein Dorf sich einschränkenbes Bebürfniß erheischt, sowie jebe Art von Einkünften, als Abgabe znerst an die oberste Staatsgewalt hinauf und als Staatsausgabe wieder zurück bis in die Meinsten Zweige bes öffentlichen Thuns, burch alle Mittelglieber von Gesetzen, Decreten, Berrechnungen und Beamte, benen tein Collegium in irgend etwas ein höchster Ressort ift, herabsließt, — zu biesem Extrem bildet bie beutsche Finanzlosigkeit bas andre; bie großen Staatsgegenstände und Probleme über bie gerechteste und am wenigsten kostspielige, keinen Stand vor bem andern brlidenbe Art der Abgaben, Staatsschulben, Staatscredit, diese und andre Dinge, bie in anbern Staaten ben Answand ber größten Talente erforbern und in welchen Fehler bie fürchterlichsten Folgen haben, — biese Sorgen plagen Deutschland nicht. Es findet sich überhaupt weber bie überflüssige Ginmischung bes Staats in jede öffentlichen Kosten, sonbern ein Dorf, eine Stadt, die Zunft einer Stadt u. s. w. beforgt die Finanzsachen, die nur sie angehen, selbst, unter ber allgemeinen Aufsicht, aber nicht unter ben Befehlen bes Staats; noch aber auch finbet eine Finanzeinrichtung, welche bie Staatsgewalt selbst beträfe, Statt. Die orbentlichen Finanzen Deutschlands schränken sich eigentlich allein auf bie Rammersteuern ein, welche von ben Ständen zur Erhaltung des Kammergerichts entrichtet werben; sie sind bemnach sehr einfach, und kein Bitt ift erforberlich, sie Die regelmäßigen Rosten bes anbern obersten Reichsgerichts zu dirigiren. werben ohnehin vom Kaiser getragen; es ist in neueren Zeiten ber Anfang gemacht worben, burch Bersteigerung von beimgefallenen Reichslehen einen Fond hiezu zu gründen. Selbst wegen jener einzigen Finanzeinrichtung, ber Rammerzieler, erheben sich häufige Klagen, daß sie schlecht bezahlt werden; und merkwürdig zur Charakteristrung ber beutschen Berfaffung ift ber Grund, aus welchem Brandenburg bie Erhöhung berselben, die vor mehreren Jahren verabschiebet wurde, nicht bezahlt; weil es nämlich zweifelhaft ift, ob in solchen Dingen, als allgemeine Beiträge zu ben Staatsbeblirfnissen, die Majorität der Stimmen für ben Einzelnen verbindlich ist; wo bies zweifelhaft ist, ba fehlt basjenige, was allein einen Staat ausmacht, Einheit besselben in Beziehung auf die Staatsgewalt.

Nach dem Grundsatz der Lehnsverfassung werden die Contingente von ben Ständen selbst bezahlt und mit allem Nothwendigen versehen; es ift schon oben erinnert worden, daß das bringende Bedürfniß im letzten Kriege mehrere Stände veranlaßt hat, die Ausübung des Rechts des letzten Punktes aufzugeben, und ben vortheilhaften Ausweg einer Privatübereinkunft wegen gemeinschaftlicher Berpflegung mit bem Reichsoberhaupte zu treffen, sowie auch fleinere Stänbe von bem Rechte, selbst ihre Solbaten in's Felb zu ftellen, biesmal keinen Gebrauch machten und mit größeren Ständen sich bahin abfanden, daß diese für Aufstellung des ben kleineren Ständen obliegenden Contingents sorgten. Man sieht, baß, wenn hierin eine Dämmerung zu einer Berwandlung ber burch bie Stände zu besorgenden Stellung ber Contingente und Lieferung ihrer Bedürfnisse in Gelbbeiträge an den gemeinschaftlichen Mittelpunkt, der alsbann bas zu Leistende übernimmt und es anordnet, und bas Beginnen eines Uebergangs ber vereinzelten und gewissermaßen perfonlichen Leistungen in eine echte Staatseinrichtung in Beziehung auf ben Krieg und die Finanzen und ber Uebertragung ber Letztern an bas Oberhaupt, wodurch ber Begriff eines Staats allein sich realisirt, läge, bies ganze Berhältniß theils unbebeutenbe Stänbe betroffen, theils eine Sache bes vorübergehenben Zufalls gewesen ift.

Was die Kosten betrifft, die zu benjenigen Seiten eines modernen Krieges, welche burch bie Stellung von Solbaten nicht befriedigt werben, unter ber Benennung von Römermonaten zusammengeschossen werben sollen, so hat es ebendieselbe Bewandtniß wie mit der Stellung der Contingente. Nach ben Rechnungen biefer, bes beutschen Reichs-Rriegs-Operations-Kassen-Gelber hat es sich gezeigt, daß etwa die Hälfte desjenigen, was beschlossen worden ist, einging. In den letzten Monaten bes Kriegs vor Eröffnung des Rastatter Congresses gaben bie öffentlichen Bekanntmachungen ber baaren Raffenbestänbe bie ganzen Summen von 300 und 400 Gulben an, und wenn in anberen Staaten ber Bestand ber obersten Kriegstaffe, besonders wenn er so gering sein sollte, eben nicht öffentlich bekannt gemacht wird, so hat biese Bekanntmachung bei'm beutschen Reiche auf bie feindlichen Kriegs - und Friedensoperationen gegen bie Reichsoperation weiter keinen Ginfluß. Die Grundsätze, die hierin herrschen, daß die Beschlüffe der Majorität für die Minorität keine verbindende Kraft haben, daß sich wegen anderweitiger Berbindungen in die von der Majorität beschlossenen Ausschreibungen von Römermonaten nicht eingelassen werben könne, sind bieselben, die in Rlicksicht auf bie flänbischen Pflichten wegen ber Kriegsmacht gelten.

Wenn es ehemals in Rücksicht auf die Finanzen eine Art von Staatsmacht in den Reichszöllen, Abgaben der Reichsstädte und dergleichen gab, so waren jene Zeiten doch so durchaus von der Idee eines Staats und dem Begriff eines Allgemeinen entfernt, daß diese Einkünfte als vollkommnes Privateigenthum des Raisers betrachtet wurden, und der Raiser die Einkünfte verkausen, was aber ganz unbegreislich, die Stände sie kaufen, oder zu einem, in der Folge unablöslich gemachten Pfande machen konnten, sowie auch un-

mittelbare Staatsgewalt gekauft ober zum Pfande genommen wurde — ba sich benn ein stärkerer Zug von Barbarei eines Bolls, das einen Staat bilbet, nicht auftreiben läßt.

Es ist jeboch nicht zu leugneu, bag bas Bebürfniß, Finanzen für Dentschland zu erschaffen, von Zeit zu Zeit gefühlt, und Borschläge gemacht worben stud, Gelbquellen für bas Reich als einen Staat zu gründen. Weil zugleich bie Stände nicht gesonnen sein konnten, biese Geldmacht burch Gesetze ju Beiträgen zu bewerkstelligen, indem damit etwas ber Einrichtung, wie sie in einem Staate ift, Aehnliches zu Stande gekommen ware, so mußte Beibes vereinigt werben: einen bleibenben Fond für ben Staat zu finden, und bie Stänbe weber zu beschweren, noch auf irgend eine Weise zu verbinden. Weil ber Umstand, bag bie Stänbe weber beschwert noch verbunden würden, ber hervorstechendste, es also mit bem Ganzen weniger Ernst, als ein frommer Wunsch war, mit welcher Art von Wünschen die wahre, inwendig liegende Gleichgültigkeit für ben Gegenstand, bem ber Wunsch gilt, und wenigstens ber feste Entschluß, sich es nichts kosten zu lassen, hinter eine ganz besonders patriotisch sich anstellenbe Weise und Miene verborgen zu werben pflegt, so ist nicht zu zweiseln, bag, wenn bas Reich mit einer Finanzeinrichtung gerabe sich beschäftigte, in einer Gesellschaft von ehrlichen Reichsbürgern berjeuige, ber ben Wunsch vorbrächte, baß ein Golbberg in Deutschland aufwachsen und jeber Ducaten, ber aus ihm geprägt und, bas erste Mal ausgegeben, nicht für's Reich verwendet würde, sogleich als Wasser verlaufen sollte, ein solcher Wünschender für ben größten beutschen Patrioten, ber je existirt habe, angeseben würde, weil sie im ersten Momente bas Gesühl, auf solche Art nichts bezahlen zu müssen, vor ber Besinnung haben würden, bag burch einen solchen Wunsch tein Pfennig in bie Reichstasse tommen und wenn bie Bestimmung wirklich einträte, sie boch nichts Anbers ausgesprochen finden konnten, als was fie felbft, ungeachtet ihrer Worte, wollten.

Hiervon abgesehen, so haben ältere Reichstage für bas Bebürfniß eines solchen Fonds keine solche idealen, blos eingebildeten Quellen, sondern, ohne daß boch irgend ein Stand von bem Seinigen etwas aufzuopfern hätte, wirkliche, existirende Länder, eigentliche Realitäten, zur Bestreitung reichsangelegenheitlicher Untoften, wie jene Jäger einen reellen, teinen eingebilbeten Baren gur Bezahlung ihrer Zeche, bestimmt. Es ist vor mehreren hundert Jahren ein Befetz gemacht worben, bag zur Errichtung eines Reichsfonds alle biejenigen Länder bestimmt werden sollten, welche in frember Nationen Banbe gerathen sind, wenn sie bas beutsche Reich wieber an fich bringt; und in ben Rriegen selbst, in welchen also bie Gelegenheit vorhanden war, bag bas beutsche Reich fle wieber an sich brächte, bat es sich immer so einzurichten gewußt, bag es noch mehr verloren, also ben Reichsfond vergrößert hat. Somit muß auch ber Berlust bes linken Rheinufers von einer tröstlicheren Seite angesehen werben, nämlich als ein Weg ber Möglichkeit ber Gründung eines Reichsfonds. Wenn solche zu ihrer Zeit gründliche Gebanten — und man tann sicher sein, bag wenn noch jetzt einem beutschen Staatsrechtslehrer von bem

unseligen Mangel ber Finanzen gesprochen würde, er die Bollsommenheit auch dieser Seite der deutschen Reichsverfassung mit dem ausgezeigten Wege vinsdiciren würde — noch fähig wären, daß der in solchen Hossnungen sanguinische deutsche Charakter bei dem jetzigen politischen Zustande Europa's und Deutschslands auf sie eine Hossnung setzen könnte, so können sie doch bei der Erwäsgung, ob Deutschland die Art von Macht, die in unsere Zeiten zum Wesen eines Staats gehört, eine Geldmacht in der That und in jetziger Zeit, in welcher wir sprechen, besitze, nicht gerechnet werden.

Sonst gab es eine besondere Art, wenn nicht in einem auswärtigen Ariege, sondern in einem gegen einen redellischen und geächteten Stand ein anderer Stand sür den Staat Kosten hatte, diese allgemeine Ausgade zu tragen, und den letztern zu entschädigen. Wenn nämlich Executionen von Achts, erklärungen und andern reichsgerichtlichen Bescheiden, was nicht immer der Fall war, wirklich in Gang gebracht wurden, so sielen die Kosten der unterliegenden Partei, wenn sie nämlich nicht blos im Recht, sondern auch im Krieg unterlag, zur Last; das Reichsexecutionsheer des siebenjährigen Krieges erhielt sür seine Mühe keinen Schadenersat; jene Art, die Executionskosten bezahlt zu machen, war in älteren Zeiten ein mächtiger Sporn, eine Achtserklärung zuweilen wirklich zu exequiren, indem der exequirende Theil ohne weiteres Recht und sonst nähere Rechnung die Länder des exequiren Theils behielt; wie die Schweizer in den Bestit des größten Theils der alten Habsburgischen Stammbestigungen, Bapern in den Bestit von Donauwörth n. s. w. kam.

Eine Menge, die durch diese Auflösung der Kriegsmacht und Mangel der Finanzen keine Staatsgewalt zu bilden gewußt hat, ist unvermögend, seine Unabhängigkeit gegen auswärtige Feinde zu vertheidigen u. s. w."

- \* (S. 79.) Es ist basjenige, welches R. S. 88 90 bis auf einen Schlußsatz vollständig hat abdrucken lassen.
- \* (S. 83.) Der Zustand bes betreffenben Manuscripts läßt hierliber keinen Zweisel. Die Hauptmasse nämlich bes diesen Gegenstand behandelnben Manuscripts, aus einer großen Reihe fortlausend chisfrirter Bogen bestehend, ist durch eine Randbemerkung von Hegel's eigner Hand (auf Bogen t sindet sich das Datum: 29. April 96) als eine Ausarbeitung aus der Schweizger Periode bezeichnet. Hierzu tritt aber eine Anzahl anders chisfrirter Bogen, welche auf die früheren in der Art verweisen, daß man sieht, die alte Arbeit sollte benutzt, aber zugleich vervollständigt und neu redigirt werden. Gleich der erste dieser neuen Bogen, die Einseitung enthaltend und mit al. bezeichnet, trägt oben am Rande das Datum: 24. Septbr. 1800. Diese neue Einseitung ist es, welche R. unter der Ueberschrift: Begriff der Positivität der Religion, 1800, im Anhang seines Buches S. 532 ff. ziemlich vollständig mitgetheilt hat.
- 10 (S. 86.) Das im Text charakterisirte Fragment sindet sich nur unvollständig bei R. S. 94 ff. Meine Darstellung geht auf das vollständige Originalmanuscript zurlick.

- 11 (S. 88.) S. St. S. 142 ff.
- 12 (S. 90.) In dem schon oben angezogenen Fragment über den Begriff der Religion, R. S. 98. 99.

# Sünfte Dorlefung.

- 1 (S. 93.) R. S. 102 ff. Die Gründe, weshalb ich das Spstem der Sittlickkeit später setze, werden im Folgenden entwickelt werden. Auch hier übrigens beruht meine Darstellung auf dem Originalmanuscript, bestehend aus 102 Bogen in 4 to, von denen jedoch die drei ersten und der siebente Cipp sehlen.
- 2 (S. 101.) In dem mehrangezogenen Fragment bei R. S. 95; bas Citat nach dem Wortlaut des Manuscripts.
- 3 (S. 111.) Vielleicht hat es für ben Einen ober Anberen ein Intereffe, biefen ältesten Bersuch Hegel's, bie Urtheilsformen bialektisch zu behanbeln, näber kennen zu lernen. Folgenbermaaßen leitet Begel biefe Dialektik ein: "Das im Urtheil Verbundene, bas Subject und Prädicat, jenes bas Besonbere, bieses bas Allgemeine, wibersprechen sich burch ihren Gegensatz an ihnen selbst und burch bie entgegengesette Subsumtion, welche fie gegeneinanber ausüben; jebes ift für sich, und jebes bezieht sich in seinem Fürsichsein auf bas anbre, und setzt gegenseitig baffelbe als ein aufgehobenes. Gins ebensogut als bas andre muß sich barstellen als biese Ibealität in bem anbern setzend. Wie sie im Begriffe des Urtheils sich auf einander beziehen, ift bas widersprechende Fürsichsein eines jeden gesett; jedes ift aber nur für fich, indem bas andre nicht für sich ist; wie sie im Urtheile sind, ift jedes für sich; bas Fürsichsein bes einen muß also bas anbre zu etwas Anberm maden, als es unmittelbar im Urtheil gesetzt ift; biese Selbsterhaltung burch Bezwingung bes andern unter sich ift baber unmittelbar bas Anderswerben bieses anbern; aber ebenso zugleich muß bie Natur bes Urtheils sich in bieser Beränderung geltend machen und bas Anberssein zugleich aufheben. Es ift also ber Weg Reslexion bieses anbern in sich. Die Realistrung ber Glieber bes Urtheils ift auf biese Weise eine geboppelte, und beibe zusammen vollenben bie Realisirung bes Urtheils, bas in bieser seiner Totalität selbst ein Anberes geworben ift; indem die bem Urtheile wesentliche Bestimmtheit ber Glieber burch ihre Reslexionen sich selbst sich aufgehoben hat, und vielmehr bie leere Beziehung sich erfüllt." Demgemäß behandelt nun bie weitere Darftellung 1) bas Fürsichsein bes Prabicats und bie Reflexion bes Subjects in sich selbst, und 2) bas Fürsichsein bes Subjects und die Realisirung bes Brä-Ersteres führt zunächst auf bas allgemeine Urtheil. Allgemeinheit bes Subjects hebt bas Subsumiren bes Prabicats auf; bamit bieses sei, muß jene Allgemeinheit eingeschränkt werben und an sich bies Subsumirtwerben ausbrücken. Dies geschieht im particulären Urtheil. Aber bas particulare Urtheil hort in ber That auf, ein Urtheil zu sein; es ist burchaus nur ein problematisches Urtheil; einige A ift ein völlig Unbestimm-

tes, und die Beziehung des B auf A ebendeshalb eine gleichfalls ganz unbeftimmte, ebenfogut positive als negative. Rur bie Forberung ber Ginschränkung ift vorhanden, das particuläre Urtheil fagt nur aus: B foll nicht bas A als Allgemeines subsumiren. Dies bloße Sollen nun bes particulären Urtheils bebt sich auf, und sein Problematisches bestimmt sich im singulären Urtheil. In biesem indeß ist die Beziehung des Subjects auf das Prädicat in ber That aufgehoben: es ist nicht mehr, wie es, um eine solche Beziehung auszubriiden, mußte, ein Besonberes. Die wahre Bereinigung ber Allgemeinheit und Einzelheit (bie Particularität war eine blos geforberte) besteht barin, baß bie Einzelheit gesetzt sei, aber als eine aufgehobene, als eine blos mögliche. Dies ift ber Fall im bypothetischen Urtheil. In biesem Urtheil jedoch ist das Prädicat nicht als die Substanz und Nothwendigkeit geset, beren Accibens bas Subject wäre; beibe find zwar bezogen, aber nur als getrennte. Das hypothetische Urtheil erscheint somit als eine Forberung ber Nothwendigkeit. In dem Flirsichsein des Subjects, das sich realistrt bat, und bem bes Pradicats, ju beffen Erhaltung bies geschah, ift an ihnen selbst nicht ein Positives ber Ibentität ausgebrückt. Die Glieber sind als ibeelle gesetzt; sie "find bas Schwankenbe, Unstäte, und es ift bie Mitte, bie ihre ausgebriidte Nothwendigkeit, ihre gesetzte Ibentität wäre, geforbert; diese Forberung ift bas Lette ber Realistrung bes Subjects; sie kann nur burch bas Realisiren bes Prabicats, bes Allgemeinen, erfüllt werben." Damit nun wendet fich die Darstellung 2, ju bem "Fürsichsein des Subjects und Realifirung bes Prabicats." Der nachste Ausbruck hierfür ift bas negative Urtheil. Dieses wird burch seine eigne Ratur zum unenblichen Urtheil, unb bie Wahrheit von biesem enblich ift bas bisjunctive. Es ift bas Gegenbild zu bem hypothetischen. Wie in biesem bas Subject, so ift in ihm bas Prädicat zu seiner Totalität gelangt, bas hier als in sich restectirte Bestimmtheit entwickelt ift. Durch biese Totalität bes Prädicats bat sich bas Subject wahrhaft erhalten, und burch bie beiben entgegengesetzten Subsumtionen, bes Subjects unter bas Prabicat, bes Prabicats unter bas Subject hat sich nunmehr bas Urtheil vollendet. Zugleich jedoch fällt bie gedoppelte Subsumtion auseinander: die wahrhafte Realifirung des Subjects und Prädicats ift selbst eine schlechte Realisirung bes Urtheils, es ift aus seiner Berboppelung nicht in sich zurückgekehrt, bas hypothetische sowohl wie bas bisjunctive Urtheil sind problematisch — bas Urtheil treibt sich fort zum Schlusse.

- 4 (S. 121.) Wie R. S. 115. 116. mit Recht bemerkt.
- \* (S. 123.) Wie es scheint benn ber betreffende Brief findet sich nicht in der Reihe der noch erhaltenen.

# Sechste Dorlefung.

1 (S. 138.) Auf Kant's Kritik ber Urtheilskraft verweist Schelling ausbriidlich in bem Briefe an Fichte vom 3. October 1801, Fichte's und Schelling's philosophischer Briefwechsel, herausgegeben von J. H. Fichte und R. Fr. A. Schelling (Stuttgart und Augsburg 1856.), S. 94.

2 (S. 141.) Bgl. meine Schrift: Wilhelm von Humboldt, S. 111 ff.

#### Siebente Dorlefung.

- 1 (S. 144.) Ein von Schelling aboptirter Ausbruck Fichte's in bem Brief an letztern, 3. Octbr. 1801 a. a. D. S. 103.
- 2 (S. 145.) Den besten Beweis bafür liefert jett ber Fichte-Schelling'- sche Briefwechsel.
  - 3 (Ebenbas.) Bgl. Briefw. mit Fichte, S. 98.
- 4 (S. 151.) Kritisches Journal der Philosophie von Schelling und Hegel, 1. Bb. 1. St. S. 120 Anmerk.
  - 5 (S. 152.) Wieberabgebruckt in ben Werken Bb. I, S. 155 ff.
- (S. 153.) Schelling beruft sich auf die Hegel'sche Schrift als auf ein "Buch von einem sehr vorzüglichen Kopf" in dem mehrangezogenen Briese an Fichte, a. a. D. S. 107. Erst in diesem Briese, also nach der Lectüre der Hegel'schen Schrift, entwickelt Schelling seine Differenz von Fichte umständlich, mit Klarheit und Entschiedenheit.
  - 7 (S. 154.) Wieberabgebruckt in ben Werken Bb. XVI, S. 1 ff.
- \* (S. 156.) Bgl. Michelet, Schelling und Hegel, ober Beweis ber Aechtheit ber Abhandlung u. s. w. (Berlin 1839), berselbe in ber Borrebe zur zweiten Auflage ber Hegel'schen Abhanblungen (Bb. I. ber Werke) unb Rosenkranz, Borlesungen über Schelling (Danzig 1843). Einen Theil ber Michelet - Rosenkranz'schen Argumente für bie Begel'sche Autorschaft hat icon Erbmann, bie Entwidelung ber beutschen Speculation seit Rant, 2. Theil (Leipzig 1853) S. 693 entfraftet. Ich will nur auf bas Halsbredenbe ber Annahme von Rosenfranz aufmerkfam machen, wonach bie unvertenubar Schelling'schen Wendungen in dem Aufsatze Interpolationen des Letzteren sein sollen! Wenn Rosenkranz, abgesehen von den auf biese Weise beseitigten Stellen, bie Begel'sche Farbung bes Ganzen "evibent" finbet, so finbe ich umgekehrt bie Schelling'sche Färbung evibent. hierüber nun freilich, als über eine Sache bes individuellen Gefühls, wird sich schwer auf's Reine kommen laffen. Um fo gewiffenhafter follte man jeboch in benjenigen Punkten sein, die ben objectiven Thatbestand betreffen. Hegel, sagt Rosenkranz, habe die subbeutsch provincielle Sprechweise, es für baffelbe zu sagen, noch beibehalten; so finde es sich in bem in Rebe stehenden Auffatz, es finde sich bagegen nirgends bei Schelling. Man tann es, bas ift die Wahrheit, ehr häufig bei biesem finben; man vergleiche - um ben Aufsat über bie philosophische Construction (Krit. Journal I, 3 S. 56, Z. 4 v. u.) aus bem Spiele zu lassen — Reue Zeitschr. für specul. Phys. I, 2 S. 40, Z. 14 v. o., S. 62. 3. 9 v. o., S. 130. 3. 4 v. u. u. s. w. — Es steht zu erwarten, ob bei Belegenheit ber Berausgabe von Schelling's Werten eine neue Auftlärung liber die streitige Antorschaft wird gewonnen werben konnen-

# Achte Dorlesung.

- 1 (S. 159.) Dahin ist bie Angabe von R., S. 108 zu berichtigen.
- 2 (S. 163.) Bgl. oben, Borlesung III, S. 54.
- 3 (S. 164.) Als Theile dieser Borlesungen nämlich verrathen sich sehr bestimmt die Bogen, denen die Mittheilungen von R. S. 133 ff. entlehnt sind, und R. selbst hat sie so aufgefaßt.
- 4 (S. 169.) Möge hier nachträglich (vgl. Anmerk. 7 zu Vorlesung IV) uoch ein Theil der Auseinandersetzungen Hegel's über den Begriff des Staats in seiner "Kritik der Versassung Deutschlands" eine Stelle sinden! Um den Zusammenhang nicht zu unterbrechen, lasse ich den Text auch da fortlausen, wo ich auf die rhapsodischen Mittheilungen bei R., S. 241 ff. verweisen könnte.
- — "Daß eine Menge einen Staat bilbe, bazu ist nothwenbig, baß sie eine gemeinsame Behr- und Staatsgewalt bilbe; bie Art aber, wie bie hierans fließenben besondren Wirkungen und Seiten ber Bereinigung vorhanben sind, ober bie besondre Berfassung ift bafür, bag eine Menge eine Gewalt bilbe, gleichgültig. Was zu biefer besondern Art und Weise gehört, kann überhaupt auf eine höchst mannigfaltige Weise vorhanden sein, und in einem bestimmten Staate selbst eine völlige Regellosigfeit und Ungleichmäßigkeit hierüber stattfinden, und wir mussen in ber Betrachtung Beibes von einander trennen, basjenige, was nothwendig ist: baß eine Menge ein Staat und eine gemeinschaftliche Gewalt sei, und basjenige, was nur eine besondere Mobification bieser Gewalt ist und nicht in die Sphäre des Rothwendigen, sonbern für ben Begriff in bie Sphäre bes mehr ober weniger Bessern, für die Wirklichkeit aber in die Sphäre des Zufalls und der Wilklir gehört. Diese Unterscheibung hat eine sehr wichtige Seite für bie Rube ber Staaten, bie Sicherheit ber Regierungen und bie Freiheit ber Bölker; benn wenn von bem Einzelnen die allgemeine Staatsgewalt nur basjenige forbert, was für ste nothwendig ist, und die Anstalten, daß dies Nothwendige ihr geleistet werte, barauf einschränkt, so kann sie im Uebrigen bie lebenbige Freiheit und ben eignen Willen ber Bürger gewähren und ihm noch einen großen Spielraum lassen, sowie die Staatsgewalt, welche in der Regierung als einem nothwendigen Mittelpunkt concentrirt ift, von den Einzelnen, die in der Peripherie sind, um dasjenige, was sie als nothwendig forbert, und bessen Unentbehrlichkeit für's Ganze Jeber einsehen kann, um so weniger scheel angesehen wirb, und nicht in die Gefahr kömmt, daß, wenn das Nothwendige und das Willtlirlichere mit gleicher Streuge geforbert wird, bie Bürger ebenfalls Beibes mit einander vermengen, gegen das Eine wie gegen bas Andere gleich ungebulbig werben und ben Staat von Seiten seiner Nothwendigkeit in Gefahr bringen.

Zu bemjenigen Theile ber Wirklichkeit eines Staats, welcher bem Zusall angehört, muß die Art und Weise gerechnet werden, wie die gesammte Staatsegewalt in einem obersten Vereinigungspunkte existirt. Ob das Gewalthabende Einer ober Mehrere, ob dieser Eine ober die Mehreren zu dieser Majestät

geboren ober gewählt werben, ist für das einzig Nothwendige, daß eine Menge einen Staat ausmache, gleichgültig. Ebenso gleichgültig als unter den einzelnen, der allgemeinen Staatsgewalt Unterworfenen Gleichsörmigkeit oder Ungleichseit der bürgerlichen Rechte. Bon der Ungleichbeit der Natur, der Talente und der Energie der Seele, welche Ungleichbeit noch einen mächtigeren Unterschied hervordringt, als die Ungleichbeit der bürgerlichen Berhältnisse, ist ohnehin nicht die Rede. Daß ein Staat unter seinen Unterthanen Leibeigne, Bürger, freie Ebelleute und Fürsten, die selbst wieder Unterthanen haben, zähle, und die Berhältnisse dieser besondern Stände selbst als besondere politische Glieder wieder nicht rein, sondern in unendlichen Modificationen existiren, hindert eine Menge ebensowenig daran, eine Staatsgewalt zu bilden, als daß die besonderen geographischen Glieder Provinzen von verschiedenen Beziehungen auf das innere Staatsrecht ausmachen.

In Rücksicht auf eigentliche bürgerliche Gesetze und die Gerechtigkeitspflege würde weber die Gleichheit der Gesetze und des Rechtsganges Europa zu Einem Staate machen, sowenig als die Gleichheit der Gewichte, Maße und des Geldes, noch hebt ihre Verschiedenheit die Einheit eines Staats auf. Wenn es nicht schon im Begriffe des Staats läge, daß die näheren Bestimmungen der Rechtsverhältnisse über das Eigenthum Einzelner gegen Einzelne ihn als Staatsgewalt nicht berühren, welche Letztere vielmehr nur das Verhältniß des Eigenthums zu sich zu bestimmen hat, — so könnte uns das Beispiel sast aller europäischen Staaten es lehren, unter welchen die mächtigsten der wahrhaften Staaten burchaus ungleichsörmige Gesetze haben. Frankreich hatte vor der Revolution eine solche Mannigsaltigkeit von Gesetzen, daß außer dem römischen Rechte, das in vielen Provinzen galt, in andern burgundisches, britanisches u. s. w. herrschte, und sast jede Provinz, ja sast jede Stadt ein besonderes herkömmliches Gesetz hatte, und ein französsischer Schriststeller mit Wahrheit sagte, daß, wer durch Frankreich reise, ebenso ost die Gesetze als die Postpferde wechsse.

Š

3

3

엉

Nicht weniger liegt ber Umstand außer bem Begriffe bes Staats, von welcher besondern Macht ober nach welchem Berhältnisse des Antheils der verschiedenen Stände oder der Staatsbürger überhaupt die Gesetze gegeben werden; ebenso der Charakter der Gerichtshöse, od er in den verschiedenen Instanzen der Rechtspsiege, in Beziehung auf die Mitglieder ein ererbter, oder von der obersten Gewalt ausgehender, oder von den Bürgern nach ihrem freien Zutrauen, oder den Gerichtshösen selbst ertheilter ist, welchen Umsang der Sprengel eines bestimmten Gerichts hat, und ob er nach dem Zusall sich bestimmt hat, ob eine gemeinschaftliche oberste Instanz sür den ganzen Staat vorhanden ist u. s. w.

Gleich unabhängig vom Staat ist und ebenso ungleichsörmig kann bie Form ber Verwaltung überhaupt sein, die Einrichtungen der Magistrate, die Rechte der Städte und Stände u. s. w., — alle diese Umstände sind nur restativ wichtig für den Staat, und für sein wahres Wesen ist die Form ihrer Organisation gleichgültig.

Die Ungleichheit ber Abgaben ber verschiebenen Rlassen, nach ihrem mas ham, hegel u. f. Zeit.

teriellen Berthe, noch mehr aber die Ungleichheit ber ibeellen Seite, nämlich ber Rechte und Pflichten hierin und ihres Ursprungs findet sich in allen europäischen Staaten. So wenig bie burch Ungleichheit bes Reichthums entspringenbe Ungleichheit ber Beiträge zu ben Staatsausgaben ben Staat hinbert - bie neueren Staaten beruhen vielmehr barauf -, ebensowenig afficirt ihn bie Ungleichheit, nach welcher bie verschiebenen Stände bes Abels, ber Beiftlichkeit, bes Burger - und Bauerstandes beitragen. — Andre Zufälligkeiten, ob bie verschiebenen geographischen Theile eines Staats verschieben beschwert finb, welche Berwandlungen und untergerordneten Spsteme bie Abgaben burchlaufen, ob auf einem und ebenbemselben Ader eine Stadt bie Grundsteuer, ein Brivatmann ben Bobenzins, eine Abtei ben Zehnten, ber Ebelmann Jagbgerechtigkeit, die Gemeine das Hutungsrecht u. s. w. habe, und die verschiedenen Stänbe und Körper aller Art in Rudficht auf Abgaben eigene Berhältniffe bilben, - alle solche Infälligkeiten bleiben außer bem Begriff ber Staatsgewalt, welcher als Mittelpunkt nur die bestimmte Onantität nothwendig, und bas ungleichartige Zusammenströmen in Rücksicht auf seinen Ursprung gleichgültig ist. — —

In unsern Zeiten mag unter ben Gliebern eines Staats ein ebenso lofer ober gar tein Zusammenhang stattfinden in Allcficht auf Sitten, Bilbung und Sprache, und die Ibentität berselben, biefer ehemalige Grundpfeiler ber Bertindung eines Bolts, ift jett zu ben Zufälligkeiten zu gablen, beren Beschaffenheit eine Menge nicht hinbert, eine Staatsgewalt auszumachen. ober Athen und auch jeber anbere fleine Staat konnte nicht bestehen, wenn bie vielen Sprachen, bie im ruffischen Reiche gangbar find, in seinem Umtreis gesprochen wurden; ebensowenig wenn unter seinen Burgern bie Sitten fo verschieben wären, als sie in jenem Reiche, als sie und die Bilbung es schon in jeber Hauptstadt eines großen Landes find. Die Berschiebenbeit ber Sprache, ber Dialette, welche lettere bie Trennung zugleich noch gereizter madt, als bie gangliche Unverständlichkeit, bie Berschiebenheit ber Sitten und ber Bilbung in ben getrennten Ständen, welche bie Menschen fast nur an äußern Gestalt sich kenntlich macht, solche heterogene und zugleich mächtigste Elemente vermag, wie im großgeworbenen römischen Reiche bie ilberwiegende Schwere ber Gewalt, so in ben mobernen Staaten Beift und Runft ber Staatsorganisationen zu überwältigen und zusammenzuhalten, so baß Ungleichheit ber Bilbung und ber Sitten ein nothwendiges Probuct, sowie eine nothwendige Bedingung werben, daß bie mobernen Staaten besteben.

Daß in der Religion, in demjenigen, worin sich das innerste Sein der Menschen ausspricht, damit sie, wenn auch alle andern äußern und zerstreuten Dinge gleichgültig sein können, sich doch als in einem sesten Mittelpunkte erkennen und hierdurch erst über die Ungleichheit und Wandelbarkeit der obigen Berhältnisse und Zustände Zutrauen zu einander zu haben und einer des andern sicher zu sein vermöge —, daß hierin wenigstens Identität sei, ist ebenfalls in neuern Staaten entbehrlich erfunden worden. Selbst in dem frostigeren Europa ist die Einheit der Religion sonst immer die Grundbedinzung eines Staats gewesen; man hat von gar nichts Anderm gewußt, und

ohne bieses erste Einssein kein andres Einssein ober Bertrauen möglich gefunden; ju Zeiten ift bies Band felbst so energisch geworben, bag es Bölter, bie sich sonst fremb und in Nationalfeindschaft waren, mehrmals plötzlich in Einen Staat verwandelte, nicht blos als eine heilige Gemeine ber Christenheit, noch als eine ihre Interessen und um berselben willen ihre Wirtsamkeit verbinbende Coalition, sonbern als eine weltliche Macht, als Staat, ber bann bas Baterland seines ewigen und zeitlichen Lebens im Kriege über bas Morgenland als Ein Bolt und Heer erobert hat. Allein so wenig vorher und nach: ber bei ber Absonberung in Bolter bie Gleichheit ber Religionen bie Rriege binberte und fie in Einen Staat band, so wenig reißt in unsern Zeiten bie Ungleichheit ber Religion einen Staat auseinanber. Die Staatsgewalt hat als reines Staatsrecht sich von ber religiösen Gewalt und ihrem Rechte zu fonbern, und für sich Bestand genug zu erhalten, und sich so einzurichten gewußt, daß sie ber Rirche nicht bedarf, und hat sie wieder in ben Zustand ber Trennung von sich gesetzt, ben sie, in ihrem Ursprunge, von bem römischen Staate hatte.

!

2

Ì

J

I

: .

Nach ben Staatstheorien freilich, welche in unsern Zeiten theils von seinwollenben Philosophen und Menschheitrechtelehrern aufgestellt, theils in ungehenren politischen Experimenten realisirt worben sind, wird nur bas Allerwichtigste, Sprache, Bilbung, Sitten und Religion ausgenommen, — bas ubrige Alles, was wir von bem nothwendigen Begriff ber Staatsgewalt ausgefchloffen haben, ber unmittelbaren Thatigkeit ber bochften Staatsgewalt unterworfen, so bag es von ihr bestimmt, bag alle biese Seiten bis auf ihre Heinsten Fäben hinaus von ihr angezogen werben. Daß bie böchste Staats= gewalt bie oberfte Aufsicht über bie angeführten Seiten ber innern Berhältniffe eines Bolts und ihrer nach Zufall und alter Willfür bestimmten Organisationen üben muffe, bag biese bie Sauptthätigfeit bes Staats nicht hinbern burfen, sondern letztere vor allen Dingen sich sichern, und zu diesem Zwede bie untergeordneten Spsteme von Rechten und Privilegien nicht zu schonen habe, versteht sich von selbst; aber es ist ein großer Borzug ber alten Staaten Europa's, bag, indem die Staatsgewalt für ihre Bedürfnisse und ihren Bang gesichert ift, sie ber eignen Thätigkeit ber Staatsbürger im Einzelnen ber Rechtspflege, ber Berwaltung u. f. w. einen freien Spielraum läßt, theils in Rücksicht auf die Besetzung ber hierin nöthigen Beamten, theils auf die Besorgung ber laufenden Geschäfte und Handhabung ber Gesetze und Gewohnbeiten. Es ist bei ber Größe ber jetzigen Staaten bie Realität bes Ideals, nach welchem jeber freie Mann an ber Berathschlagung und Bestimmung über bie allgemeinen Staatsangelegenheiten Antheil haben foll, burchaus unmöglich; bie Staatsgewalt muß sich sowohl für bie Ausführung als Regierung wie für bas Beschließen barüber in einen Mittelpunkt concentriren. Wenn bieser Mittelpunkt für sich selbst burch bie Ehrfurcht ber Bölker sicher und in ber Perfon bes nach einem Naturgesetz und burch bie Geburt bestimmten Monarchen in seiner Unwandelbarkeit geheiligt ift, so kann eine Staatsgewalt ohne Furcht und Eifersucht ben untergeordneten Spstemen und Rörpern frei einen großen Theil ber Berhältnisse, die in der Gesellschaft entstehen, und ihre Erhaltung

nach ben Gesetzen überlassen; und jeber Stand, Stadt, Dorf, Gemeine u. s. w. tann ber Freiheit genießen, basjenige, was in ihrem Bezirke liegt, selbst zu thun und auszuführen; wie die Gefete hierüber nach und nach unmittelbar aus ben Sitten selbst als geheiligte Herkommen hervorgegangen find, so hat sich bie Rechtsverfassung, bie Einrichtungen ber nieberen Gerichtsbarkeit, bie Rechte ber Bürger hierin, bie Rechte ber Städteverwaltungen, bie Einziehung ber Abgaben, theils ber allgemeinen, theils ber zu ben Bebürfniffen ber Stäbte felbst nothwendigen, und bie gesetmäßige Berwendung ber letteren, — alles hierher Gehörige hat sich aus eigenem Triebe zusammengethan, und ist für sich selbst aufgewachsen, und seit es sich hervorgebracht, hat es sich auch erhalten; die so weitläufige Organisation der kirchlichen Anstalten ist ebensowenig burch die oberste Staatsgewalt gemacht worden, und ber ganze Stand erhält, ersetzt sich mehr ober weniger in sich; bie großen Summen, welche jährlich in einem großen Staate für die Armuth verwendet werden, und die bierauf gehenden Einrichtungen von weitem Umfang, die burch alle Theile eines Landes burchgreifen, werben nicht burch Auflagen, die ber Staat anzuordnen hätte, bestritten, noch auf seine Befehle die ganze Anstalt erhalten und geführt; bie Masse von Besitz und Einkunften, bie hieher gebort, beruht auf Stiftungen und Gaben Einzelner, sowie bie ganze Anstalt in ihrer Berwaltung und Bethätigung ohne Abhängigkeit von ber höchsten Staatsgewalt ift; wie ber größte Theil ber innern gesellschaftlichen Einrichtungen burch-freies Thun ber Bürger, für jeben bestimmten Umfang von Bedürfniß sich gemacht bat, und ihre Dauer und Leben sich mit eben biefer von keiner Gifersucht noch Aengstlichkeit ber obersten Staatsgewalt gestörten Freiheit erhält: nur bag bie Regierung theils sie schützt, theils das üppige Auswachsen eines solchen Theils, woburch er andere nothwendige unterdrücken würde, beschränkt. In ben neuen, zum Theil ausgeführten Theorien aber ift es bas Grundvorurtheil, bag ein Staat eine Maschine mit einer einzigen Feber ift, die allem übrigen unendlichen Räberwerk die Bewegung mittheilt. Bon der obersten Staatsgewalt solleu alle Einrichtungen, die bas Wesen ber Gesellschaft mit sich bringt, ausgeben, regulirt, befohlen, beaufsichtigt, geleitet werben. Die pedantische Sucht, alles Detail zu bestimmen, die unfreie Eifersucht auf eignes Anordnen und Berwalten ber Stände, Corporationen u. s. f., diese uneble Mäkelei alles eigenen Thuns ber Staatsbürger, bas nicht auf bie Staatsgewalt, sonbern nur irgend eine allgemeine Beziehung hätte, ist in bas Gewand von Bernunftgrundsätzen gekleidet worden, nach welchen kein Heller bes gemeinen Aufwanbes, ber in einem Lande von 20, 30 Millionen für Arme gemacht wirb, ausgegeben werben barf, ohne baß er von ber höchsten Regierung erst nicht erlaubt, sonbern befohlen, controlirt, besichtigt worden wäre. In ber Sorge für bie Erziehung soll die Erneunung jedes Dorfschulmeisters, die Ausgabe jedes Pfennigs für eine Fensterscheibe ber Dorfschule, sowie ber Dorfrathstube, bie Ernennung jedes Thorschreibers und Gerichtsschergen, jedes Dorfrichters, ein unmittelbarer Ausfluß ber obersten Regierung sein; im ganzen Staate jeber Biffen vom Boben, ber ihn erzeugt, zum Munbe in einer Linie geführt werben, welche burch Staat und Gesetz und Regierung untersucht, berechnet, berichtigt und besohlen ist.

þ

ıŧ

Ø

•

ß

3

Į

Z

3

5

\$

£

**K**:

ţ

;

ţ

Es ist hier ber Ort nicht, weitläufig auseinanberzusetzen, bag ber Mittelpunkt, als Staatsgewalt, bie Regierung, was ihr nicht für ihre Bestimmung, bie Gewalt zu organisiren und zu erhalten, welche für ihre äußere und innere Sicherheit nicht fehlen barf, nothwendig ift, ber Freiheit ber Bürger überlaffen, und bag ihr nichts so heilig sein milise, als bas freie Thun ber Bürger in solchen Dingen gewähren zu laffen und zu schlitzen, ohne alle Rucficht auf Rugen; benn biese Freiheit ift an fich selbst beilig. ben Rugen betrifft, wenn es berechnet werben soll, was bas eigne Verwalten ihrer Angelegenheiten burch bie besonbern Körper, ihre Rechtspflege, ihr Ernennen zu ben Aemtern, die hiebei nöthig werben, n. f. w. für einen Vortheil bringe, so giebt es hier breierlei Berechnungen; bie eine, welche auf bas Bandgreifliche, bas Gelb, geht, bas bie oberfte Staatsgewalt hierburch in bie Banbe bekömmt, bie anbere, auf ben Berstand und bie Bortrefflichkeit, mit welcher in einer Maschine Alles nach gleichförmigem Schritt, ber klügsten Berechnung und ben weisesten Zwecken geschehe, — die britte aber, auf die Lebenbigkeit, ben zufriedenen Geift unb bas freie und sich achtende Selbstgefühl, bas aus ber Theilnahme bes eigenen Willens an ben allgemeinen Angelegenbeiten, soweit ihre Zweige für bie oberfte Staatsgewalt zufällig find, entspringt. 3m Ersten, im Bandgreiflichen, wähnt sich ber Staat, bessen Princip bie allgemeine Maschinerie ift, ohne Bebenken im Bortheil gegen benjenigen, ber ben Rechten und bem eigenen Thun seiner Bürger bas Detail einem großen Theile nach liberläßt. Es ift aber im Allgemeinen zu bemerken, bag jener Staat, wenn er nicht schwerere Auflagen überhaupt macht, unmöglich ben Bortheil haben kann; benn indem er alle Zweige ber Berwaltung, der Rechtspflege u. s. w. übernimmt, so fallen ihm zugleich alle Kosten berselben zur Last, welche, wenn bas Ganze nach einer allgemeinen hierarchie eingerichtet ift, ebenfalls burch regelmäßige Auflagen gebeckt werben muffen; ba hingegen ber Staat, ber bie Kosten bieser Einrichtungen, bie nur auf bas Zufällige unb Einzelne geben, wie Erziehungskoften, Beiträge zur Unterstützung ber Armuth u. s. w. auch biesen Ginzelheiten überläßt, bie babei interessirt finb, biese Roften ohne die Form von Auflagen bestritten werden sieht. Wer ben Richter und Sachwalter, sowie einen Erzieher nöthig hat, ober nach seinem Antrieb bie Armen bebenkt, bezahlt hier allein; es ist keine Auflage vorhanben; Reiner bezahlt für ein Gericht, Sachwalter, Erzieher, Beiftlichen, bie er nicht braucht; sowie, wer für die niedrigeren obrigkeitlichen Aemter bes Gerichts, ber Berwaltung von Städten, Corporationsangelegenheiten von den Mitgliebern selbst bazu gewählt wirb, burch bie Ehre, bie ihm hierburch wiberfährt, bezahlt ift, während er von bem Staat, bem er leisten sollte, Bezahlung forbern muß, weil hier diese innere Ehre fehlt. Beibe Umftanbe, wenn auch in Beziehung auf ben ersteren mehr Gelb vom Bolt ausgegeben werben sollte was nicht zu glauben ift — bewirken, ber erfte ben Unterschieb, bag Reiner für etwas ihm Unnöthiges, für ein nicht allgemeines Staatsbebürfniß Gelb ausgibt, ber anbre für Alle eine wirkliche Ersparniß, beibe bag bas Bol. bort fich mit Bernunft und nach ber Nothwendigkeit, hier mit Zutrauen und fich beit behandelt fühlt, — ein Umstand, ber ben Unterschied vornehmlich be aweiten und britten Art ber Berechnung ausmacht. Die machinistische, book verständige und eblen Zweden gewidmete Hierarchie erweist in nichts ihm Plurgern Butrauen, tann also auch teines von ihnen erwarten; sie balt ich in keiner Leiftung ficher, beren Befehl und Ausführung fie nicht eingericht bat, verbannt also freiwillige Gaben und Aufopferungen, zeigt bem Untertha bie Ueberzengung von seinem Unverstand und bie Berachtung gegen seine gi bigleit, basjenige zu beurtheilen und zu thun, mas für fein Privatwohl junig lich ware, sowie ben Glauben au allgemeine Schaamlofigfeit; fie tann also ten lebenbiges Thun, keine Unterstützung von seinem Selbstgefühl hoffen. & liegt ein Unterschied hierin, ber zu groß ift, als baß er von bem Staats manne, ber nur bas in Anschlag bringt, was in bestimmten Zahlen ju berechnen ift, gefaßt werben tonnte, ber fich junachft in ber Boblhabenheit, bem Wohlsein, ber Bravheit und Zufriedenheit ber Bewohner bes einen Staals, sowie in ber Stumpfheit, bem ewigen Umschlagen von Rieberträchtigkeit is Unverschämtheit, und in ber Armuth bes anbern zeigt, ber in ben größen Dingen, wo nur bie zufällige Seite ber Begebenheit auf ber Außenseite liegt, gerade diese Zufälligkeit bestimmt und nothwendig macht; ber Unterschied it unendlich, ob die Staatsgewalt sich so einrichtet, daß Alles, worauf sie gublen tann, in ihren Banben ift, und daß sie aber eben beswegen auch auf nicht weiter gablen kann, ober ob sie außer bem, was in ihren Hanben ift, and auf bie freie Anhänglichkeit, bas Gelbstgefühl und bas eigne Bestreben ich Bolks gablen kann — einen allmächtigen, unüberwindlichen Geist, ben jent Hierarchie verjagt hat, und der allein da sein Leben hat, wo die oberkt Staatsgewalt soviel als möglich ber eignen Besorgung ber Bürger überläft. Was in einem solchen mobernen Staat, worin Alles von oben berunter gengelt ist, nichts, was eine allgemeine Seite hat, ber Verwaltung und Aussibrung ber Theile bes Bolts, die babei interessirt sind, anheimgestellt wirb, wie sich die französische Republik gemacht hat, — ein lebernes, geistloses leber sich erzeugen wird, ist, wenn bieser Ton ber Pedanterie bes Herrschens blei ben kann, in der Zukunft erst zu erfahren; aber welches Leben und welch Dürre in einem anbern, ebenso geregelten Staat herrscht, im preußischen, bat fällt Jebem auf, ber bas erste Dorf besselben betritt, ober seinen völligen Mangel an wissenschaftlichem und fünftlerischem Genie sieht, ober seine Stark nicht nach ber ephemerischen Energie betrachtet, zu ber ein einzelnes Genit ibn für eine Zeit binaufzuzwingen gewußt bat."

#### Neunte Vorlesung.

<sup>1 (</sup>S. 180.) Wieberabgebruckt in ben Werken, Bb. I, S. 313 ff.

<sup>2 (</sup>S. 182.) S. Borlejung V, S. 120.

<sup>3 (</sup>S. 183.) Glauben und Wissen ober die Reflexionsphilosophie ber Subjectivität in der Bollständigkeit ihrer Formen, als Kantische, Jacobische und Fichte'sche Philosophie, Kr. Journ. Bb. II, St. 1, wiederabgedruckt in den Werken I, 1 ff. Wie der gemeine Menschenverstand die Philosophie nehme, —

Berken XVI, 50 ff. Berhältniß des Stepticismus zur Philosophie, Darstelsung seiner verschiebenen Modificationen, und Vergleichung des neuesten son G. Schulze mit dem alten, Kr. Journ. Bd. I, St. 2, Werke XVI, 70 ff. — Minbestens zweiselhaft ist die Hegel'sche Autorschaft in Ansehung des in die Werke nicht aufgenommenen Aufsatzes: Rückert und Weiß, oder die Philosophie, zu der es keines Denkens und Wissens bedarf, Kr. Journ. Bd. I, St. 2. vergl. jedoch Rosenkranz, Vorlesungen über Schelling, S. 194. Derselbe im Leben Hegel's S. 166, und Erdmann a. a. O., S. 692.

- 4 (S. 191.) S. das aus den Jenenser Heften von R. S. 188. 189 Mitgetheilte.
  - <sup>5</sup> (S. 193.) S. Borlesung IV, S. 86—88.
  - 6 (S. 201.) S. ebenbas. S. 80.

Í

Ė

ľ

ŗ

ĭ

7 (S. 206.) S. R. S. 139. Er geht babei bis zur Construction bes Mariencultus sort; "benn die Liebe Gottes", heißt es im Manuscript, "ist wohl ein wahrer Ausbruck, aber nur für die Liebe zu Gott, die nicht aus Schmerzen kommt; sie muß aus dem unendlichen Schmerz sein, was Liebe zur Mutter ist."

#### Behnte borlefung.

- 1 (S. 213.) In dem Auffațe des Kr. Journ. (Bb. I, St. 3.): Ueber die Construction in der Philosophie. Denn trotz des Zeugnisses von Bachmann, auf welches sich Rosenkranz, Borlesungen über Schelling S. 195 unb Erbmann a. a. D. S. 695 berufen, werbe ich mich nie überreben, bag ein Auffatz von fo burchaus Schelling'schem Gepräge eine Arbeit Begel's sein Einzelne Gebanken und Wendungen in dem Auffatz konnte allerdings Schelling nur nieberschreiben, nachbem er Hegel's Abhandlung über ben Step= ticismus gelesen hatte; eine große Anzahl von Stellen bagegen sind nach Form und Inhalt so beschaffen, daß sie niemals aus Hegel's Feber fließen konnten. Niemals konnte Begel, um nur Gins anzuführen, einen Sat ichreiben, wie biesen: "Andrerseits ift zu erwarten, ob nicht außer ber speciellen symbolischen und charakteristischen Darstellung ber Mathematik bie universelle Symbolik ober Charafteristik erfunden, und so die Idee, welche Leibnitz schon hegte, realisirt werbe; daß einige Schritte schon geschehen sind, welche die Möglichkeit einer solchen Erfindung beweisen, ließe sich leicht zeigen". Schellingisch ift die Parenthese S. 28, 3. 16 u. 15 v. o., ber Sat S. 29, 3. 7 ff. v. o.; bas Citat bes Spftems bes transscenbentalen Ibealismus ohne Nennung bes Berfassers S. 44, 3. 6 v. o. u. s. w. Uebrigens vgl. man mit biefen Aeußerungen Schelling's über bie Nothwendigkeit ber Methode eine ähnliche, besonders merkwürdige aus späterer Zeit auf Anlag von Schubert's Symbolik bes Traumes in Schubert's Selbstbiographie (ber Erwerb aus einem vergangenen und bie Erwartungen von einem zufünftigen Leben. Erlangen 1854 ff.) II. Bb. 2. Abth., **S.** 485. 486.
  - 2 (S. 214.) Sie bilbet bekanntlich ben zweiten Band ber Berke Hogels-

Die Form des Werkes anlangend schreibt Hegel an Niethammer bei der letten Manuscriptübersendung 16. Jan. 1807, beim letten Durchlesen habe nu herzlich öfter den Wunsch gehabt, das Schiff noch vom Ballast säubern unt Notter machen zu können".

- 3 (S. 215.) Schelling an Begel d. d. München, ben 11. Januar 1806.
- 4 (Ebenbas.) Maximen des Journals der beutschen Literatur, Werke XVII, 397; vgl. über diesen Aufsatz weiter unten Borles. XII, S. 267.
  - (S. 216.) S. H. S. 181 ff.

#### Cilfte Dorlefung.

- 1 (S. 248.) Bgl. hierzu ben Auffatz von Feuerbach, zur Kritik bat Pegel'schen Philosophie, S. W. II, 211 ff.
  - **2** (3. 257.) **3**. 3. 228.
- 2 (S. 258.) An ben Studiosus Zellmann d. d. Jena 23. Januar 1807, Werke XVII, 627.
  - 4 (S. 259.) S. R. S. 198 ff. und im Anhang S. 537 ff.

#### 3wölfte borlefung.

- 1 (S. 265.) Schelling an Hegel d. d. Stuttgart 31. August 1803.
- 2 (Ebendas.) Worte Pegel's in bem Manuscripte über bie Kritif in beutschen Berfassung, s. oben, S. 502.
- 3 (Ebenbas.) In der Gymnasialrede vom 29. September 1809, Beite XVI, 140.
- 4 (S. 266.) Briefwechsel zwischen Göthe und Knebel, herausgegeben von Guhrauer (Leipzig 1851) I, S. 276. Göthe an Knebel ben 24. October 1806. Lies übrigens im Texte statt "bis zur Höhe von sechs Thaler": "bis etwa auf zehn Thaler". Ueber die Unhaltbarkeit seiner Jenenser Stellung spricht Hegel sich aussührlich in dem Briefe an Niethammer vom 5. September 1806 aus: Die Last französischer Einquartirung würde er nicht ertragen sienen. Mit den Vorlesungen würde es ganz aus sein; schon bisher habe nie nur zum Nutzen seines Studiums getrieben. Seine Arbeit sei an keinen Ort gebunden, u. s. f.
- 5 (S. 267.) S. Anmerkung 4 zu Vorlesung X.; außerbem: an Niethamsmer, d. d. 17. September 1806 (Längst schon trage er sich mit dem Plane eines literarischen Journals in Art der französischen, und Süddeutschland besitze noch keines; mit Keinem lieber als mit Niethammer würde er sich dazu verbinden u. s. w.)
- 6 (S. 268.) Meine Quelle sind für biese Angaben bie Briefe Niethammer's an Hegel gewesen, besonders der Brief vom 16. Febr. 1807.
- 7 (S. 269.) S. Knebel's literar. Nachlaß und Briefwechsel, herauszegeben von Barnhagen und Munbt II, 445 ff.; Hegel's Werke XVII, 629.
  - 6 (S. 270.) S. ben Brief in Schubert's Selbstbiographie II, 2 S. 317.

- (Ebenbas.) In der Nummer vom 19. März 1807., vgl. die Nummer vom 16. März.
- 10 (S. 271.) S. die Nummer vom 2. Mai 1807, vgl. die Nummer vom 19. April.
  - 11 (S. 272.) Worte von R. S. 233.
- 12 (S. 274.) S. Fikenscher, das Gymnasium in Nürnberg nach seinen Schicksalen und seinem gegenwärtigen Bestande 2c. bei Gelegenheit der 300 jährigen Jubelseier (Nürnberg 1826), S. 19.
- 13 (S. 275.) S. Reichlin = Melbegg, Paulus und seine Zeit (Stuttgart 1853) Bb. I, S. 419.
  - 14 (Ebendas.) In bessen Selbstbiographie II, 2, S. 315.
- Die Rosenkranz'iche Darstellung von Hegel's Rectoratsflihrung hat im Einzelnen manche Berichtigung burch ben im Feuilleton bes Mürnberger Kuriers, Jahrg. 1844 No. 216 — 218 mitgetheilten Auffatz: Hegel in Mürnberg seit 1808, Senbschreiben an Prof. Rosenkranz in Königsberg, erfahren. Ich verbanke die Mittheilung bieses Aufsatzes bem Berfasser besselben, Herrn Rector Lochner in Murnberg, ber, wie er gegenwärtig Begel's Amtsnachfolger ift, so einer von bessen älteften Schülern auf bem Aegibianum war. Einer brieflichen Mittheilung besselben an ben Berfasser wirb es gestattet sein, noch einige Details zu entnehmen, welche bie im Text gegebene Darstellung ergänzen mögen. "Als Lehrer und Rector ben Schülern gegenüber", so schreibt unser Gewährsmann, "vereinigte Begel Ernst und Würbe mit theilnehmender, die Berhältnisse des Einzelnen würdigender und berathenber Freundlichkeit. Studentisches Gebahren, Dieses Grundübel aller Gymnasien, wurde natürlich auch nicht gestattet, boch, falls es nicht in Excesse ausartete, viel nachgesehen, was man jetzt nicht mehr erlauben würde. Es bestand z. B. außer bem Stallmeister, ber ben Reitunterricht ertheilte, ein Sechtmeister, ber mit jenem gemeinschaftlich bas Gebäube inne hatte, in welchem unten geritten, oben gefochten (auf Stoß) und voltigirt wurde. Die Scholaren bes Fechtmeisters waren hauptsächlich Gymnasiasten, welche nicht ganz unkundig in biefer edlen Runft auf bie Universität geben wollten, und wie bies noch zur Zeit ber Reichsstadt getrieben worben war, so ging es natürlich zunächst auch nachher. Es war zu meiner Zeit herkömmlich, bag man schon in der Unterklasse - etwa Unter = Secunda - Fechtstunden nahm, bie meistens von 7 — 8 ober 11 — 12 ober 1 — 2 abgehalten wurden. Außer ben Büchern und ber Mappe trug man baher auch sein Rapier mit in bie Rlasse. In ben Pausen um 10 Uhr focht man, im Hofe, in ben Gängen, wenn es ber Raum erlaubte in ber Rlasse. Geschah bas auch nicht immer und alle Tage, so geschah es boch oft genug. Die Lehrer wußten und saben es, ber Rector gleichfalls. Die fant ein Berbot in bieser Beziehung statt. Stubentenartige Berbinbungen mit Banbern, Borftanben n. f. w. beftanben regelmäßig; ich will nicht sagen, daß sie gedulbet wurden, aber es geschah boch nur wenig, um fie zu unterbrücken. Erft im Sommer 1815, wo allerbings außer bem bloßen Aneipen auch Duelliren — und, wie sich benten läßt, auf um so gefährlichere Baffen, als ste berglich schlecht waren, aufge-

tommen war, fand, und zwar auf Denunciation, eine ftrenge Untersuchung fatt, welche Incarcerirung ber Betheiligten, Entziehung ber Stipenbien und Rote im Jahreszeugniß zur Folge hatte. Dennoch tam ber Unfug auch nech in dem nächsten Jahre unter Pegel vor, und es wurde allgemein behauptet, baß ber frühe Tob eines jungen Mannes Folge einer Bruftwunde sei, bie berjelbe als Gymnasiast erhalten batte." - - "Auf Ginhaltung ber Ortnung sab übrigens Begel mit möglichster Strenge. Ich erinnere mich, bes 1812 ein Tanzmeister nach Rurnberg tam und auch mit Hegel's Erlaubnis einen Curfus am Gymnasium eröffnete, zu bem man fich burch Unterschrift Natürlich subscribirte fast Alles. Nach kurzer Zeit aber melben tonnte. behagte es Einzelnen nicht mehr; ber Tanzmeister felbst, in seiner Runft go schickt und hier noch in gutem Anbenken, war übrigens selbstverständlich ein gedenhafter Basenfuß; bie langweiligen Anstandsübungen, bas Steben in ei genen Bretern, um ben Fuß ans Auswärtssteben zu gewöhnen u. bgl., wollte nicht behagen; ein besonderer Unterricht, den er in andrem Locale gab, nicht im Auditorium, war offenbar angenehmer, — kurz, es bilbete sich in einzel nen Schülern ber Plan, sich wieber loszusagen. Allein es ging nicht, ofne Begel's Erlaubniß einzuholen. Ich und noch Einer, ein noch Lebenber, m ternahmen es, unfre Beschwerben vorzutragen. Aber wie wurden wir angelassen! Raum weiß ich noch, wie wir bie Treppe hinabkamen. Offenbu wollte er bas bem Mann garantirte Einkommen nicht geschmälert seben, mt furd, wir mußten tangen, b. h. Berbeugungen machen und im Bret fieben, bis ber Sommer zu Enbe war: bann hörte bie Sache von felbft auf".

- 1. (S. 277.) Wie dies tie kleine Schrift von Lochner, Philippus Melanchthon und das Symnasium zu Nürnberg (1853; gedruckt als Mams script für Freunde) nachweist.
- 17 (Ebenbas.) Fünf berselben sind in den Werken XVI, 133 st. abgebruckt. Die zum 50 jährigen Jubiläum von Hegel's Amts-Borgänger, Benhard Schenk, gehaltene sindet man jetzt auch bei Thaulow, a. a. O. III. 178.
  - 18 (S. 278.) Man findet das Schreiben in den Werken XVII, 383 f.
- 1° (S. 281.) Rosenkranz hat bekanntlich im Jahre 1840 bie "Philoie phische Propädeutik" als XVIII. Band der Werke herausgegeben. Man wie Vorrede des Herausgebers.
  - 20 (S. 291.) S. bei R. S. 271.

#### Preizehnte Vorlesung.

- 1 (S. 293.) S. oben Borlesung V, S. 106.
- 2 (S. 297.) Desgi. S. 113. 114.
- 3 (S. 305.) Es ist bekannt, daß sich die Polemik gegen das Hegel'iche Spstem mit Vorliebe an diesen Punkt geheftet hat. Am einfachsten und schrinungslosesten ist die Schwäche des Uebergangs von der Logik zur Naturphile, sophie von Schelling in der Vorrede zu Consin: Ueber französische und Spilosophie; aus dem Französischen von Hubert Beckers (Stuttz.

und Tübingen, 1834.), S. XIV und XV aufgebeckt worden, womit man noch die übermüthigeren Aeußerungen besselben in der Einleitung in die Philososphie der Mythologie (Werke II, 1 S. 583) vergleichen kann.

- 4 (S. 230.) Bgl. Erbmann a. a. D. S. 768. 769.
- <sup>5</sup> (Ebendas.) Bekanntlich ist es das Berdienst von Trendelenburg's Logischen Untersuchungen, dies zuerst nachgewiesen zu haben.
  - (Ebendas.) Bgl. oben Vorlesung V.
  - 7 (S. 322.) Werke XIII, 42 ff. (ber zweiten Aufl.).

#### Dierzehnte Vorlefung.

- 1 (S. 332.) Diese Briefe sind bekannt gemacht von Reichlin-Melbegg im Leben von Paulus II, 221 ff.
- 2 (S. 333.) Hegel an Paulus ben 9. October 1814, a. a. D. S. 226; die in Rede stehende Note ist die zu S. XVII der Logik (erste Ausl.).
- 3 (Ebendas.) Abgedruckt von den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Werke XIII, 3 ff.
- 4 (S. 334.) Dies wird zwar von Lochner in dem Sendschreiben au Rosenkranz halb und halb in Abrede gestellt; vgl. jedoch Schubert, a. a. D. S. II, 2, 316 und folgende Anmerk.
- 5 (Ebendas.) Hegel an Paulus, 18. April 1814, bei Reichlin=Mel= begg II, 224.
- \* (S. 336.) In dem Aufsatz über die Behandlungsarten des Naturrechts, Werke I, 391.
- 7 (Ebenbas.) S. den Schluß der Vorrede zur ersten Ausgabe der Logik (Werke III, 8.)
- \* (S. 337.) Die erste Ausgabe Heibelberg 1817. Bon den Herausgebern der Hegel'schen Schriften ist die britte Ausgabe abgedruckt und mit Zusätzen aus Hegel's Borlesungen vermehrt; so bildet die Encyklopädie Bb. VI (Logik) und VII (Abth. 1 Naturphilosophie, Abth. 2 Geistesphilosophie) der Werke. Mit Recht hat dann Rosenkranz, Berlin 1845, einen Abdruck ohne die Zusätze veranstaltet.
  - (S. 339.) R. S. 188.

•

- 10 (S. 340.) Gans in der Borrede zur Rechtsphilosophie, Werke Bb. VIII, S. VI.
- 11 (S. 346.) Heibelb. Jahrbb. 1817 No. 1, 2. Wieberabgebruckt in ben Werken XVII, 3 ff. Nur durch einen Irrthum der Herausgeber der Hegel's schen Werke ist in den XVI. Bb. der letzteren auch eine andere Anzeige der Jacobi'schen Schriften (des ersten Bandes berselben) von Meyer mitaufgenommen worden.
- 12 (S. 349.) Gervinus, Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts II, 465.
- 13 (S. 350.) Ich stütze mich für diese Angaben auf die mündliche Mittheilung eines noch lebenben bei dieser Angelegenheit Betheiligten.
- 14 (Ebendas.) Heibelb. Jahrbb. 1817, No. 66 68 und 73 77. Wiesberabgebruckt Werke XVI, 219 ff.

#### - Sunfzehnte Vorlesung.

- 1 (S. 317.) Abgebruckt vor der Encyklopäbie in den Werken Bb. VI, S. XXXV ff.
- 2 (S. 361.) "Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse". Jest Bb. VIII der Werke,
- 4 (S. 369.) In der Borrede zur Rechtsphilosophie, Werke VIII, S. IX und X.
- \* (S. 374.) Friedrich von Gagern, in Heinrich von Gagern, das Leben des Generals Fr. v. G. Bb. III, S. 278.
  - \* (S. 375.) Bgl. oben Borlesung XII, S. 282.
- 7 (Ebendas.) In der Einleitung zu den Borlesungen über die Philosophie der Geschichte, Werke IX, 46 (zweiter Ausl.)
  - \* (Ebenbas.) Bgl. oben Borlesung VIII, S. 172 u. 175.

#### Sechszehnte Vorlesung.

- 1 (S. 392.) S. Zusatz zu § 4 ber Rechtsphilosophie, Werke VIII, 36.
- \* (S. 393.) Hotho (Vorrebe zur ersten Aufl. der Hegel'schen Aesthetik, Werke Bd. X, S. XII) rechnet, daß bei Hegel für die fortschreitende Durcharbeitung seiner Borlesungen im Allgemeinen der Zeitraum vom Jahre 1823 bis 1827 der an Erfolg gehaltreichste gewesen sein dürfte.
  - 3 (S. 394.) Hotho, Borftubien für Leben und Runft, S. 383 ff.
- 4 (S. 396.) Sie bilden bekanntlich Bb. IX bis XV ber Werke. Band IX enthält die von Gans, und in zweiter Anfl. von K. Hegel herausgegebne Philosophie der Geschichte, Bb. X, in 3 Abtheilungen die von Hotho redigirte Aestheit, Bb. XI u. XII die Religionsphilosophie, von Marheineke und (in zweiter Aufl.) von B. Bauer redigirt, Bb. XIII bis XV die Geschichte der Philosophie, welche Michelet herausgab. Die Vorlesungen über Naturphilosophie und Psychologie sind in der Form von Zusätzen zur Encyklopädie mitgetheilt worden, welche dadurch zu drei Bänden (Bd. VI u. VII Abthl. 1. u 2) angewachsen ist; die Zusätze zu dem naturphilosophischen Theil der Encyklop. sind von Michelet, die zu der Philosophie des Geistes von Baumann redigirt worden.
- 5 (S. 397.) Die Vorlesungen über die Beweise vom Dasein Gottes sind im Anhang von Bb. XII, S. 357 ff. abgedruckt, vgl. die Marheineke'sche Worrede zur ersten Ausg. der Religionsphilosophie. Die übrigen Hauptstück zur Kenntniß der religionsphilosophischen Ansicht Hegel's sind, abgesehen von den betreffenden Abschnitten in der Phänomenologie, der Encyklopädie und der Rechtsphilosophie (VIII, 325 ff.), solgende: 1) die Vorrede zu Hinrichs' Religionsphilosophie 1822 (Werke XVII, 277 ff.); 2) die Vorrede zur zweiten und die zur dritten Ausg. der Encyklopädie; 3) die Recension von Göschel's Aphorismen (Werke XVII, 111 ff.); 4) die Recension der Schriften: Ueber die Hegel'sche Lehre u. s. w. (Werke XVII, 149 ff.)

- (S. 402.) S. No. 1. u. 2 ber eben citirten Stlide.
- 7 (S. 404.) Desgl., namentlich Borrebe zu Hinrichs a. a. D. S. 295.
- Sall. Jahrbb. 1839, Ro. 14, S. 110.
  - (Ebenbas.) S. Vorlesung V, S. 97 ff.
- 10 (S. 412.) Bgl. hierüber, sowie überhaupt zur Kritik der Hegel'schen Religionsphilosophie: Schwarz, das Wesen der Religion (Halle, 1847.). Zweiter Theil, S. 130 ff.
- 11 (S. 413.) "Die Religion also kömmt aus dem Dilemma nicht heraus: entweder sie ist das nur Subjective, Unklare, gestaltlos-Innerliche, das noch elementarische Weben des Geistes in sich, oder, wo sie in die Wirklichkeit tritt und Gestalt gewinnt als Lehre oder als Praxis, da hört sie auf, sie selbst zu sein, und geht entweder in die Wissenschaft oder in die concrete Sittlichkeit des Staates über". Schwarz a. a. D. S. 143.
- 12 (S. 414.) S. Vorlesung III, S. 54ff. und Anmerk. 8 zu berselben Vorlesung.
- 13 (S. 416.) S. bei R. S. 135 ff. Die daselbst gegebenen Mittheilungen halten sich ziemlich wörtlich an das Hegel'sche Manuscript; doch sind hin und wieder charakteristische Wendungen übergangen und verwischt, wie z. B. (was S. 137 Z. 18 v. v. einzuschieben wäre): "Unter unsern Sitten hätte diese neue Religion dassenige, was jetzt das ist, was damals das Kreuz war, nämlich den Galgen, zu ihrer Fahne machen müssen".
- 14 (S. 420.) So namentlich Stranß, die hristliche Glaubenslehre II, 218; vgl. jedoch die objectiver gehaltene und vollständigere Darlegung der Hegel'schen Ansicht über die evangelische Geschichte in desselben Streitschriften zum Leben Jesu III. Heft, 2. Abschnitt. (Ausgabe in Einem Bande Tübing. 1841, S. 76 ff.).
  - 16 (S. 423.) Werke X, 2 S. 146.
- 16 (S. 425.) Wie sehr Begel, seiner einst versuchten Conftruction bes Ratholicismus jum Trotz, von ganger Seele Lutheraner war, wie entschieben er namentlich in bieser späteren Zeit zu bem burch Haus und Beimath ihm anerzogenen Gegensatz gegen die romanische Religion zurückfehrte, erhellt z. B. aus der Rede, die er in seiner Eigenschaft als Rector der Universität bei der Säcularseier ber Augsburgischen Confession hielt. (S. Werke XVII, 318ff.) Es erhellt ebenso aus zahlreichen Stellen seiner Religionsphilosophie. sondere bei ber Abendmablslehre bob er ben Unterschied ber Confessionen scharf hervor und sprach sich schonungslos über bie Robbeit ber Vorstellungen aus, bie bem Dogma von ber Transsubstantiven jum Grunde liegen. Bum Beweise, welche fraffen Consequenzen aus biesem Dogma gezogen worben seien, fügte er bann wohl beispielsweise hinzu, wie einer ber Casuisten ganz folgerecht behauptet habe, daß, wenn eine Maus die consacrirte Hostie aufgefressen, also ben wahren Leib bes Herrn in ihrem Leibe berge, ber Katholik vor bieser Maus nieberknieen und sie anbeten musse u. s. w. Es knupft sich hieran eine Anekbote, beren Mittheilung an biefer Stelle einen Platz finden möge. Unter ben Zuhörern bei ben Hegel'schen Vorlesungen im Wintersemester 1826

befand fich ein Raplan ber St. Bebwigsfirche ju Berlin, welcher nach ber bestehenben Ordnung auf ber Quaftur einen Plat belegt hatte unb, ohne inscribirter Stubent ju fein, bie Borlefung regelmäßig besuchte. Begel nicht unbekannt; nicht im Entfernteften inbeg fühlte er fich burch bie Anwesenheit bes Hospitanten in ber Behandlung seines Stoffes genirt. biefer mithin mußte jene Excurse über bie casuistischen Consequenzen ber tatholischen Abendmahlslehre mitanbören. Es war gut tatholisch, daß er fich in Folge bessen berechtigt glaubte, ben Professor "wegen öffentlicher Berunglimpfung ber tatholischen Religion" bei bem Minister v. Altenstein zu verfla-Dieser beauftragte barauf ben vortragenben Rath, Dr. Joh. Schulze, ber selbst ein eifriger Zuhörer Begel's war, biesen in vertraulicher Weise aufaufordern, wegen der gegen ibn erhobenen Beschwerbe fich bes Maberen ausjulaffen. Bevor Begel seine Rechtfertigungsschrift an ben Minister aufgesett batte, nahm er in einer ber nächsten Borlefungen Beranlaffung, biefe Angelegenbeit vor seinem Aubitorium zur Sprache zu bringen. Als nun ber Raplan, welder sich, trot bes Borgefallenen, wieber eingefunden hatte, von feinem Blate auf einer ber vorberen Bänte erhob und Begel ftarr und gleichsam brobend ansah, hielt bieser in seinem Bortrage inne und sagte mit entschiedener Gelafsenheit: "bas imponirt mir nicht im Minbesten, baß Sie mich so ansehen"; worauf ber Raplan, geleitet von bem Scharren ber Stubenten, bas Aubitorium verließ und fernerhin nicht wiederkehrte. Der Minister aber begnügte sich mit einer ihm burch ben Beh.-Rath Schulze gemachten vertraulichen Mittheilung ber Rechtfertigung Begel's. Die Gite bes Berrn Bofrath &. Förfter sett uns in ben Stand, auch biese hier folgen laffen zu können. Begel schrieb:

An des Freiherrn v. Altenstein, Minister ber Geiftlichen-, Debicinal- und Unterrichts-Angelegenheiten, Excellenz.

P. P.

Auf die im Auftrage bes Herrn Ministers mir von dem Herrn Geheismen Rath Schulze gemachte vertrauliche Eröffnung in Beziehung auf eine Angabe von Aeußerungen, die ich über die katholische Religion in meinen Borlesungen gemacht haben soll, sinde ich mich veranlaßt, solgende Bemerkungen zu machen, deren wesentlichen Inhalt ich bereits öffentlich vom Katheber an meine Zuhörer gerichtet, nachdem ich von jener Klage in Kenntniß gesetzt worden bin:

a. Daß von mir als Professor der Philosophie, auf einer Königl. Prensissen Universität, in Berlin, und als lutherischem Christen, nicht anders erwartet werden dürfe, als daß ich mich nach diesen Qualitäten über die Lehren und den Geist des Katholicismus aussprechen werde; daß es etwas Neues sei, wenn dies auffallend befunden werde; eine andere Erwartung hätte ich als persönliche Beleidigung, ja als eine Beleidigung der hohen Regierung anzusehen, welche nicht nur tolerant gegen die evangelische Kirche sei, sondern welche ausdrücklich seit langem die erhabene Stellung eingenommen, an der

Spitze ber evangelischen Staaten Deutschlands zu stehen, und auf welche alle Protestanten immer ihre Augen richten, und in ihr ihre Hauptstilte und festen Haltungspunkt sehen.

- b. Daß ich nicht eine Gelegenheit vom Zaune gebrochen, um über die tatholische Religion zu sprechen, sondern in meinen Borsesungen über die Geschichte der Philosophie habe ich, wie bei der Philosophie der Kirchenväter über die christliche, so bei der scholastischen Philosophie über die katholische Religion nothwendig zu sprechen gehabt, als innerhalb welcher jene sich bewegt, und an ihr ihre Grundlage hat.
- c. Daß ich im wissenschaftlichen Interesse, welches ich ben meinen Borzträgen allein vor Augen habe, es nicht ben milben und schückternen, noch ben bloß verdammenden und absprechenden Allgemeinheiten habe bewenden lassen, sondern die katholische Lehre in ihrem Mittelpunkte, der Hostie habe auffassen, von dieser sprechen und mit wissenschaftlicher Bestimmtheit über sie habe sprechen müssen, und daher die Lehre Luther's als die wahrhafte und von der Philosophie ihrerseits für die wahrhaftige erkannte auseinandergesetzt und ausgesprochen habe. Ich würde übrigens hier in dieser Erklärung respectswidrig zu handeln glauben, wenn ich mir das Recht, das mir als lutherischem Christen zusommt, ausdrücklich vorbehalten wissen wollte, die katholische Lehre von der Hostie kurzweg sür papistischen Götzendienst und Aberglauben erklären zu dürsen.
- d. Daß, was die Angabe betrifft, über Consequenzen, die ich aus dieser katholischen Lehre gezogen, so könnte ich mich auf bas Recht bes münblichen Bortrags berufen, bessen Sinn, in Rücksicht auf beiläufige Erwähnungen wenigstens, oft auf Nüancen selbst bes Tons, ber Stimme, beruht, und ber baber burch leichte, unscheinbare Abweichungen, Weglassungen ober Zusätze verändert, ja gänzlich verkehrt werben kann, und ich erinnere mich bestimmt, hiebei jum Theil gang in unbestimmtem bypothetischem Sinne gesprochen gu Was aber bie Sache betrifft, so muß es mir gleichgültig seyn, ob unb welche Consequenzen die katholische Kirche an ihre Lehren knüpfe, — gleichgültig einmal nach ber historischen Seite bin, nach welcher mir nur zu bekannt ist, wie mancherlei offen und breit behauptete Consequenzen, wie z. B. Anmaßungen ber Papste und bes sonstigen Clerus über bie weltliche Gewalt ber Fürsten und Obrigkeiten, sowie über bie Glaubensfreiheit ber Christen überhaupt, über bie von ber fatholischen Rirche abweichenben Confessionen und beren Berwandte, über die Wissenschaft insbesondere u. s. f., auch hinwiederum umgekehrt abgeleugnet worben find, Lehren und Behauptungen ber katholischen Rirche zu sein; — gleichgültig bas anbremal, inbem, wenn sie urtheilt, eine Consequenz fließe nicht aus einer ihrer Prämissen, ober gar, sie fließe wohl baraus, solle aber nicht gemacht werben, mir hierüber nicht bas Urtheil ber tatholischen Rirche, sondern mein Urtheil gilt.
- e. Daß, wenn die, so meine Borträge angegeben, über Consequenzen, die ich gezogen haben soll, sich empfindlich zeigen, sie sich dagegen haben zu Schulben kommen lassen, sitr sich das Recht anzusprechen, sogar persönliche Conse

quenzen zu ziehen, benen eine Bertheibigung entgegen zu setzen, ich hier zu nächst, wie ich es sür überstüssig halten zu bürfen das Bertrauen habe, auch unter meiner Würde sinden muß; wogegen bei einer förmlich gemachten Mitteilung ich wohl eine Klage ben dem Königlichen Ministerium, ober enwa auch vielmehr bei den Königlichen Gerichten zu erheben haben möchte. Das Amt eines Prosessors, insbesondere der Philosophie würde die penibelste Stellung senn, wenn er sich auf die Absurditäten und Bosheiten, die, wie Andere und ich genug die Ersahrung gemacht, über seine Borträge in Umlauf gesetzt werden, achten und einlassen wollte. So sinde ich unter den mir angeschuldeten Aeußerungen Bieles, was ich mit der Qualität von Mißverständnissen sturz abweisen und bedecken könnte, aber es mir schuldig zu senn glaube, näher einen Theil sitr Uurichtigkeiten, und Mißverständnisse eines schwachen Bersstandes, einen andern nicht bloß dafür, sondern sür Unwahrheiten, und einen Theil auch nicht bloß sur salsche Schlüsse aus salschen Prämissen, sondern sür boshaste Berungsimpfung zu erklären.

f. Daß, wenn eine Klage wegen Aeußerungen, die ich auf dem Katheder vor katholischen Zuhörern gethan und die ihnen ein Aergerniß gegeben, gesührt wird, sie entweder nur sich selbst anzuklagen hätten, daß sie philosophische Borslesungen, auf einer evangelischen Universität, bei einem Professor, der sich rühmt, als Lutheraner getaust und erzogen zu sepn, es ist und bleiben wird, besuchen, ober ihren Obern Schuld beizumessen hätten, welche sie nicht davor warnten, ober wie anderwärts wenigstens in Ansehung der katholischstheologischen Stusbenten geschehen, es ihnen verboten.

Berlin, ben 3. April 1826.

Begel,

Prof. p. o. ber Philos. auf hief. Königl. Universität.

17 (S. 431.) S. oben Anmert 5 zu dieser Borlesung.

#### Siebzehnte borlefung.

- 1 (S. 434.) S. ben Brief an Bog in ben Werken XVII, 474.
- 2 (Ebendas.) Bgl. R. S. 347 ff. und die Briefe Hegel's an seine Gattin in ben Werken XVII, 544 ff.
- 3 (S. 450.) Die Hegel'sche Recension aus den Jahrbb. für wissensch. Kritik wiederabgedruckt in den Werken XVI, 361 ff, vgl meine Charakteristik Wilhelm's v. Humboldt, S. 180 ff. und 612 ff.
- 4 (S. 453.) Bgl. Julian Schmidt, Geschichte ber deutschen Literatur im neunzehnten Jahrhundert II, 452 ff. Der ganze Abschnitt über die Hegel's sche Philosophie macht Gesichtspunkte geltend, mit denen sich unsere Darstellung vielsach berührt.

# Achtzehnte borlefung.

- 1 (S. 456.) Wieberabgebruckt in ben Werken XVII, 425 ff.
- 3 (S. 461.) Dieselbe ift gebruckt in ben Werken XVII, 368 ff.

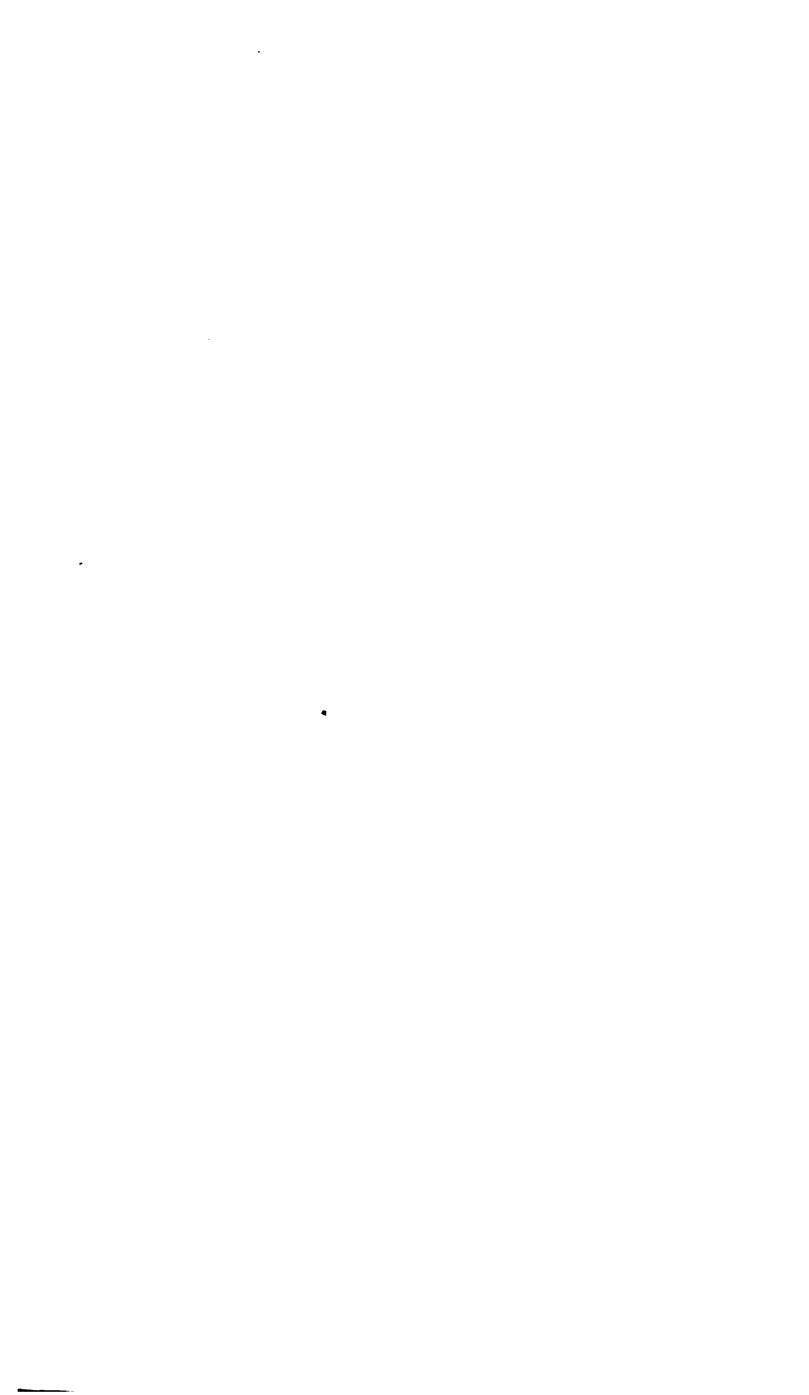

# THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

| DATE DUE |  |  |
|----------|--|--|
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |



# DO NOT REMOVE OR MUTILATE CAR

